



Olass E 2221 Book G 863



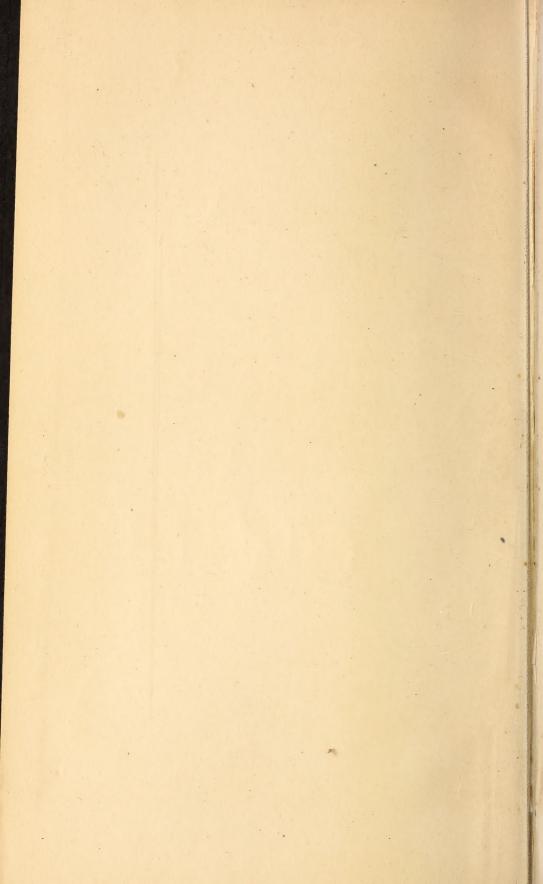



DECLARATION OF INDEPENDENCE.

# Lebensbeschreibungen

- or me is to the one of artifaction

fämmtlicher Unterzeichner

der

## Unabhängigkeits=Erklärung

der

Bereinigten Staaten von Nord = Umerika.

#### Mebst einer faßlichen Darstellung

der merkwürdigsten Begebenheiten, welche die Trennung der Colonien von dem Mutterlande jur Folge hatten.

the Charles Augustus Goodnich

Nach den besten englischen Hulfsquellen, mit besonderer Berücksichtigung des Werkes von C. A. Goodrich, bearbeitet.

Sumnytaun: A

Gebruckt und herausgegeben von Enos Benner.

E221 G863

ENTERED according to the act of Congress in the year 1842, by Enos Benner, in the District Court for the Eastern District of Pennsylvania.

3468

Den geehrten

Bürgern der Vereinigten Staaten

hochachtungsvoll gewidmet von dem

Herausgeber.

#### Worrede.

Dem Bewohner ber Bereinigten Staaten fann fcmerlich ein intereffanteres Buch in die Sande gegeben werden, als gerade ein folches, welches die Lebensgeschichte berjenigen Manner ente halt, deren hochherzigen Aufopferungen wir das unschatbare Rleinod der Freiheit zu verdanken haben;-ein Buch, worin die Begebenheiten einer michtigen, ereigniß= und prufungevollen Beit richtig erzählt, die Sandlungsweise der Manner getreu dargeffellt wird, die dabei hauptfächlich thatig waren; worin die Corgen, Entbehrungen und Unftrengungen berfelben mahrend diefes Beite raums, aber auch ber große herrliche Erfolg, mit welchem ihr raftlofes treues und weifes Bemuben, ihr uneigennutiges, aufe opferndes Wirfen, ihr festes Bertrauen auf Gott und ihre gute Sache gefront murde, dem Lefer vor Augen geftellt merden .-Ein Reihe von Begebenheiten, enthaltend fiebenzig Seiten, worin die Beranlaffungen gur Unabhangigfeits-Erflarung beutlich geschildert find, fowie die Unabhangigfeits-Erflarung felbft, find diefem Berfe einverleibt, fo daß das Bange als ein hochft intereffantes Gefchichtes buch angesehen werden fann und, um schon frubzeitig einen echten Patriotismus in den Gemuthern bes heranwachsenden Geschlechtes gu meden, in allen beutschen Schulen unseres Landes eingeführt su merden verdient.

Unter den Patrioten der nordamerikanischen Revolution, welche die Aufmerksamkeit, Bewunderung und Dankbarkeit der nachkoms menden Geschlechter wohl am Meisten verdienen, gehören gewiß diejenigen, deren heiliger Beruf es war, in dem ewig denkwurs digen Congresse von 1776 die hochwichtige Frage zu entscheiden, ob dieses unser Baterland für immer die schmachvollen Bande, welche die damaligen Colonien an das Mutterland kesselten, trasgen sollte, oder ob ihm die Erlösungösfunde der Freiheit geschlasgen habe und die Morgenröthe derselben ihm ausgehen sollte.

Ein Sammlung der Lebenogeschichten dieser patriotischen Staates manner wird dem Publicum hiemit zum erstenmal in deutscher Sprache mit dem Vertrauen vorgelegt, daß eine getreue Schile derung ihrer Thaten, Berdienste und Gefahren einem jeden Bes wohner dieser Freistaaten eine willsommene Erscheinung senn und in Erinnerung an unsere Vorvater, und eingedenk der mit dem edelsten Blut erkämpften Freiheit, dieses Werk mit Vers gnugen lesen werde.

Alle Mitglieder jenes Congresses sind bereits zu ihrer Ruhe eins gegangen und bald wird auch der lette Mitsampfer der Revolution den Schauplat dieser Erde verlassen und feine Junge und Kunde geben können von den Ereignissen jener prüfungsvollen Tage: daher wird es und zur Pflicht das Andenken an den Geist von '76 und die von unsern Boreltern erduldeten Drangsfalen unsern Kindern schriftlich zu übergeben, damit auch sie das Berdienst jener Patrioten ehren und die erkämpste Freiheit als das beste Bermachtniß ihrer Bater murdigen lernen.

Es war unter ben ungunstigsten Umständen und in Zeiten, welche die Seelen der Menschen pruften, als diese spartanische Schaar eine Nation für frei erklärte und der neue Stern der Unabhängigseit die Bolfe der Zeit durchstrahlte und sich den Weg zum himmel bahnte. Für diese preiswurdige handlung verdienen ihre Namen bei der Nachwelt in immerwährender dants

barer Erinnerung gehalten zu merden.

Man lagt den helden, die jene fturm= und drangvolle Epoche unferer amerikanischen Union im Relde durchgekampft haben, oder bort ben heldentod fanden, im Allgemeinen mehr Gerechtigfeit widerfahren, als den Patrioten, welche über die Ungelegenheiten der Colonien in den schwierigsten Augenblicken des National= Lebens fich im Congreß berathschlagen und Beschluffe faffen muß= ten, deren Ausführung taufenderlei Widerspruche und hinder= niffe im Wege ftanden. Man fieht im Beifte jene Rampfer der Schlachten der Revolution mit Bedauern nicht nur allen Laften und Gefahren des Rrieges, fondern überdies dem brudenoffen Mangel an allem Rothwendigen preisgegeben; man fühlt fich geneigt, wenn man die flaglichen Echilderungen diefes Buftandes lieft, die Patrioten des Congresses, die, (wie wir uns haufig die Sache zu benfen pflegen,) in Gicherheit, im Genuf aller Lebends bequemlichfeiten, ohne fcmere Unftrengungen beifammen fagen, zu tabeln und ber Gefühllosiafeit und Ungerechtigfeit anzuflagen, daß sie ihrer nothleidenden republifanischen Urmee weder die schleunige noch reichliche Unterfrugung zufommen ließen, welche fie eben fo febr bedurfte als verdiente. Aber wie unbillig beurs theilt man diefe treuen Berather und Berforger beider des Bolfes und des Kriegsheeres, wenn man fo von ihnen denft und ihnen Die Richtabhulfe der Roth zur Laft legt, die unabwendbar und unvermeidlich aus der Lage der Dinge, aus dem Drange ber Umftande bervorging, welche feine menfchliche Beisheit ju ans dern und zu beffern vermochte, am wenigsten eine vom Saupts Rriegeschauplage oft weit entfernte Bersammlung, beren Gewalt fo mannichfach befchranft mar. Dan lefe nur, wie unermudet fo viele Congrefglieder, wenn gurudgefehrt gu ihren Conffituenten in ihrem nachften Wirfungefreise und haufig zu Gouverneuren ihrer Staaten gewählt, Alles thaten was in ihren Kraften fand. ja perfonliche Dienfte leifteten und ihre Mitburger eifrigft ermuns

terten, ben Fortgang ber amerikanischen Baffen thatigft zu unters ftugen. Davon zeugen die Beifpiele, welche M'Rean, Rodnen, Jefferson, henward, Middleton und Undere gaben. Und mar denn die Lage dieser Manner erfreulicher als die ihrer im Felde fampfenden Bruder? Wo mar die ihnen mifgonnte Sicherheit? Mußten sie nicht mehr als einmal por der Buth eines ergrimmten Feindes flieben? Bie fonnten fie diefe erlefenen und erprobten Patrioten an eine mannichfaltige Abmechfelung finnlicher Lebens= genuffe denken, mabrend das Land aus taufend Wunden blutete, wahrend ihre Gohne, Bruder, Freunde, Mitburger dem Tode und jeder Befahr trotten, mabrend fie ihre eignen Familien schublos ber Bewalt und dem Grimm des Reindes ausgesett faben, mab= rend ihre hauslichen Ungelegenheiten ihrer Auflicht entbehrten. und ihr Patriotismus fie nicht flagen ließ, wenn ihnen fur alle ihre Aufopferungen feine oder nur eine gang geringe Entschadi= gung zu Theil murde? Ihre befte Erholung von den Arbeiten und Befummerniffen ihres Beiftes mar das Bewußtfenn, fur das Bange gu mirfen und zu leiden, ihr bochfter Genuf ber einer Freundschaft, welche nur unter folchen Mannern in folchem Grade und in folder Reinheit gefunden werden fonnte. Satten fich diefe wahren obgleich nur mit Waffen des Beiftes fampfenden Selden nicht eben sowohl wie ihre Bruder im Felde freiwillig dem Tode, ja-was noch fchrecklicher ift,-einem Leben voll Durftigfeit und Schmach ausgesett, im Falle eines ungludlichen Ausganges ber Sache, ale fie Die Unabhangiafeite-Erflarung unterfebrieben, und Leben, Gigenthum und ihre beilige Chre verpfandeten, daß fie den Rampf fur Freiheit und Necht muthig und unerschütterlich fam= pfen wollten?

Der einfichtsvolle Lefer wird nun mohl damit einverstanden fenn, daß folche Manner an und für fich felbst schon Unspruch auf eine bochachtungsvolle Aufmertfamfeit zu machen haben, um fo mehr aber auch auf eine dankbare Bewunderung und willige Rachahmung von unserer Geite, als fie unfere Borganger, die Bertheidiger unferer Rechte, die Miterfampfer unferer Freiheit waren. Uns fiel diefes Rleinod gleichfam wie Manna in den Schood; die Manner der Nevolution aber mußten es burch Strome Blutes, durch Entbehrungen und Drangfale er= Uebrigens verdienen auch die fonstigen burgerlichen und hauslichen Tugenden, mit welchen diefe Manner gefchmuckt waren, ihre Gerechtigfeit und Billigfeit, ihre Magigung, Befcheis benheit und Unspruchlosigfeit, ihre Thatigfeit und Ordnungsliebe, ihre treue Gorge fur die Ihrigen, welche nur ber Pflicht fur bas Baterland nachstand, unfere Berücksichtigung, Unerfennung und Nachahmung. Die Betrachtung diefer Tugenden wird fur und lehrreid und ermunternd fenn, in welchem Ctande und Alter

wir auch leben mogen.

Jedes Jahr wird der Gedachtniftag unferer Unabhangigfeit

von Tausenden geseiert, ohne daß die deutsche Jugend Gelegenheit hat, sich mit den Umständen und Ursachen genau befannt zu machen, welche diesen Tag auszeichnen, oder das Merkwürdigste in der Lebensgeschichte derjenigen Männer zu lesen, welche unsere Freiheit begründeten. Und da so Bieles zur Aufrechthaltung und Beforderung der deutschen Sprache gethan wird,—follte nicht auch billiger Beise in eben dieser Sprache alle Kenntniß über einen Gegenstand von so großer Wichtigkeit für jeden Bewohner dieser Freistaaten, unter den Deutschen allgemein verbreitet werden? Zu verwundern ist es, daß nicht längst schon ein Werf ähnlicher

Urt dem deutschen Publicum vorgelegt worden ift.

Nicht blos die Schuljugend mochte mit Rugen die vorliegenden Lebens-Abriffe durchlefen; fondern auch unfere Junglinge, die fein Schule mehr besuchen, und oft in fo großer Berlegenheit find, wie fie fo manche beschäftigungslofe Stunde, befonders in den langen Winterabenden und an Conntagen hinbringen follen, murben ficherlich wohl thun, wenn fie fich in Augenblicken, wo fie nichts Rothigeres zu thun haben und nichts Befferes zu thun miffen, burch ein Buch diefer Urt die Zeit nublich vertrieben. Wie vieler Langeweile und noch schlimmeren Zeitverderb fonnten fie badurch entgeben, wenn sie nicht nur am eignen Lefen, fondern auch am Borlefen guter Bucher Gefchmack fanden; welche angenehme und nubliche Unterhaltung fonnte ben übrigen Mitgliedern manches Familienfreifes dadurch verschafft werden; wie heilfam aber mußte inobefondere eine nabere Befanntschaft mit dem Geifte unferer erften Patrioten von 1776 für die jungere Welt werden. Wie felten zeigt in unfern Tagen Diefer Beift fich in feiner gangen Rulle und Allseitigfeit .- Geht, mochte man ben jungern Lefern Diefer Rachrichten zurufen, feht, wie diefe trefflichen Manner ihre Beit fo forgfaltig benugten, diefe theure Babe Gottes, die der Thor verschleudert, und der Gedankenlose nicht anzumenden versteht; feht, wie fleißig, wie eifrig, wie einmuthig diefe Patrioten wirkten, um ihr gefammtes Baterland frei und glucklich gu machen. War nicht diefe Uebereinstimmung die Frucht einer Berwandtichaft jener edlen Beifter, die im Befentlichen gleichgefinnt waren und durch Rebenfachen fich nicht zu unnugem Streit verleiten ließen. Welche Beiterfeit bas Bewußtsenn ihrer gerechten Sache über ihre Bemuther verbreitete, zeigen und die geiffreichen Scherze, mit benen Manner wie Franklin, Rodnen, James Smith und Andere die Unterhaltungen mit ihren Collegen angenehm und erheiternd zu machen mußten. Gie fannten eben fo menig jene beftige Aufregung, die in unfern Tagen unfere gefengebenden Bers fammlungen fo oft wie eine Rrantheit befallt, noch jene Mengits lichfeit, die unter Umftanden wie die ihrigen Menfchen von alle taglichen Gefinnungen befallen haben murbe. Co verband ein großer Zweck Manner, die fich meift zuvor nicht gefannt hatten, von benen Ginige aus England, Schottland und Irland famen,

Die Underen aus den weit von einander entlegenen Colonien abs gefandt sich in diesem Congresse zum erstenmal erblickten; ihr großer Zweck vereinte diese Manner im Geiste, wie einst die Apostel des Christenthumes im Geiste vereint ihre ganze Aufmerksamkeit nur auf das Eine richteten, was Noth war, Alles Andere, was ihr sonstiger Stand und Beruf ihnen ans her; legen mochte, als

unendlich minder wichtig bei Geite legend.

Und wie verschieden war dieser Beruf unserer sechs und funfzig Unterzeichner der ewig denkwurdigen Unabhängigkeits-Erklätung und dennoch keineswegs ein Hinderniß dieser Geistesverwandtsschaft, dieser Hochachtung, die den ganzen Körper der Bersammslung als von einem Geiste beseelt darstellt. Unter ihnen waren achtzehn Advocaten, vierzehn Pflanzer und Bauern, zehn Kaufsleute, funf Nerzte, ein Geistlicher, ein Trucker und sieben, die keinem besondern Geschäft oblagen. Nuch ihre Jahre waren sehr verschieden, doch die Meisten in der Fülle der Manneskraft stes hend. Sechs von ihnen starben in Armuth, nachdem sie ihr Vermögen meist dem Zwecke der Förderung unserer Freiheit zum Opfer gebracht hatten. Verschiedene hatten als Lehrlinge Handwerke gelernt, ehe sie sich den Studien widmeten, wodurch sie sich

nachher auszeichneten.

Dies führt uns zu einer Betrachtung bes erreichten hoben 21: ters fo vieler unferer boch zuverehrenden Unterzeichner der Unabs hangigfeits-Erflarung. Ucht und dreißig von ihnen murden fech= gig Sahre alt und darüber, vier und zwanzig erreichten bas 211= ter von siebenzig Sahren und darüber, vierzehn murden achtzig Sabre alt, John Adams und Francis Lewis erreichten ihr ein und neunzigstes, William Ellery und Charles Carroll noch zwei Jahre mehr. Die Neu-England Delegaten, vierzehn an der Sahl, erreichten das Durchschnittsalter von funf und fiebengig Jahren, die von Reu-Porf, vier an der Bahl, jenes von acht und fieben= gig. Gin und gwangig biefer Bater unferer Freiheit überlebten ben Unfang Diefes gegenwartigen Sahrhunderts; feche erlebten noch den glucklichen Ausgang des zweiten amerikanischen Krieges mit England; drei faben bas funfzigfte Sahresfest der amerifa= nifchen Unabhangigfeit und einer erlebte das feche und funfzigfte. Dr. Franklin mar ber alteste unter ben Unterzeichnern und Ed= ward Rudledge der jungfte; jener gahlte damals ein und fieben= gig, diefer fieben und zwanzig Jahre. Diefe murdigen Patrioten mußten ficher ein wohlgeordnetes Leben geführt, fie muffen es verstanden haben, ihre Reigungen und Begierden zu beherrichen, und auch in den Augenblicken großer Beschwerden und Corgen Meister ihrer Empfindungen zu fenn, weil, mo die Leidenschaft, wo Rummer und Gorge zugellos herrschen, das Leben gemeinig= lich fruh eine Beute derfelben wird. Rur zwei von ihnen murden bas Opfer eines jahen Todes, der eine durch Schiffbruch (Lynch) ber Undere (Gwinnett) durch die Sand eines Geaners im Zweifampt.

Aber sie sind Alle dahin gegangen, wo Keiner wiederkehrt. Ihre Ueberreste ruhen in ihren Grabern von den Mühen des Lebens und ihr Geist ist zu seinem Urheber zurückgekehrt, um den Lohn seines irdischen Thuns zu empfangen. Ihr Gedachtniss aber lebt unter uns im Segen und die Frucht ihres Wirkens und Handelns wird auch fortleben, so lange der Geist des Res

publifanismus malten mird.

Der Berfaffer des englischen Werfes, nach welchem diefes Buch bearbeitet ift, fagt: Bon allen in den nachfolgenden Geiten ergablten mirflichen Greigniffen fann man verfichern, bak fie von Mugenzeugen verburgt find und volligen Glauben verdienen. Der meisten Begebenheiten wird in öffentlichen Urfunden erwähnt. Manche nur furg gefaßte Schilderungen enthalten, wie bemerft werden durfte, nur wenige Thatsachen; weil in hinsicht einer geringen Ungahl von Unterzeichnern nur wenige Thatfachen befannt waren, und bei manchen Undern genauere Nachrichten uns widerbringlich verloren gingen. Die Quellen, aus welchen die in diefem Buche aufgenommenen Begenftande hervorgingen, find un= ter andern folgende: Pitkin's Political and Civil History of the United States, North American Review, Walsh's Appeal, Marshall's Life of Washington, Botta's History of the Revolution, Allen's Biographie and Historical Dictionary, Biography of the Signers to the Declaration of Independence, Thatcher's Medical Biography, Austin's Life of Gerry, Tudor's Life of Otis, Witherspoon's Works, Select Eulogies, &c.

Moge zur Erwedung und Nahrung des republifanischen Geiftes diefes Buch gleichfalls einigen Beitrag liefern. Moge der Lefer eben fo viel Rugen als Unterhaltung beim Lefen deffelben finden, da bei deffen Bearbeitung diefer Zwed vorzüglich beabsichtigt war. Moge der betagte Patriot in den Beifpielen der murdigen Abgeschiedenen, die unserer Freiheit Grunder maren, eine troff= liche Berficherung finden, daß die mit folden Duben und Aufopferungen erworbene Unabhangigfeit uns nicht entriffen werden fann, wenn wir sie nur treu zu bewahren und muthig zu ver= theidigen fest entschlossen sind. Dloge der freie deutsche Umeri= faner aus Diefen Beifpielen Beisheit und Dagigung lernen, als die ficherften Mittel große Zwecke ju erreichen; moge unfere Jugend baraus lernen ihre Beit, ihre Baben und Rrafte forgfältig und gemiffenhaft zu benüten, um bei dem Fortschritte und Bu= machs derfelben brauchbare und achtungswerthe Mitglieder ber Befellschaft zu werden. Moge unfer ganges freies und von der Borfehung fo reich begabtes Land und beffen gludliche Bewohner durch Bunahme an Renntniffen und Tugenden aller Urt den Segen ber Freiheit in immer reicherem, vollerem Dage genießen!

Der Verleger.

### Inhalt.

|                                | Geite. |
|--------------------------------|--------|
| Einleitung                     | 13     |
| Abgeordnete von Massachusetts. |        |
| John Hancock                   |        |
| Samuel Adams                   |        |
| John Adams                     |        |
| Robert Treat Paine             |        |
| Elbridge Gerry                 | 128    |
| Abgeordnete von Neu-Hampshire. |        |
| Josiah Bartlett                | 139    |
| William Whipple                | 146    |
| Matthew Thornton               | 150    |
| Abgeordnete von Rhode-Jeland.  |        |
| Stephen Hopfing                | 156    |
| William Ellery                 | 160    |
| Abgeordnete von Connecticut.   |        |
| Roger Sherman                  | 165    |
| Samuel Huntington              |        |
| William Williams               |        |
| Oliver Wolcott                 | 185    |
| Abgeordnete von Neu-York.      |        |
| William Floyd                  |        |
| Philip Livingston              |        |
| Francis Lewis                  |        |
| Lewis Morris                   | 202    |
| Abgeordnete von Neu-Jersey.    |        |
| Nichard Stockton               |        |
| John Witherspoon               |        |
| Francis Hopfinson              |        |
| John Hart                      |        |
| Abraham Clark                  | 233    |
| Abgeordnete von Pennsylvanien. |        |
| Robert Morris                  |        |
| Benjamin Rush ,                |        |
| Beniamin Kranklin.,            | 268    |

|                                                  | Geite. |
|--------------------------------------------------|--------|
| John Morton                                      | 293    |
| George Clymer                                    | . 295  |
| James Smith                                      | 303    |
| George Taylor                                    |        |
| James Wilson                                     |        |
| George Roß                                       |        |
| Abgeordnete von Delaware.                        |        |
| Cafar Rodnen                                     | 328    |
| George Nead                                      |        |
| Thomas M'Rean                                    |        |
|                                                  | .,     |
| Abgeordnete von Maryland.<br>Samuel Chase        | 356    |
| William Paca                                     |        |
| Thomas Stone                                     | 375    |
| Charles Carroll                                  |        |
|                                                  |        |
| Abgeordnete von Virginien.<br>George Wythe       | 386    |
| Nichard Henry Lee                                |        |
| Thomas Jefferson                                 |        |
| Benjamin Harrison                                |        |
| Thomas Nelson, Jun                               | -      |
| Francis Lightfoot Lee                            |        |
| Carter Braxton                                   |        |
|                                                  |        |
| Abgeordnete von Nord-Carolina.<br>William Hooper | 475    |
| Toseph Hewes                                     |        |
| John Penn                                        |        |
|                                                  | 100    |
| Abgeordnete von Süd-Carolina.<br>Edward Rutledge | 404    |
| Thomas Heward, Jun.                              |        |
| Thomas Lynch, Jun.                               |        |
| Arthur Middleton                                 |        |
|                                                  |        |
| Abgeordnete von Georgien.                        | 514    |
| Button Gwinnett                                  |        |
| George Balton                                    |        |
| Storge Edulation                                 | 041    |

### Ginleitung.

Kurzgefaßte Darstellung der Begebenheiten, welche die Unabhängigkeits = Erklärung herbeiführten.

Die achtungswürdigen Einwanderer, welche Amerika zuerst bebaut, und deren ausgezeichnete Nachkommen, welche den Grund zu unserer bürgerlichen Freiheit gelegt, haben bereits ihre Ruhesstätte im friedevollen Grabe gefunden; die Tugenden jedoch, welche diese beiden Geschlechter geziert, ihre Geduld in den Tagen der Leiden, der Muth und patriotische Eiser, womit sie ihre Nechte behauptet, und die Weisheit, welche sie bei der Grundlegung unserer Staatseinrichtung offenbart haben, werden in immers währendem Andenken fortleben.

Es ist freilich behauptet worden, daß die Ansiedlung Amezrifa's und die Geschichte seiner Nevolution "ein abgenußter Gegenstand" werde; aber diese Bemerkung ist nicht auf Wahrzheit gegründet. Das gegenwärtige Geschlecht würdigt die Bortrefslichkeit jener Männer, welche das Schicksal unseres Baterlandes in den Tagen herber Prüfung leiteten, zu wohl, es achtet die herrlichen Ereignisse, welche diese Bereinigten Staaten auf ihre gegenwärtige Hohe erhoben haben, zu sehr, um jemals der Blätter überdrüssig werden zu können, auf welchen die Tugenden der Einen und der interessante Charafter der Andern verzeichnet sind.

Die geringfügigen Bestandtheile unserer Geschichte und die uns bedeutenderen Manner, die theilweise handelnd barin erscheinen, werden vielleicht der Bergessenheit anheimfallen; die wichtigeren Begebenheiten aber, und die hervorragenderen Charaftere werden, anstatt das Andenken und die Zuneigung der Nachwelt zu verlieren, immer mehr beachtet und bewundert werden, je weiter "der Strom der Zeit dahinrollt." In der That, "ein in der Geschichte der Menschheit mahrhaft großes Ereigniß, wird," wie

 $\mathbf{2}$ 

eine neue literarische Zeitschrift richtig bemerkt, "erst dann in seiner ganzen Erhabenheit und Wichtigkeit erkannt, wann einige Zeit nach seinem Eintreten verschwunden ist. Te mehr sich das Undenken an kleine Geister und geringfügige Dinge verliert, desto heller erglänzen die wahrhaft großartigen. Die gleichzeitige Unsicht der Dinge ist oftmals verworren und unklar. Das dem Gemälde zu nahe geführte Auge sieht zu deutlich die einzelnen Pinselstriche und wird durch einen Nebel scheinbar nicht übereinsstimmender Farben geblendet; nur in einer gewissen Entsernung erscheinen sie als in ein harmonischslebendiges Bild verschmolzen."

Die Ehre der vorzüglichen Perfonen, welche fich in den Boge= benheiten unferer fruberen Gefchichte ausgezeichnet haben, fann auch nicht badurch gefchmalert merben, daß diefe nicht alle die ruhmmurdigen Folgen ihrer Sandlungen vorhergefeben. Gicher= lich durfen wir behaupten, daß feiner unferer heimathfuchenden Dater eine bestimmte Uhnung von den gufunftigen Fortschritten unferes Baterlandes empfunden hat. Weder Emith, Nemport und Gosnold, die Rubrer der Ginmanderer im Guden, noch Carver, Bremffer, Brabford und Ctandifh, welche die Ginman= berung im Norden leiteten, blickten auf folde Refultate bin, wie biejenigen, beren Beuge bas gegenwartige Gefchlecht ift. Kann aber dadurch der Nuhm ihrer Unternehmung verringert werden? Durchaus nicht; er erfcheint in beffo glanzvollerem Lichte. - Gie erwarteten mit Bestimmitheit nichte, als Drangfale und Opfer. Freiwillig und mannlich unterwarfen fie fich benfelben, und fogar unversichert, ob nur ein gewöhnlicher Wohlstand ihre Unterneh= mung lohnen murde, fdritten fie vorwarts, jedem Unfall tropend, wie das Ediff, weldzes fie über die Wellen des Dreans trug.

Ja, um ein Beispiel anzusühren, welches mit unserem Werke in näherer Beziehung sieht, wir dursen wohl vermuthen, daß auch die Glieder jener berühmten Versammlung, welche die Unabhängigseit Amerika's der Welt verkündete, keinen entsprezchenden Begriff von den großen Ereignissen hatten, welche die nächste Kälfte des Jahrhunderts in sich verbarg. Kann aber diez ses die Verthschäßung ihres Verdienstes bei der Nachwelt schmäzlern? Wir antworten wiederum: Es wird ihr Verdienst erhöhen. Die für das Bolk höchstwichtige Krisis des Jahres 1775 hatte die Gemüther der Bolksführer auf's Höchste angeseuert. Sie erglühten in den erhabensten Begeisterungen. Die Zufunft lag in der That

vor ihnen verborgen, aber sie trug alles Bedeutungsvolle in ihrem Schoos. Wie der Ausgang im Einzelnen sich gestalten murde, konnten sie nicht vorhersehen; aber im Bewußtsein ihrer hochherzigen Absichten, und mit demuthiger Ergebung in die göttliche Borsehung, verbürgten sie gegenseitig ihr Leben, ihr Bermögen und ihre heilige Ehre, entschlossen, entweder mit der Behauptung ihrer unveräußerlichen Nechte unterzugehen, oder amerikanische Freiheit auf eine sesse Grundlage zu erbauen. Das Berdienst dieser Manzner und aller derer, welche zu dem glücklichen Zustand unserer Rezpublik beigetragen haben, sollte nach der Größe der wirklichen Folzgen ihres Unternehmens abgemessen werden, obgleich die bestimmte Entwickelung dieser Folgen in ihrem Umfange damals nicht überzsehen werden fonnte.

In einem Werfe, deffen beabsichtigter Gegenfrand die Darftellung ber Manner ift, die in den Tagen unfere Nevolutions = Rampfes lebten und blubten, fonnen uns die Beweggrunde wenig fummern, welche die erften Unfiedler unfers Landes antrieben, eine Buffuchtes fratte in einer damals noch ungaftlichen Wildnif zu fuchen. ift diefes ber Ort nicht, die taufend Leiden zu berichten, welche fie vor ihrer Landung erduldet haben, oder die gahllofen Gorgen und Entbehrungen, die fie mahrend ihres Unbaues in dem milden Lande ihrer Bahl zu ertragen hatten. Die heldenmuthigen und driftlichen Tugenden unferer Bater merben, fo lange die Welt fieht, ein ausgezeichnetes Blatt in ber Geldichte anfullen. Gben fo menia liegt es in unferer Absicht, genau in die fruhe Gefchichte ber Colo= nien einzugeben, fo intereffant auch diefelbe fenn mag; nur ein Umrif mird nothwendig fenn, um die Urfachen jenes in der Wes f.bichte unfers Baterlandes emig benfmurdigen Greigniffes - Die Erklarung der Umerikanischen Unabhängigkeit-fennen ju lernen, und von den trefflichen Dannern, welche diefe Unabhan= gigfeit vor aller Welt aussprachen, eine umfrandlichere Renntnif gu erlangen.

Das Jahr 1607 bilbet den Zeitabschnitt der ersten englischen Ansiedlung in Amerika. Während der Zwischenzeit von diesem Datum bis zum Jahr 1732 wurden dreizehn Colonien errichtet; Birginien war die erste und Georgien die letzte, die andern waren Massachusetts, Connecticut, Neu = Hampschire, Rhode = Island, Neu = York, Neu = Jersey, Pennsylvanien, Telaware, Maryland und die beiden Carolina's,

Diefe Coloniestaaten hatten drei verschiedene Regierungsformen, welche durch die Benennungen: - charter, proprietary und royal governments, - als vertragsbedingte, grundherrliche und fonigliche unterschieden werden. Diese Berschiedenheit der öffentlichen Ber= waltung ging aus den abweichenden Berhaltniffen hervor, unter welchen die einzelnen Unfiedlungen fich bildeten, je nachdem die 3mede ber Einmanderer nicht immer diefelben fenn fonnten. vertragegemäße Regierungeform erftredte fich nicht über Reu= England hinaus; grundherrliche Berwaltung fand Statt in Mary= land, Pennsplvanien, Carolina und Jersen; erftere beide hielten fest an biefer Einrichtung bis zur Revolution, die beiden letteren aber hatten bie fonigliche Regierungsform lange Beit vorber ichon angenommen. Wo die Regierung durch Staatsvertrage bedingt ward, da erfreute das Bolf fich ber Gerechtsame und Freiheiten ber Gelbstregierung; mo grundherrliche Bermaltung beftand, beruhete bas Regierungsrecht in dem Willen der Grundeigenthumer; boch mußten diefe ben Beirath, die Buftimmung und die Genehmigung ber Dehrheit ber Freimanner ober beren Deputirten babei zu Bulfe nehmen; wo die fonigliche Regierung bestand, da wurden Gouverneur und Rathe von der Krone eingefest und vom Bolfe gemablte Bertreter verfahen die Gefchafte ber Co= lonialgesetzgebungen.

Unter diesen unterschiedlichen Regierungsformen konnten die Anstedler eines friedlichen und größtentheils freien Daseins sich erfreuen, wenn die Gesinnungen der Menschen nicht von manscherlei außern Umständen verschiedentlich angeregt worden wären. Doch bald wurden sämmtliche Colonien mehr oder weniger in allerslei mißliche Lagen verseßt, welche zum Theil aus der unbestimmten Abfassung der bestehenden Bertrags: und Sigenthumsverwilligungen entstanden, aber weit mehr noch aus den Sifersüchteleien des Mutzterlandes gegen die Solonien entsprangen, und aus dem unabslässigen Streben der Krone Englands, die Colonien in immerwährender demüthiger Abhängigkeit von ihrem allwaltenden Sinstuß zu erhalten.

Mit Ausnahme Georgiens waren alle Colonien, ohne die geringste Beihulfe vom Mutterlande, in ihren innern Einrichtungen vorgesschritten und waren bereits zu fraftigem Aufschwung gediehen. Alles Geld, das zur Besitzerwerbung von Landerstrecken, durch abgetretene Gebietstheile von den Indianern, verwendet wurde,

mußte aus ben Privathulfsmitteln ber europaifchen Unternehmer ausschließlich beffritten werden. Weder die Rrone noch das Parlament wollte fich zu irgend einer Entschädigung gegen die urfpring= lichen Befiger des anzubauenden Bodens verffeben; noch viel meni= ger trugen fie bas Geringfte zu ben Berbefferungen bei, welche alfobald ten Fleif und die Ginficht ter Unfiedler befundeten. Die Urbarmadung und Bebauung ber Proving Maffachufetts allein erforderte einen Aufwand von 200,000 Pfund (888,888 Thaler), - ju jener Zeit ein ungeheures Capital. Lord Baltimore gab aus feinen Mitteln 40,000 Pfund dazu ber, als feine Colonie in Marn= land gegrundet wurde. Bur Colonifirung Birginiens murden unermefliche Reichthumer verwendet; und Trumbull berichtet uns, welche große Maffen von Privatvermogen von den erfren Unfiedlern Connecticuts jum Landereienankauf von den Indianern vermendet worden find, sowie um ihre Niederlaffungen zu begrunden, nachdem schon fruber außerordentliche Cummen ausgegeben maren, um Eigenthumspatente und Vorfaufsverwilligungen zu erlangen.

Bu welcher Partei Diejenigen auch gehoren mochten, welche Die frühern Begebenheiten unferes Landes geschichtlich bargelegt haben, fo geffeben alle doch ein, daß feit der frubeffen Periode der Unfied: lungen bis zum Ausbruch der Nevolution, das Mutterland, fomeit fein eigner gerrutteter Buffand es irgend gestattete, unaufhörlich ben Plan verfolgt hat, die Colonien geradezu zu unterdrücken. Nicht im Stande aus eignen Mitteln neue Unfiedlungen gu be= grunden, mar diefes gleichwohl immer bereit, die aus dem Privat= vermogen der Unfiedler erworbenen Colonien, von deren erfrem Ent= fteben an, als ein ihm gehoriges rechtmäßiges Befigthum in Un= fpruch zu nehmen, und diefen ohne fein Buthun entstandenen Colonien bis zu ben geringfügigften Rleinigfeiten die zu machenden innern Ginrichtungen eigenmachtig vorzuschreiben. Die Gifersucht der englischen Gewalthaber, wie sie mit der früheffen Unlegung der Colonien entstanden, muchs an mit jedem folgenden Jahr ihres Bedeihens, und artete allmählig in eine Reihe willfurlicher Unter= brudungsmaßregeln und herrifcher Unforderungen aus, melde nothwendig die Berreiffung ber Bande bewirfen mußten, welche bie Colonien an ihr Mutterland nur burch gegenseitige Liebe gu fnupfen vermogen.

Raum hatten die Colonien, aus der Bulfelofigfeit und Durftig= feit ihres anfänglichen Bustandes auftauchent, begonnen, ihr gemein= 2\* schaftliches Augenmerk auf die Ausbreitung ihres handels und auf Die Unlage von Manufacturen binguteiten; fogleich faben fie fich, vom Mutterlande aus, vielerlei argerlichen Magregeln unterworfen, welche deutlich barauf hinwiesen, dag von den Colonien nichts weniger verlangt murde, ale bag biefe fich genau nach ben Bor= Schriften bequemen mußten, welche jene Machthaber in ihrer Beisbeit festzustellen fur gut finden murden. Bei jedem Unschein beffern Fortgangs in den Colonien murden die Rlagen der handel= treibenden und manufacturenbetheiligten Speculanten Englands immer ungeftumer und anmagender, und wiederholte Schritte wurden bei der englischen Regierung gethan, dem machfenden Unheil zu wehren und die Colonien in gebührender Unterwürfigfeit ju erhalten. "Diefe Unfiedler," fo fagten die Befchwerdeführer, ,find nunmehr im Begriff, ihren Sandel und ihre Bewerbe empor ju bringen; bald werden fie unfre furchtbaren Rebenbuhler merden, - fie errichten schon jest Manufacturen; bald merden fie gang unabhangig fenn."

Diese fieberhafte Aufregung zu vermehren trugen im Mutter= lande die englischen Publiciften jener Zeit nicht wenig bei. Schon frube, im Jahr 1670, findet fich in einem, von Gir Jofiah Child unter dem Titel: "Abhandlung über den Handel," herausgegebenen Buche, manche Stelle, welche die ju jener Zeit vorherrichende Un= ficht bezeichnet. "Reu = England ift die diefem Reiche verderblichfte Niederlaffung - unter allen amerikanischen Niederlaffungen besist Ceine Majeftat feine einzige, fo vorzüglich zum Schiffsbau geeignet, als Reu = England, feine, die fo augenfcheinlich bestimmt fcheint, tuchtige Geefahrer zu bilden, nicht allein vermoge ber angebornen Betriebsamfeit der Einwohner, sondern vorzugsweise wegen ihrer Stockfifche und Dafrelenfischerei; und meines unmaggeblichen Dafürhaltens fann es nichts Beforglicheres und für die nachfte Bufunft einem Mutterlande Gefahrlicheres geben, als bie Bus nahme der Schiffahrt in feinen Colonien, Unfiedlungen und Provingen."

Bon einem andern Schriftsteller von größerem Einfluß und daher größerer Berühmtheit, Dr. Davenant, wird die Idee der Abhängigkeit der Colonien, auf welche Sir Josiah Child hindeutete, noch breiter ausgeführt. "Colonien," fagt er, "geben dem Mutterslande einen Zuwachs an Macht, doch nur so lange, als sie unter strenger Unterwürfigkeit gehalten werden, so lange man sie nothigt,

befolgen, und so lange sie in fortwahrender Abhangigkeit erhalten werden. Geschieht dies nicht, so werden sie gefahrlicher als einzelne vom politischen Korper abgelösete Glieder, sie verhalten sich alsdann wie gefahrliche, einer Nation abgedrungene Waffen, die sich feindlich gegen dieselbe kehren, sobald irgend gunstige Gelegenheit dazu gesboten wird."

Gleichwohl betrachteten die Ansiedler ihrerseits die Sache in ganz verschiedenem Lichte. Hatten sie sich doch aus eignem Antriebe an diesen Kusten angebaut, die damals noch wuste gewesen waren. Von der großbritanischen Regierung hatten sie keinerlei Untersstützung angesprochen, noch weniger aus deren Schatkammer auch nur ein einziges Pfund Sterling bezogen, während der ganzen Dauer ihres frühern bedrängten und sorgenvollen Zustandes. Und jest, nachdem sie ansingen, aus ihrer traurigen Lage voll Entebehrung und Zurücksetzung, sich selbstermannend auszurichten, nachz dem sie manche Jahre ohne Murren geduldet, mußten sie naturgemäß sich bewußt werden, daß ihnen jedenfalls das Necht zustehe, für das eigne Wohl selbst Sorge zu tragen.

Sie konnten demnach nicht leicht davon überzeugt werden, daß es Gründe geben solle, weshalb sie, ihrer Uebersiedlung nach Umerika wegen, der Nechte eingeborner Engländer beraubt werden konnten. Schwer hatte man sie überzeugen konnen, daß man ihnen aus gerechten Gründen Beschränkungen auslegen konne, die so wesentzlich von den heimischen sich unterschieden; oder daß sie mit ihren Brüdern in England nicht gleiche Behandlung erfahren sollten; gleich ihnen für die Erzeugnisse ihres Bodens die vortheilhaftesten Markte zu suchen, gleich ihnen zu versertigen, was sie mit Vortheil verwerthen konnten oder zu eigner Bequemlichkeit bedürften, nicht berechtigt wären.

So dachten aber nicht die felbstsüchtigen Staatsmanner Englands, auch nicht feine noch weit felbstsüchtigeren Handelsleute und Manufacturenbesißer. Demzusolge wurden von jenen Ansichten durchaus verschiedene Grundsäße aufgestellt, und völlig verschiedene Maßregeln dort ergriffen. Parlamentsacten gingen daher schon frühe vorher, welche den Handel mit den Niederlassungen, wie mit andern Weltgegenden, auf die Versendung durch in England gebaute Schiffe, ausschließlich englischen Unterthanen gehörig, oder doch in England ansässigen Plantagenbesißern, einschränkten. Nicht zufrieden damit, die Ausfuhr der Colonien nach dem Mutters lande ausschließlich zu beschränken, legte das Parlament von 1663 der Einfuhr gleiche Beschränkung auf.

Diese Parlamentsacten ließen freilich noch eignen freien Berkehr zwischen den Colonien selbst übrig. Aber sogar dieses Zugeständniß blieb ihnen nur furze Zeit. Schon um das Jahr 1672 wurden verschiedene Colonialerzeugnisse bei ihrer Bersendung nach andern Colonien mit Abgaben beschwert. Auf weißem Zucker lasteten fünf Schillinge, auf braunem ein Schilling und sechs Pens von hundert Pfund; Tabak und Indigo ertrugen einen Pens und Baumwolle einen halben Pens jedes Pfund.

Dergleichen Gesetze mußten die Colonisten für ihr Interesse hochst nachtheilig betrachten. Sie sahen sich nicht blos des Niechts bezraubt, den vortheilhaftesten Markt für ihre Landesproducte selbst zu wählen und sie gegen Dinge, die sie anderswoher bedurften, irgend einzutauschen, außer mittelst der hinzukommenden Unkosten des beschwerlichen Umwegs über England; ja, diese Parlamentszbeschlüsse mußten nothwendig manchen als offenbare Eingriffe in ihre vertragsmäßigen Gerechtsame erscheinen, und deshalb blieben diese Anordnungen innerhalb Massachusetts lange Zeit durchaus unbeachtet.

In demfelben Lichte betrachteten auch die andern Colonien diefe willführlichen Maßregeln. Dirginien reichte eine Bittschrift um .
Burücknahme derselben ein, Nhode= Island erklärte solche als conssitutionswidrig und den Berträgen widersprechend. Auch die beiden Carolina's erklärten diese Berordnungen als beschwerend und ungesetzlich.

Die Nichtachtung dieser Anordnungen in den Colonien — eine Nichtachtung, die aus dem Bewußtsein der gesetzwidrigen und Unterdrückung bezweckenden Abfassung jener Gesetz hervorging — erregte laute und anmaßliche Klagen in England. Es wurde feck behauptet, die öffentlichen Einnahmen würden geschmälert und die Abhängigkeit der Colonien vom Mutterlande werde allmählig ganz und gar erschüttert. Bon Stund an begann man gegen die Coloznien strengere Sprache zu führen und strengere Maßregeln wurden ergriffen, um die bestehenden Schiffahrts Zeten in Kraft zu setzen. Die Fregatten Sapitaine seiner Majestät erhielten Bestehl, alle Schiffe, welche das Gesetz umgehen, und in England zu verzollen sich weigern würden, anzuhalten und aufzubringen. Die

Marine: Officiere mußten Sicherheit stellen für die genaue Besfolgung ihrer Dienstpflichten; die Zollbeamten in Nordamerika wurden mit außerordentlicher Macht versehen, und den Gouversneuren wurde angedroht, daß, sofern sie sich irgend säumig oder nachläßig in der Bollziehung der erforderlichen Maßregeln wurden erfinden lassen, sie alsdann nicht blos ihrer Stellen verlustig und der Verwaltung jeder andern Gouvernements: Stelle unfähig erskannt, sondern auch in eine Geldstrase von Eintausend Pfund versurtheilt werden sollten.

Eine ahnliche gereizte Stimmung zeigte sich in Rucksicht auf die Gewerbthatigkeit. Biele Jahre hindurch waren die Colonisten nur zu sehr mit der Urbarmachung und Anpflanzung ihrer Ländereien beschäftigt, als daß sie an die Anlage von Manufacturen hatten denken können. Als sie im Laufe der Zeit auch hierauf Bedacht nahmen, waren diese Unternehmungen gering an Zahl, und was sie versertigten, beschränkte sich auf grobe und unvollsommen verars beitete Zeuge. Aber selbst diese wurden mit neidischem Auge angezsehen. Mit 1699 begann ein durchgreifender Plan zur Beschränzfung der Colonial=Manufacturen mit der Parlaments=Bergügung: "daß keinerlei Wollen=, Garn=, oder Baumwollen = Zeuge, so in den amerikanischen Niederlassungen versertiget, dortselbst eingeschifft oder verladen werden sollten, um von dort aus nach irgend einem Ort versendet zu werden."

In gleicher Absicht folgten in den nachften Jahren mehre andere Parlamentobefchluffe auf einander, welche fammtlich die Unter= brudung der amerikanischen Manufacturen bezweckten, sowie die fortwährende 26 bhangigfeit der Colonien von dem Mutter= lande. Im Jahr 1719 erflarte das Saus der Gemeinen geradegu, daß "die Errichtung von Manufacturen in ben Colonien auf die Schwachung ihrer Abhangigfeit von England binweife." Jahr 1731 berichtete Die Sandelsfammer dem Unterhaufe: "es feien mehre Gewerbszweige im Gange und Manufacturen angelegt, innerhalb der amerikanischen Provingen, nordlich von Birginien, welche dem Sandel und den Manufacturen Englands nachtheilig feien; und befonders in Neu = England beständen deren mehr, als in irgend einer ber britifchen Colonien." Und hierauf hinmeifend, gibt man ju erwägen, "ob es nicht zwedmäßig mare," um die Co= lonien in gebührender 26 b hangigfeit vom Mutterlande ju erhalten, und um die eignen Manufacturen jum Vortheil Groß=

Britaniens zu nüßen, "diesen Colonien einige Aufmunterung zu gestatten."

Von der Londoner Sutmacher = Gefellschaft ergingen laute Be= fcmerden an das Parlament und wurden zweckbienliche Befchran= fungen erbeten, hinfichtlich der Ausfuhr von Suten, da in Neu-England beren verfertigt und von dort aus nach Spanien, Portugal und den britisch = westindischen Infeln ausgeführt murden, gum großen Rachtheil ihres Geschäfts. In Folge Diefer Beschwerden ward die Sutausfuhr von den Colonien in's Ausland und felbst aus einer Colonie in die andere verboten, und fogar die Berfertigung von huten in gewiffer Ausdehnung wurde beschranft. Im Sahr 1732 wurde verfügt, daß Gute weder in Schiffe verladen, noch fonft aut Pferden, Rarren oder Wagen verfendet werden follten. um fie nach irgend einer Colonie oder fonft wohin zu befordern. Cogar follte fein Sutmacher mehr als ; wei Lehrbursche auf einmal halten, noch felbst Sute verfertigen durfen, wofern er nicht fieben Jahre hindurch als Lehrling gedient habe, und endlich follte feinem Schwarzen oder Reger gestattet fenn, fich auf irgend eine Beife mit diefem Gewerbe zu befaffen.

Die Rlagen und Beschwerden der Manufacturenbesiger von Gis fenwaaren zeigten ein gleiches felbstfüchtiges Beftreben. Die Colo: niften follten die Erlaubnig haben, das Gifenerg in Rlumpen gu fchmelgen, es in Stangen auszuschmieden, dazu folle es ihnen goll= frei geliefert merden; aber die englifchen Bewerbe mußten die Vortheile der Verfertigung von Allem behalten, mas über diefe vorbereitenden Arbeiten hinausgehe. Ein abnliches Belingen folgte ben Vorstellungen und Bitten der englischen Gifenarbeiter. Im Sahr 1750 geffattete das Parlament die Ginfuhr des Gifens in Bloden und Stangen aus den Colonien nach England, und gwar zollfrei; aber verbot dagegen die Errichtung oder Betreibung irgend eines Di û blenwerfs oder sonstiger Maschinen zur Berstellung von Zaindeifen, Walgeifen, oder irgend einer Stred = Schmiede und Schwung = Hammerwerks, oder die Unlegung irgend eines Schmelzofens zu Stahlarbeiten innerhalb der Colonien, bei Strafe von zweihundert Pfund Sterling, (888 Thaler.) Heberdies wurde jedes folche Mühlen=, Sammer=, oder Stredwerf als ein allgemein verponter Unfug erflart; und auf den Bericht zweier eidablegenden Beugen waren die Gouverneure gehalten, eine folde verbotene

Werkstatt binnen breißig Tagen niederreißen zu lagen, oder eine Geloftrafe von funfhundert Pfund zu erlegen.

Hatten aber die Colonisten hiernach gerechte Urfachen, sich über die obenerwähnten Beschränfungen und Berbote zu beflagen, da diese nicht nur an sich selbst Unterdrückungs = Maßregeln maren, sondern zugleich ihre Nechte unläugbar verleßten; — so wurden außerdem mehre Colonien gleicherweise in ihren vertragsmäßigen Nechten gefränft.

Die Charter = Regierungöformen bestanden, wie schon bemerkt, nur innerhalb Neu = Englands. Diese Charters maren den einzel= nen Staaten in verschiedenen Jahren durch die Krone Englands verwistigt worden, und unter dieser Gewährleistung wurden alle burgerliche Angelegenheiten verwaltet.

Eine große Meinungsverschiedenheit offenbarte sich schon frühe zwischen der Krone und den Colonisten über die Bedeutung, den Umfang und die Berbindlichkeiten dieser königlichen Verwilligungen. Die Krone betrachtete dieselben als kleinen Körperschaften vorüberzgehend ertheilte Zugeständnisse, gleich ähnlichen in England bestezhenden vertragsbedingten Institutionen, welche nach Wohlgefallen wieder aufgehoben oder widerrusen werden konnen. Die Colonisten hingegen betrachteten diese Charters als geheiligte, seierliche Verzträge zwischen ihnen und dem Könige, die weder vom Könige noch vom Parlament abgeändert werden dursten, so lange von Seiten der Colonisten sein eiderüchiges Benehmen vorsiele. Die einzige Beschränfung der durch diese Charters zugestandenen gesetzgebenden Gewalt bestand in dem Vorbehalte, daß kein Gesetz gegeben werden durste, welches den Gesehen Englands zuwider sei.

Unter den Colonisten war keine Neigung offenbar, die ihnen einz geräumte Gewalt jemals zu überschreiten oder die ihnen gewährz leisteten Borrechte irgend zu nisbrauchen. Auch betrachteten sie ihre Charters als unwiderruflich, so lange sie selbst an ihrer gebühzrenden Unterthanenpslicht festhielten und sich an den ihnen von der Krone eingeräumten Gerechtsamen genügen ließen. Doch allmählich schien die Krone die ausgedehnten Berwilligungen politischer Macht bereut zu haben, und demgemäß wurden allerlei Mittel versucht, um die Regierungen der Charter zeolonien mit den königlichen Borrechten in Einklang zu bringen.

Bu diefem Zwede murden Schriften verbreitet, die von Zeit gu Beit bie verschiedenen Regierungen Reu = Englands angreifen und

die Colonisten veranlaßen sollten, ihre verliehenen Gerechtsame dem Könige wieder zurückzugeben. Gegen ein solches Unsinnen war indessen aller Orten ein festes Widerstreben nicht zu verkennen. Es war, als ob sie ihrem Leben hatten entsagen sollen. Es war ein Angriff auf ihre theuersten Rechte, eine Bernichtung des friedlichen und selbstständigen Bestehens, das ihnen durch die feierlichsten und unverlesslichsten Berträge verburgt worden.

Mit solchen Ans und Absichten geschah es, daß die Colonisten ihre Bittschrift um die königliche Erlaubniß eingaben: "sie bleiben zu lassen, die sie wären." Sie brachten Seiner Majestät die geheisligte Bestimmung der ihnen verliehenen Charters in Erinnerung. Sie bezogen sich auf die von ihnen erlassenen Geseße, beriefen sich auf die durch sie gemachten Einrichtungen, wiesen auf die von ihnen getrossenen Anordnungen hin, in deren Besen sich nirgends ein Abirren von der ihnen in den gewährleisteten Charters vorgezzeichneten Bahn nachgewiesen werden konne. Und demzusolge baten sie um die Vergünstigung, nach wie vor die Gewalt ausüben zu dürsen, indem sie zugleich die Bersicherung ihrer unveränderlichen Anhänglichkeit an die Krone Englands aussprachen.

In einer von der Colonie Massachusetts an Seine Majestat ges
richteten Udresse, überschrieben: "Unterthänige Eingabe der Ges
neral = Court der Colonie Massachusetts in Neu = England,"
fam folgende Stelle vor, welche den Colonisten eben so viel Ehre
macht, als die Ausdrücke in derselben zart und ergreisend sind.
"Möge unsre Regierung leben, leben unsre Patente, leben unsre
Obrigseiten, leben unsre Gesetze und Freiheiten, leben unsre from=
men Bünsche, und wir werden fortan Grund haben, aus vollen
Herzen auszurusen: Es lebe der König für immer! — und über
Eure Majestät wird fommen der Segen aller, die zu sterben bereit
sind; da der Arme gerettet worden, der da weinte und Niemanden
hatte, der ihm beistand in der Noth."

Der König aber wollte auf feine Gründe hören und feine Berusfung auf verbürgte Nechte gestatten. Uebermächtige Eisersucht auf seine königliche Gewalt hatte sein Herz befangen, und eben so fest sich der Gemüther seiner Nathe versichert. Der Baum, den die Unsiedler gepflanzt, den ihre Sorgfalt genährt, ihre Thranen gestränkt, hatte schon zu tiese Wurzeln getrieben, und schon zu weit seine schattenden Ueste ausgebreitet; jest ward sein Umsturz bes schlossen, und nur zu erfolgreich wurde die fällende Urt geschwungen.

Die Charters wurden ihrer Wirkung nach befeitigt; die von Rhode = Island und Connecticut als zurückgegeben angesehen; die von Massachusetts dieser Colonie gewaltsam entrissen; und der Ronig, damals James der Zweite, ernannte Sir Edmund Andros zum General = Gouverneur von Neu = England. Im December 1686 kam er in Boston an und machte seine ihm ertheilten Besehle befannt.

Die Berwaltung dieses Andros bewirfte eine nicht unbeträchtliche Beränderung in den Angelegenheiten Neu = Englands. Sechzig Tahre lang hatte das Bolf sich wohl gefühlt unter Verfassungen und Gesetzen, die es sich selbst gegeben. Mitten unter den Besschwerden und Entbehrungen, welche sie während der Bedauung und Berannehmlichung von Wildnissen erdulden mußten, hatten die Ansiedler in der Berechtigung, sich selbst regieren zu können, vorzugsweise ihren Trost gefunden. Runmehr aber eben dieses Trostes beraubt, und überdies den willfürlichen Anordnungen und der gesetzlosen habsucht jenes Andros preisgegeben, verbreitete sich eine düsstere Trauer über das ganze Gebiet von Neu = England.

"Eine seiner ersten despotischen Handlungen," so sagt uns Pitfin, ein ehemals interessanter Schriftsteller, "war die, daß er die Presse einer Censur unterwarf. Magistratspersonen hatten allein die Bestugniß, Ehen zu schließen, und feine Shebundnisse wurden gestattet, wo dem Gouverneur keine Burgschaften und Sicherheiten gestellt werden konnten, welche verloren gegeben werden mußten, sobald irgend ein gesetzliches Hinderniß nachmals sich offenbarte. Niemand durfte ohne Zustimmung des Gouverneurs sich aus dem Lande entsfernen.

"Umtliche Bergütungen, vorzüglich bei Beweisverfahren, waren fast unerschwinglich; nur einmal des Jahrs durften öffentliche Bestathungen in den Taunschips stattsinden, und dieses blos in der Absicht, die erforderlichen Beamten zu wählen; alle frühern Lansdereiverleihungen wurden ungültig erklärt, theils weil diese durch die Bernichtung der Charters, fraft welcher solche verbürgt waren, nunmehr an sich nichtig geworden waren, theils weil ihnen die Förmlichseit eines beigedruckten Siegels sehlte. Die Einwohner sahen sich mithin gezwungen, neue Patente su ihre Ländereien und Hauser zu lösen, dazu ungeheure Patentgebühren zu zahlen, oder zu dulden, daß ihr Eigenthum andern übertragen und sie selbst aus ihrem mühsam errungenen Besisthum vertrieben wurden.

"hierzu fam noch, daß nach dem Gutbunfen bes General : Gous verneurs und einiger weniger feiner Rathgeber, willfurliche Muflagen eingeführt wurden; ber arme Deu-Englander hat nicht einmal die Bergunftigung mehr, fich befdmeren zu burfen und fein Recht als Englander in Unfpruch zu nehmen, ohne fich ber Gefahr von Geldbufe und Ginferferung blofguftellen. Die Auflagen vertheilte ber General : Gouverneur und fein Beirath, vermoge Mud: fchreibens, auf die verschiedenen Stadte und Ortschaften; und jeder Ort ward angewiesen, einen Commissair zu ernennen, welcher, mit Bugiehung gewählter Gehulfen, Die foldem Taun aufgelegte Abgaben= quote von den einzelnen Steuerpflichtigen verhaltnigmaßig beitreiben mußte. Die Burger ber alten Ctadt Ipowich erflarten in einer gur Ausführung folder Magregel berufenen Berfammlung: -,in Erwägung, bag befagtes Musichreiben ihre Freiheit, als frei= geborne englische Unterthanen Geiner Majeftat, antafte, indem biefer Act die statutuarischen Gesetze des Landes verlete, burch welche namentlich bestimmt fen, daß feine Abgaben irgend einer Art, ohne Buftimmung einer aus ben Freimannern gur Repartition folder Auflagen gewählten Affembly, von den Unterthanen erhoben werden durfe; fo fen von ihnen bafur gefrimmt, mie fie biermit frimmten, daß fie nicht gewillet fenen, einen folden Commiffair gu ernennen, zu dem ermahnten Bwede, wogu feine Berechtigung beftebe; und weiter, daß fie nicht einwilligen murben, daß irgend baju gewählte Behülfen mit bem Eintreiben irgendwie repartirter Mbgabenquoten von den Burgern vorfdreiten, ehe und bevor eine folche Magregel durch eine General = Affembly, mit Bugiehung des Gouverneurs und feiner Rathe, murde gutgeheißen merden."

"Bei der Abfassung dieses patriotischen Beschlusses waren John Wise, Prediger des Orts, John Appleton, John Andrews, William Kinsman, Robert Goodhue und Thomas French vorzüglich thatig gewesen; und deshalb wurden diese unverweilt vor den Gouverneur und Nath nach Boston geladen, und bald darnach vor den Sterns Kammer = Richtern Dudley, Stoughten, Usher und Randolph und einer in haft zusammengeraften Jury verhört. Als bei seiner Bernehmlassung vor dem Rathe Herr Wise an das Recht eines englischen Unterthans appellirte, erhielt er von einem der Richter den Bescheid: "Er habe sein anderes Recht weiter anzusprechen, als das, nicht als Sclave verfauft werden zu dürsen."

"Wife wurde auf Befehl des General : Gouverneurs in's Ge=

fångniß geführt; die Richter verweigerten ihm bas Recht ber habeas Corpus = Ucte.

"In den Verhoren vertheidigten sich die Angeklagten durch Beziehung auf die Magna Charta und die Landes = Statuten, durch welche jedem britischen Unterthan sein Eigenthum und Vermögen feierlich verbürgt werden. Die Nichter gaben dagegen zu vernehmen: "sie sollten sich nicht etwa einbilden, daß die Gesehe Engelands nachfolgten bis an der Welt Ende, oder wohin sie sich irgend begeben möchten," und sie empfingen auf eine höchst willfürliche Weise ihr Endurtheil.

"herr Wife murde seiner geiftlichen Amtoverrichtungen entset, mußte 50 Pfund Strafe erlegen, und Sicherheit von 1000 Pfund für seine fünftige gute Aufführung stellen; auch die übrigen Angeklagten versielen in Geldstrafen und murden zu ahnlichen Sicherheitsleistungen gezwungen."

Boriges mag als fluchtiger Umriß die despotische Handelsweise biefes Andros während seiner verhaßten Umröführung bezeichnen. Solchen Acten der Willfur mar das Bolf von Neus England sich zu unterwerfen genothigt, ohne daß ihm irgend eine Aussicht zur Milderung seiner Drangsale übrigblieb.

Doch blieb Hulfe nicht aus. Während dieser ahnungsvollen, für die Colonien höchst wichtigen Ereignisse, siel Etwas vor, was die bedrängten Bewohner einigermasen aufrichten konnte aus dem Zustande allgemeiner Riederzeschlagenheit, und ihnen Trost verlieh in dem entmuthigenden Gefähl ihrer unterdrückten Nechte. Der frommelnde James der Zweite war durch seine despotische Regiezrung mit vollem Rechte sammtlichen Unterthanen seines Reichs verhaßt geworden. So hoch war endlich die Aufregung leidensschaftlichen öffentlichen Weißfallens gestiegen, daß der König sich zu schmachvoller Flucht aus seinem Reiche gezwungen sah; und daß sein Schwiegersohn, William, Prinz von Oranien, eingeladen ward, die Krone anzunehmen.

Die Kunde von diefer Begebenheit (1689) verbreitete ungewihn= liche Freude allenthalben in den Colonien. In der freudigen Auf= wallung bemächtigten sich Bostons Einwohner des verhaßten Un= dros und brachten ihn nebst fünfzig seiner Genossen in strenge Ge= wahrsam, bis der Befehl zur Rückfehr nach Großbritanien anfam. Connecticut und Rhode = Island nahmen unverweilt ihre Charters von Neuem an, und führten die frühere Nerwaltung wieder ein.

Massachusetts erhielt bald darauf eine neue Charter, welche jedoch manche Berechtigungen den Solonisten wiederzugeben ermangelte, deren sie sich durch die Vorbehalte der frühern Verträge erfreuten, und gleichwohl nach manchen Einreden endlich doch von der Mehrzahl der allgemeinen Versammlung angenommen wurde. Zede Solonie behielt seitdem fortwährend ihre eigene Regierungösorm, bis zum Jahr 1775. In Rhode = Island besteht noch jest keine andere Constitution, als die altvorderliche Charter; auch in Connecticut bestand die ehemalige Charter, bis um's Jahr 1818, wo das Volk eine neue Constitution angenommen hat.

Die wohlthuende Erleichterung des Zustandes der Colonien, die mit Williams Thronbesteigung eingetreten, war indessen nur vorzübergehend. Bon andern Seiten her sollte neue Berwirrung und Bedrängniß über sie kommen. Bon obgenanntem Jahr 1689 bis zum Pariser Frieden 1769 wurden die Colonien, von Neu = Hampsshire bis nach Georgien hin, in fast nimmer rastende Feindseligseiten mit den Eingebornen an den Grenzen der Niederlassungen verwickelt. Die ganze westliche Grenze war ein Schauplaß des Gemeßels und der Berwüstung. Während jener langen Neihe von Jahren sahen sich die Colonisten genöthigt, die unwürdige Nachrede zu erdulden, daß sie diese Kriege mit den Indianern absichtlich herbeisührten und sich den Besit des Indianer Landes durch Arglist und Gewaltsthätigkeit anmaßten.

Bu diesen Schickfalen gefellten fich andere, welche neuerdinge vom Mutterlande ausgingen. Deftere Streitigkeiten zwischen ber Rrone Englands und ben Colonien in Bezug auf die ihnen durch Charters verliehenen Rechte erhoben fich mie zu früherer Beit. Ronig und feine Rathe nahmen das Recht in Unfpruch, in Privat= rechtshandeln Appellationen von den Colonialgerichten zu empfan= gen und zu entscheiben. Endlich entstand ein ernsthafter Streit, ber sich bedeutend in die Lange zog, wegen einer königlichen Requi= fition, daß eine feftgefeste und fortdauernde Befoldung fur die Stellvertreter der Krone von den Colonisten beigeschafft werden folle. Diefes mar ein Lieblingsproject des Konigs, weil dadurch der Glang der koniglichen Autorität in den Colonial = Regierungen gehoben merden mußte; auch erhielt diefer Gegenstand fur die Gouverneure felbst desto großere Wichtigfeit, da die meisten, die dorthin gefandt murden, folche waren, welche ihr in der Beimath durch übertriebenen Aufwand gerruttetes Bermogen in Amerika gu verbeffern hofften.

Die Streitigkeiten über biefen Begenfrand bauerten in ber Pro= ving Maffachusette dreißig Jahre lang. In Diefer Colonie erflarte Die Affembly ihre Bereitwilligfeit, die Befoldungen ber Gouverneurevon Jahr ju Jahr ficherguftellen, wie fie foldes zu thun gewohnt gemefen mare, fo lange ihre Charter = Regierung bestanden; abet feine Drohungen fonnten fie bewegen, diefe Befoldungen fortdauernd feftgufegen. Endlich Davon überzeugt, duß die Colonial= Berfamin= lung nie nachgeben werde, gestand die Krone ihren Gouverneuren Die Erlaubniß zu, fich wegen vorübergebenber Befoldungs = Gemaht= leiftung mit der Colonie zu verftanbigen.

Eine andere Befdmerbe, welche bie Colonien mahrend diefer Periode erduldeten, und worüber fie mit Reiht laute Rlagen erhos ben, mar das Berfahren des Mutterlandes, folche Menfchen, die wegen Berbrechen ihre Freiheit und felbit ihr Leben in Großbritas nien verwirft hatten, nach Umerifa in Berbannung überzuführen. Dehre Parlaments = Acten hatten diefe Magregel autorifirt, und Die Colonien wurden fonach die Bufluchtoftatten der argften Uebel= thater. Das Betragen des Mutterlandes, auf folche Weife die verdorbenften Cubjecte aus den englischen Gefängniffen nach ben Colonien überzustedeln, mußte ben gegrundeten und allgemeinen Unwillen derfelben erregen; und diefer Unwille fonnte auch durch die für diefes Benehmen jenfeits des Meeres angegebenen Grunde feineswege gemindert werden. Dan behauptete namlich : "in mehren Colonien Geiner Majeffat und auf beren Pflanzungen fen großer Mangel an Dienftleuten, welche durch Arbeit und Be= triebfamfeit dazu beitragen fonnten, diefe Colonien in einen beffern und fur Ceine Majeftat nugbarern Buftand gu verfegen!"

"Auffallen muß es," bemerkt ein vorurtheilofreier und überdies ju jener Beit beredter Schriftsteller, "auffallen muß es Jedermann, daß Diebe, Strafenrauber, Beutelfdneider, und eine Sorde ber verschmitteften Gauner, die die Erde tragt, und ale die angenehm= ften Befellschafter jugeschickt murden! Dag die bobe Gefengebung Englands die Ueberschiffung nach Amerika als Etrafe fur Berbrecher gelten lagt, will ich aufrichtig glauben; aber fo groß ift ber Irrthum, daß ich vielmehr die Heberzeugung habe, daß jenen Ber= bredjern ftatt ber Strafe eine hobe Belohnung baburch zuerfannt wird. Denn, mas fonnte einem von allem Rothdurftigen entblogten Taugenichte, ben ber außerfte Mangel zum gewaltsamen Gin= bruch und zum Straßenraub zwingt, irgend Angenehmeres begegnen, als sich von Pranger und Galgen befreit, aus verpesteten Kerkern erlöst, ohne baß ihn die Ueberfahrt das Geringste kostet, in ein Land verbannt zu sehen, wo ihn Niemand kennt, der ihm seine Mißethat vorwersen könnte; wo der Arbeitslohn gut bezahlt wird, und Wezniged zu seinem Unterhalte hinreicht; wo er überhaupt eine mäßige und wohlseile Lebensweise nach Gefallen wählen kann. Kaum einen einzigen Dieb möchte es in England geben, der es nicht vorziehen würde, lieber nach Amerika übergeschisst, als gehängt zu werden."

"Aber diefe Magregel," fahrt berfelbe Schriftsteller fort, "be= wedt außerdem die beffere Bevolferung der Colonien. Rauber und Morder, follen diefe wirklich die zu folchem 3wecke tauglichften Subjecte abgeben? Belde Bortheile durfen wir in vollem Ernft von einer Niederlaffung unverbeferlicher Gefehesverachter erwarten? Sind fie es wirklich, die der Krone Englands neuen Glang erwerben follen? Ober wurde nicht vielmehr die Burbe des erlauchteften Monarchen der Erde durch eine Colonie gefehlofer, verabscheuungs= wurdiger und nichtswerther Subjecte besudelt werden? Kann der Landbau da fortschreiten, wo der wilde Eber aus ben Forften bricht, unfre Ginhagungen einreißt und unfre Beinpflanzungen unterwuhlt? Wird dort der Handel aufbluben und Gewerbthatigfeit gedeihen, mo mohlerworbener Befit denen gur Beute Dienen foll, bie arbeitefaul auf Mord und Plunderung ausgehen? frevelhaftes Beginnen, einen Theil des Gebiets von den Plagen der menfchlichen Gefellschaft dadurch faubern zu wollen, daß man fie einem andern Gebietotheil aufburdet! Wohl bedurfen wir fleißiger Arbeiter, das ift gewiß; aber feine Gauner haben wir nothig, die burch Straffosigfeit ermuthigt, jederzeit bereit find, wo die Beles genheit winft, ihren Nebenmenfchen um geringen Bortheil abzu= fehlen."

Bu dieser Reihe von Beschwerden, die nicht eingebildet, sondern wirklich; nicht vorübergehend, sondern bleibend; nicht blod ortlich, sondern fast überall verbreitet waren; — konnten wir noch manche andere hinzusügen, wenn solches der Raum gestattete.

Uber bei allen diesen Unterdrückungs = Maßregeln, mahrend so vieler hartnäckiger und widerwärtiger Bemühungen der Krone, die auf die Ausdehnung der königlichen Vorrechte, und auf die ver= mehrte Abhängigkeit der Colonien hinzielten, blieb im allgemeinen die warme Anhänglichkeit an das Mutterland unerschüttert. Sie

betrachteten den Herrscher als Bater und sich als bessen Kinder. Sie erfannten die Pflicht des Gehorsams gegen ihn in allen Dingen an, welche gesetzlich waren und mit ihren natürlichen, unveräußer= lichen Nechten sich vertrugen; so appellirten sie auch an seine obrigseitliche Entscheidung in verschiedenen Streitigseiten, die aus den Nechten der Colonien, aus Grenzirrungen, aus Nechtsverwicke= lungen hervorgingen.

Ein bezeichnendes Bestreben der Colonisten war ihre Borsorge zu ihrer eignen Bertheidigung. Dieses zu thun wurden sie durch die Sorglosigseit des Mutterlandes angetrieben, und genöthigt wurden sie dazu schon in den frühesten Zeiten ihrer Ansiedlungen, früher noch, als die Frage entschieden wurde, ob ihr Land in heidnischer Finsterniß bleiben, oder dem Lichte höherer Ausbildung zugänglich werden solle. In der That hätten sie die Unterstüßung und den Schuß ihres Geburtslandes gerechter Weise ansprechen können; doch selten bestanden sie auf ihren gerechten Forderungen. Oftmals wurden im Gegentheil ihre mühevoll erworbenen Geldmittel aufgesopfert und das Blut ihrer fräftigen Jünglinge in der Bertheidigung des Mutterlandes vergossen. Englands Streitigkeiten und Engslands Kriege führten sie mit der Begeisterung eingeborner Schne des gemeinsamen Baterlandes; und in heldenmüthiger Ausdauer wetteiserten sie mit den geübtesten Kriegern ihrer Zeit.

Mehr Zeugniße ließen sich zum Beweise des Gesagten anführen, als der Raum es gestattet. "Bann jemals," so sagte ein ausgezeichnetes Parlamentsglied einige Jahre nach dem Frieden von 1763, "wann jemals Großbritanien in Kriege verwickelt war, jederzeit haben die Colonisten thatigen Antheil genommen. Schon seit den frühesten Zeiten der Niederlassungen halfen sie der Königin Anna Kriege ausfechten, und König William's Kriege fochten sie. Sie waren es, die Acadia für uns eroberten, welches wir schon ausgezeben. Auch Neuz Schottland haben sie in Königin Anna's Kriege für uns erobert, und seit jener Zeit gehört diese Provinz zu Großebritanien. In mehr als einem Feldzuge haben sie für uns in Canada gesochten, und immer voran gestanden mit den Kriegern des Mutterlandes, wohin Ehre und Tapferseit führten.

"Wie nun, herr, mas haben wir unfrerseits für sie gethan? Haben wir Lander für sie erobert? etwa von den Indianern? Haben wir ihre Forsten ausgereutet? ihre Moraste ausgetrocknet? ihre Einoden bewohnbar gemacht? Was haben wir gethan für

fie? Ich behaupte, wahrlich gar nichts, als daß wir strenge Wacht und Abwehr hielten, damit ihr Handel nicht aufblühe, damit nichts zu ihnen fomme, als was wir ihnen felbst zuführten, und zu-Marftpreisen, die wir willfürlich sesten.

Ich will nicht behaupten, daß fie und nichts gekoftet, wiewohl ich mich feines Artifels der Art aus unfern Annalen erinnere; aber haben wir als Nation etwas für sie aufgewendet, um ihre Nieder= laffungen zu begrunden oder in Aufnahme zu bringen? Die fonig= liche Militarregierung von Neu = Schottland hat wirflich nicht wenig gefostet; über 500,000 Pfund für die erfte Riederlaffung und ben Bedarf der erften Jahre. Satten unfre andern Colos nien irgend etwas zur erften Unlage und zu ihrer Unterhals tung und gefoftet, fo ließe fich vielleicht Etmas von diefer Ceite entgegenfegen. Im Gegentheil haben wir fie feit hundert, ja feit hundert und funfzig Sahren haben wir fie fich feibft überlaffen, fie ju ben Capitalien und dem Unternehmungsgeifte von Privatperfonen, ihre Buflucht nehmen laffen, fie allen Edmierigkeiten und Gefahren ihrer zweifelhaften Lage ohne die geringfte Theilnahme preisgegeben. haben wir ihnen Stadte gebaut? Balber fur fie gelichtet? Lander von den Indianern fur fie erobert? Belde Beerführer thaten foldbes? Welche unfrer Truppen führten fie? Bu welcher Beit vollbrachten fie diefe Seldenthaten ? Wo find ihre Erfolge aufgezeichnet? In den Unnalen unfers Ronigreiche wird ihrer nicht erwähnt. Nirgends finden wir davon die geringfte Undeutung.

"Un allen Kriegen, die uns gemeinschaftlich betrafen, haben sie thatigen Antheil genommen; aber bei allen Bedrängnissen, welche die Colonisten von ihren Feinden auszustehen hatten, in allen Schwiesrigkeiten, die aus ihrer traurigen Lage hervorgingen, überließen wir es ihnen allein, wie sie sich aus ihren Berlegenheiten heraushelsen würden. Der Laune eines Ministers zu willfahren, vermögt ihr eine Million aufzuwenden, zur Erbauung einer Stadt, zur Anssiedlung einer Colonie Reu-Schottland, eine größere Summe als ihr jemals für irgend eine eurer Colonien verwendet habt.

"Und troß der unläugbaren Wahrheit aller diefer Dinge, die nicht bloße Sehauptungen, sondern reine Thatsache sind, nachdem die Colonisten alle Schwierigseiten ihrer Lage allein durchgekampst, seit sie anfangen ihr Haupt zu erheben und eine Macht zu entwickeln, welche eine der achtungswürdigsten der Erde zu werden verspricht; jest machen wir Unsprüche auf sie und das ihnen

Gehörige, als sen es unser wohlerworbenes Eigenthum, ohne uns um ihre Rechte zu kummern. Wir wagen es, sie der Undankbarkeit zu beschuldigen, ohne die geringste Rücksicht auf die Gegründetheit ihrer Behauptungen; gerade so, als ob dieses Königreich seit hundert und fünfzig Jahren nichts anders gethan, als jene Besiszungen aus eignen Mitteln zu erwerben und zu erhalten; als ob alle unsre Einkunste, unsre Kriegsmacht, unsre Gedanken sammtlich nur für sie benußt worden wären; ols ob unsre ganze Nationalschuld zur Führung der indianischen Kriege wäre contrahirt worden; und vergessen dabei ganz und gar, in welche Unterordnung unter unsre Interessen wir ihren Handel und ihre Manufacturen einzwängten, und wofür wir ihnen wenigstens so viel schuldig wären, sie zu beschüßen, wo sie es bedürfen.

"Lefet den Eingangsabschnitt zur Schiffarths = Acte, leset jede andere Amerika betreffende Berfügung, und sehet zu, ob nicht der alleinige Bortheil dieses Landes als einziger Iweck überall einges standen wird. Berfertigen die Colonisten einen Hut oder ein Werfzeug von Stahl, sogleich nennt eine Parlaments = Acte solches einen Eingriff in unsre Borrechte; jeder Eisenhammer, jeder Stahl=Schmelzosen muß in Amerika niedergerissen werden, weil solcher unsern Feiheiten gefährlich werden könnte. Ich beziehe mich auf Thatsachen, Herr; eure Statutenbucher bezeugen offenkundig meine Worte."

Bon gleichem hohen und ehrenvollen Bewicht ift das Zeugniß Pounale, eines der foniglichen Gouverneure in Amerifa. "Ich ruhme mich," fagt er im Jahr 1765, "einiger Unhänglichfeit an die Colonien, weil ich mabrend meines Aufenthaltes als Privat= mann fowohl, wie als offentlicher Beamter, Gelegenheit hatte, bas Bolf felbft genauer fennen zu lernen. Ich meiß es, daß in perfon= lichen und gefelligen Berhaltniffen faum ein berglicheres, in politi= fcher Beziehung faum irgendmo ein eifriger ben Gefegen untermur= figes und feinem Ronige treuer anhangendes Bolf in allen Reichen Geiner Majeffat gefunden werden fann. Wo irgend redlich und offen mit ihnen verfahren wird, fommt den Colonisten fein anderes Bolf gleich in der mahren Heberzeugung von der Nothwendigfeit obrigfeitlicher Magregeln. Ihre theuersten Interessen opfern sie freudig der Ehre und der Wohlfahrt ihres Mutterlandes. 3ch fuble mid zu diefen Berficherungen befugt, weil vielfaltige Erfah= rung in Wefchaften und im Berfebr mit ihnen mich folches erfennen

ließen, und die mir dadurch gewordene lleberzeugung nicht ausge= löscht werden fann.

"Liebe jum Mutterlande ift einer Colonie gewisse Pflicht; und ich darf behaupten, daß, in welcher Art und Starke diese Liebe der menschlichen Brust einwohnen möge, sie in ihrer tiefsten Bedeutung und wärmsten Begeisterung jederzeit das amerikanische Bolk erfüllt hat. Nicht anders erscheint ihnen dieses Mutterland, denn als theure Heimath; für sie gibt es keinen andern Namen; von jeher und noch jest heißen sie es nur ihre Heimath. Diese mächtige Zuneigung, die Liebe zum Lande unsrer Geburt, welche jedes Menschen Herz durchglüht; erhält die Herzen der Amerikaner in der wärmsten Anhänglichkeit an England, welches sie nicht aufhören als ihr Geburtsland zu betrachten; es ist dieses keine leere Ansicht, kein eingebildetes Gefühl; es lebt in ihnen, und äußert sich stets lebendig im eifrigen und thätigen Antheil an allem was das Wohl Englands fordert."

Diese Unhänglichkeit an das Mutterland, diese Aufopferung für dessen Interesse, diese Hulfsbereitwilligkeit gegen das Land, das sie hulstos in ihren Bedrängnissen preisgegeben, diese Uneigennüßigkeit in der Mittheilung ihrer Schäße, diese großmuthige Hingebung in ihren Kriegern, blieben unerschütterlich dieselben bei den Colonisten, wie sie es in frühern Jahren gewesen, noch lange Jahre hindurch, bis nach dem Frieden von 1763. Sie empfanden und äußerten dieselbe Unhänglichkeit an das Mutterland, bis endlich wiederholte Erpressungen und Unterdrückungen "auch sein Käschen mehr übrigeließen, einen Zweisel daran zu festigen," daß sie entweder den willefürlichen Plackereien einer neidischen und habsüchtigen Mutter sich duldend unterwerfen müßten, oder sich erheben zur Vertheidigung der ihnen von Gott eingepflanzten Rechte, die er an alle seine Kinster in gleichem Maße ausgetheilt hat.

Sobald der Friede von 1763 alles Land diftlich vom Miffissippi an England versicherte und die franzosische Herrschaft in Amerika zernichtete, ward auch für die Colonien Friede und die indianischen Kriege hörten auf, durch die das Land über hundert Jahre lang elend gewesen war. Die Freude über diesen glücklichen Ausgang konnte nicht anders als allgemein und aufrichtig empfunden werden. Allein diese Freude mußte nothwendig auch sehr herabgestimmt werden, sobald man, auffaltend genug, tamit umging, die Colonien mit willsürlichen Auslagen zu beschweren.

Das Project, ben amerikanischen Provinzen im Innern Taren aufzulegen, und aus ihnen Einkunfte für die Krone zu erheben, ents stand im Ministerium mahrend ber Umtöführung von Sir Nobert Walpole und herrn Pitt. Aber diesen weisen und scharfsinnigen Staatsmannern schien diese Makregel in ihrer Nechtmaßigkeit zweiselhaft, und als politische Makregel noch weit zweiselhafter. "Die Beschwerung der Colonien mit Auslagen," sagte Walpole, "überlasse ich irgend einem meiner Nachfolger, die dazu vielleicht mehr Muth besigen als ich, und unsern Verkehr mit den Colonien weniger gunftig sind, als ich es bin."

Nach Beendigung des französischen Krieges murde die Ermägung dieses Gegenstandes neuerdings vorgenommen, und dieser Augensblick als gunstig angesehen, dieses Snstem in Wirksamkeit treten zu lassen. Während des Krieges hatte Großbritanien eine bedeutende Schuldenlast auf sich gelaten, und dieses, wie es zu behaupten sich nicht schute, zum Pohl und zum Schutz der Colonien. Es ersthien daher als eine gerechte Maßregel, letztere zum Beitrag zu beren Tilgung in Anspruch zu nehmen.

3m Winter bes Jahrs 1764 erflarte Lord Grenville, welcher fürglich zum erften Miniffer ernannt worben mar, ben damals in England anwesenden Ugenten ber Colonien feine Absidit, von ihnen Einfunfte fur die Rrone ju verlangen, und daß er in diefer Absicht bei der bevorftehenden Parlaments = Cigung eine Stempelabgabe in Borfchlag bringen merde. Cobald diefes Borhaben bes Mini= fters ben Colonien mitgetheilt marb, entfrand im gangen Lande augenblidlich eine allgemeine Gabrung. Richt allein unter ben einzelnen Burgern, fondern auch unter öffentlichen und incorporirten Gefellichaften berrichte bas gleiche Gefühl ber Entruftung. wurde diefelbe Meinung über bie Ungerechtigfeit und den gefetwidrigen Charafter diefer beabsichtigten Magregel ausgesprochen, und die gleiche Reigung einer folden zu widerftreben, einmuthig an ben Tag gelegt. Das Reprafentantenhaus von Deaffachufetts erflarte am folgenden Juni : "daß bas alleinige Niecht gur Beraus= gabung und Bermilligung ber Gelber diefer Proving nur im Bolfe felbit oder beffen Reprafentanten beruhe, und baf die Auflage und Erhebung von Steuern, durch bas großbritanische Parlament vertugt, bei einem Bolte, bas im englischen Saufe ber Gemeinen nicht reprafentirt fen, burchaus als mit feinen Rechten unverträglich betrachtet merben, muffe; bag fein Menfch gerechter=

weise das Eigenthum eines andern ohne dessen Zustimmung an sich zu ziehen befugt sen; auf welchen Grundsatz die Gewalt, Gesetz zu entwerfen, welche die Besteuerung betreffen, als auf einen Haupt=pfeiler der britischen Constitution gestützt sen."

Bittschreiben der einzelnen Colonien murden jest verfaßt und den verschiedenen Ugenten zugesertigt, damit diese solche bei der bevorstehenden Parlaments Bersammlung eingeben könnten, wosfern die beabsichtigte Maßregel zur Berathung kommen sollte. Die Sprache in diesen Bittschreiben war zwar ehrsurchtsvoll, aber doch in dem Geiste gehalten, wie er sich durch das ganze Land versbreitet hatte. Dem Parlament wurde darin das Necht zugestanden, den Handel betreffende Unordnungen zu machen, dagegen ein sur allemal das Necht abgesprochen, den Colonien Ubgaben aufzuburzden, welche die Erhebung von Kroneinsunsten bezweckten. Sie nahmen diese Ausnahme nicht als ein Borrecht in Unspruch; sie gründeten ihre Weigerung vielmehr auf die weit ehrenvollere und statthaftere Unnahme, daß ihr unveräußerliches Recht tier betheiligt sey.

Die oberwähnten Petitionen kamen bald genug in England an, und wurden der Berücksichtigung und Erwägung des Parlaments empfohlen. Aber keine Bitten der Agenten vermochten das Parlament zu bewegen, solche auch nur anzunehmen, und zwar aus dem zweisachen Grunde, erstens: weil die Bittsteller das Recht des Parlaments, die beabsichtigte Bill durchzusetzen, in Frage stellten, und weil es, zweitens: eine stehende Regel des Hauses war: feine Bittschrift anzunehmen, welche gegen eine Geld= Bill gerichtet wäre. Im Gemeinens hause ging die beantragte Bill mittelst Stimmenmehrheit von 250 gegen 50 durch; im Hause der Lords war das Botum beinahe eins stimmig, und am 22sten Merz 1765, erhielt die Bill die königliche Genehmigung.

Bermöge dieser Acte wurden nicht bloß auf alle geschriebenen Urkunden in gerichtlichen und commerciellen Berhandlungen Stemspelabgaben gelegt, sondern auch auf alle übrigen Berhaltnisse des Berkehrs in den Colonien diese Maßregeln ausgedehnt. Protocolle, Inventarien, Pamphlets, Ankündigungen, Zeitungen, Kalender, ja sogar Gelehrtendiplome gehörten zu der Zahl der Stempelabgabe unterworfener Schriften.

Die Discuffionen über obgenannte Bill, ehe biefelbe endlich burch=

ging, waren außerst lebhaft. Man fühlte nur zu gut, um wels chen wichtigen Grundsaß es sich handele, die Wichtigkeit der aus ihrer Unnahme oder Verwerfung resultirenden Folgen leuchtete ihren Versechtern sowohl als den Gegnern derselben völlig ein, und Sedermann war überzeugt, daß aus der Unnahme derselben ernstehafte Vegebnisse nothwendig beverstanden. "Wir möchten zweisfeln," sagt der Geschichtschreiber Votta, "ob bei irgend andern Verzanlassungen in früherer oder jeßiger Zeit, jemals mehr Gemüthssstärfe und Geistessschärfe, mehr Vaterlandsliebe und Parteivorurstheil, mehr Veredtsamseit und Ueberredungskunst einander wetteisfernd gegenüber gestanden, als in diesen Verhandlungen. Auch außerhalb der Mauern Vestminsters war die Meinungserschütterung nicht minder bemerkenswerth. Ganz Europa, könnte man sagen, vorzugsweise aber die handeltreibenden Völker sahen mit gespannter Erwartung der Lösung dieser wichtigen Frage entgegen."

Die vornehmsten Bertheidiger der Bill waren Lord Grenville und Charles Townshend. Zum Unglück für die Colonien war Herr Pitt, ihr unerschütterlicher Freund, zu der Zeit abwesend, eine Krankheit hinderte ihn das Bett zu verlassen. Die vorzüglichsten Bekämpfer der Bill waren General Conway, Alderman Beckford, Colonel Barre, Herr Jackson und Sir William Meredith. Die beiden ersten von ihnen widersprachen der beantragten Maßregel aus dem Grunde, weil das Parlament fein Recht habe die Colonien mit Austagen zu beschweren, die übrigen suchten zu erweissen, daß diese Maßregel feinen Bortheil bringen könne.

Um Schlusse einer seiner Neden rief Herr Townshend auß:
"Und nunmehr wollen diese Amerikaner, die vermöge unstrer Vors
forge sich ange sie delt, vermöge unstrer Nachgiebigkeit begüstert worden sind, bis sie zu einiger Kraft und Wichtigkeit gediesen; sie, die wir durch unstre Arme sch üten, wollen jest noch murren, wenn sie einen kleinen Beitrag geben sollen, um uns von einer drückenden Burde zu erleichtern."

Kaum hatte das ehrenwerthe Mitglied seinen Sit wieder eingenommen, so stand Colonel Barre auf und erwiederte: "Sie waren
durch eure Borsorge dorthin ange siedelt? Nein, eure Unterdrück=
ungsmaßregeln haben sie nach Amerika in's Elend getrieben. Bor
eurer Tyrannei flohen sie nach dem damals noch unbebauten und
unwirthlichen Lande, wo sie fast allen Leiden preisgegeben blieben,
welche die menschliche Natur jemals zu erdulden vermag, und über=

bies ber Grausamkeit eines wilden Feindes bloßgestellt, des listigsten, ich behaupte es zwersichtlich, des furchtbarsten Feindes, furchtbarer als irgend ein Bolk, das die Erde trägt; — und dennoch angeseuert von den achten Grundsäßen englischer Freiheit, begegneten sie allen Mühseligkeiten mit Lust, wenn sie an die Leiden zurückdachten, die sie im eignen Lande erduldet von denen, die sie als ihre nächsten und liebsten Freunde hätten erkennen wollen.

"Sie begütert geworden durch eure Nachgiebigkeit? Sie nahsmen zu durch eure Bernachlässigung. Sobald ihr anfinget euch um die von euch vergessenen Ansiedler zu bekümmern, da übtet ihr eure Fürsorge dadurch aus, daß ihr Leute hinsandtet, ihnen in diesen und jenen Dingen Geseße vorzuschreiben; Leute, welche die Abgeordeneten von Abgeordneten von Gliedern dieses Hauses, ausgesandt zur Plünderung; Menschen, deren Benehmen in vielen Fällen jenen Sohnen der Freiheit das Blut vor Abscheu erstarren machte; Menschen, welchen man dort die hochsten Nichterstellen anvertraute, von denen manche, wie ich weiß, froh senn konnten, daß sie in frems des Land samen und auf diese Weise der Gefahr entgingen, in ihrem eignen Lande vor Gericht gestellt zu werden.

"Ihr hattet sie mit euren Waffen be fch üßt! Sie haben im Gegentheil edelmuthig genug die Waffen ergriffen, euch zu schüßen; tapfer haben sie sich bewiesen inmitten ihres unausgesetzt betriebsfamen Gewerblebens zur Vertheidigung eines Landes, deffen Grenze durch blutige Scenen heimgesucht war, während die Ersparnisse ihres Fleisses zu Hause euch zum Nußen gereichten.

"Und das konnt ihr mir glauben, derselbe Geist der Freiheit, der fruher schon dieses Bolf durchwarmte, wird sie auch funftig geleizten. Doch Borsicht verbietet, mich naher hieruber zu außern.

theil mich zum Neden drangt. So sehr ich im Allgemeinen die hohere Einsicht und die ausgedehntere Erfahrung dieser verehrungs= würdigen Versammlung als mir in jeder Hinsicht überlegen aners kenne; dennoch wage ich zu behaupten, daß mir Amerika bekannter ist als den Meisten unter euch, denn ich war in dem Lande und habe verkehrt nit seinen Einwohnern. Das Bolk ist seinem Konige so treu ergeben, wie keine seiner Unterthanen es mehr seyn können; aber es ist ein auf seine Nechte vertrauendes Bolk, und seine Rechte wird es fordern und schüßen, wo und wann sie irgend angetastet werden — Doch dieser Gegenstand ist zu zart, ihn zu bestühren, — ich will nichts weiter hinzusügen."

Auf eine solche unvorbereitete Zurechtweisung, mit einer Kraft und Beredtsamseit ausgesprochen, des Gegenstandes wurdig, mar das haus nicht gefaßt. Einige Minuten lang blieben die Mitgliez der unbeweglich, gleichsam versteinert vor Erstaunen. Allmählich aber sammelte die Opposition sich wieder. Ihr Stolz erlaubte es nicht dazu zu schweigen. Bon Neuem wurde die Maßregel drinz gend empsohlen, die Bill kam zur Abstimmung und ward angez nommen.

Rein Act der englischen Regierung hatte weniger politisch seyn können; seiner größere Aufregung und allgemeinere Gahrung der Gemuther in der ganzen Ausdehnung der Colonien hervorzbringen. Dieses widerrechtliche Benehmen mußte Gefühle erwecken, die sich nie unterdrücken ließen, und die innern Zerwürfnisse mußten nothwendig daraus hervorgehen, welche den Bürgerkrieg in Amerika entstammten, ganz Europa in dessen Folgen verwickelten, und in die gänzliche Abtrennung eines der schönsten Länder des britischen Neichs vom Mutterstaate endigten.

Sobald die Nachricht von der Annahme der Stempelacte beim englischen Parlament in den Solonien anlangte, war die Assembly von Virginien die erste welche sich deshalb versammelte. Gegen das Ende der Sitzung, Ausgangs Mai, wurden durch Patrick Henry folgende Beschlüsse dem Hause der Burgesses vorgelegt. Er war ein Nechtsfundiger, damals noch jung, doch bereits ausgezeichenet durch scharssinnige und fraftige Beredtsamseit:

"Beschlossen, daß die ersten Unternehmer und Ansiedler dieser Seiner Majestat Colonie und Besitzung von Birginien, mit sich brachten und ihren Nachkommen vererbten, so wie allen andern seither diese Seiner Majestat Colonie bewohnenden Unterthanen Seiner Majestat hinterließen, fammtliche Borrechte und Freiheiten, die zu irgend einer Zeit gewährleistet, genossen und besessen worden durch das Volk von Groß & Britanien.

"Befchloffen, daß vermöge der beiden von König James dem Ersten gewährleisteten königlichen Charters, befagte Unsiedler zu allen Borrechten getreuer, unterthäniger, eingeborner Unterthanen, in jeder Hinsicht und Absicht, gleichberechtigt mit allen in den Gesbietstheilen Englands Eingesessen und Eingebornen anerkannt und erklärt worden sind.

"Beschlossen, daß dieses Seiner Majestat treuergebenfte Bolf Dieser seiner altesten und ergebenften Colonie das Niecht genossen

habe, regiert zu werden nach sich selbst gegebenen Geseken, namentzlich in Betreff der Auslagenerhebung und der Berwaltung seiner innern Angelegenheiten, und daß oberwähntes Recht bis daher nie und nirgends angetastet oder irgend aufgegeben, sondern fortwähzend anerkannt worden sen vom Könige und Bolke von GroßzBritanien.

"Beschlossen demnach, daß die allgemeine Assembly dieser Colonie, gemeinschaftlich mit Seiner Majestat oder dessen Stellvertreter, fraft ihrer Sigenschaft des Stellvertretens, einzig und allein besugt und ermächtiget seven, Steuern und Abgaben in der Colonie aufzuslegen, und daß demzusolge jedwede Macht und Gewalt, womit irgend eine Person oder mehre zu besleiden versucht werden könnte, außer der vorbenannten gesetzlich besugten Assembly, durchans gesetze widrig, unconstitutionelt und widerrechtlich sen, und als solche die Absicht einschließe, die britische sowohl als die amerikanische Freiheit zu vernichten."

Die Debatte über diese Beschluffe mar nicht blos lebhaft sondern Richts dieser Aehnliches war jemals in Amerika zur Sprache gekommen. Diefe Beschluffe brangen siegreich auf ben feften Borfat des Widerffandes; fie gaben dem Minifterium Groß= Britaniens zugleich eine berbe Lehre, welche, wenn fie von diesem mit vorurtheilöfreier Prufung erwogen worden mare, ihm die Drangfale des fruchtlofen Unfampfens gegen das flare Recht mah= rend eines siebenjährigen Krieges erspart hatte. Wohl gab es Manche in dem Burgeffes = Saufe, die fich fraftig diefen Befchluffen entgegenstemmten; aber die fuhne und überzeugende Beredtfamfeit Henry's übermaltigte ihr Widerftreben und feste die Unnahme der Befchluffe durch. In der hibe der Debatten magte er die fubne Behauptung, daß der Ronig die Rolle des Tyrannen gefpielt habe, und auf die Schickfale anderer Zwingherren hinweifend, rief er aus: "Cafar fand feinen Brutus, Carl der Erfte feinen Cromwell, und Georg der Dritte" - hier hielt er einige Augenblicke ein, bis der Ruf: "hochverrath, Sochverrath!" der von mehren Seiten des Haufes wiederhallte, nachließ, und dann feste er hingu - ,,moge fluger werden durch ihr Beifpiel, und wenn Sochverrath darin liegt, ihr Beifpiel zu feinem Beften wenden !"

Kaum waren die vorerwähnten Beschluffe durchgegangen, so erschienen sie in den Zeitungen und murden überall und rasch ums her in den Colonien verbreitet. Mit Begeisterung wurde diese Ers

klarung vom Bolke freudig begrüßt, und nicht wenig trug fie dazü bei die Gefühle des Mißfallens, die jene Parlaments-Acte angeregt, im ganzen Lande zur hochften Erbitterung zu fteigern.

Ehe noch diese Beschlusse in Massachusetts befannt wurden, hatte dort das Haus der Reprasentanten erklart, es sen zweckmäßig, daß ein Congreß, aus den Beauftragten sammtlicher Colonien gebildet, zusammentrete: "um miteinander über die gegenwärtige Lage der Colonien, über die Parlaments = Acte, welche Steuern und Auflas gen auf die Colonien auszuschreiben bezwecke, zu berathen, und sich über eine allgemeine und ergebene Adresse an Seine Majestät und das Parlament um Abstellung ihrer Beschwernisse zu vereinigen."

Diese von Massachusetts aus vorgeschlagene Maßregel murde ben einzelnen Colonien mitgetheilt und von beinahe allen mit den herze lichsten Beifallsäußerungen angenommen. Um 7. October 1765 traten die Commissioners der Colonien Massachusetts, Rhodes Island, Connecticut, Neu = York, Neu = Jersey, Pennsylvanien, Delaware, Maryland und Sud = Carolina in Neu = York zusammen, um das ihnen übertragene wichtige und verantwortunges schwere Geschäft zu beginnen.

Dieser erste Congreß der jemals in Umerika gehalten ward, machte als Resultat seiner Berathungen eine Erklärung in Betreff der Rechte der Colonisten und der in diese geschehenen Eingriffe bekannt und vereinigten sich über eine bei'm Hause der Lords einzuzreichende Borstellung und über eine dem Könige und dem Hause der Gemeinen zu übergebende Bittschrift.

In ihrer öffentlichen Erflarung murde die treue Ergebenheit der Colonien gegen seine Majestat und die Bereitwilligseit ausges sprochen, der Autorität des Parlaments alle gebührende Ehrfurcht zu erweisen; dagegen machten sie aber auch ihre Ansprüche geltend, sofern ihr Interesse, ihre Nechte, ihre Freiheiten, als geborner rechts mäßiger Unterthanen seiner Majestät gewahrt werden musse; und da sie als Bolf nicht selbst im Parlament repräsentirt würden, so habe, behaupteten sie, das Parlament durchaus fein Necht, ihnen Auslagen ohne ihre Zustimmung auszubürden. Zugleich erklärten sie, die Stempel Acte und andere Parlaments Acten "bezweckten augenscheinlich die Unterdrückung der Nechte und Freiheiten der Colonien."

Die Eingabe und Bittschrift, über deren Abfaffung sich der Congreß verftandigt hatte, murde zu dieser Zeit blos von den Commissioners von sechs Colonien unterzeichnet. Aber das Berfahren wurde in allen Theilen sammtlicher Colonien aufrichtig gutgeheißen, und späterhin kamen die Bestätigungen der Assemblys nicht blos von Sud = Carolina, Connecticut und Neu = York, sondern auch von den übrigen Colonien hinzu, welche bis dahin in dem stattgefun= denen Congreß nicht repräsentirt worden waren.

Während die hohen Affemblys auf diese Weise ein seierliches und pflichtmäßiges Zeugniß wider die Unterdrückung bezweckenden und Constitution verlegenden Acten des britischen Parlaments ablegten; gab das Bolf in der ganzen Ausdehnung des Landes, und vor= nehmlich in den größern Städten, seinen Abscheu gegen jene Maß= regel auf etwas verschiedene aber nicht weniger entschlossene Weise zu erkennen.

Um Morgen des 14ten Augusts fand man zwei Abbildungen am Aft eines alten Ulmbaums nahe dem südlichen Eingange Bostons angeheftet. Das eine stellte ein Stempelungs = Umt, das andere einen Stiefelfnecht dar, aus welchem ein gehörnter Kopf hervor= ragte, der sich umsehen zu wollen schien.

Die Sonderbarkeit dieses Schauspiels zog bald eine Menge Neusgieriger herbei, und mit einbrechendem Abend war die Zuschauersmenge außerordentlich groß. Da wurden alsdann die Sinnbilder herabgeholt, auf eine Bahre gelegt, und in einem langen Umzug mit Ausmerksamkeit erregender Feierlichkeit herumgetragen. In einiger Entsernung folgte eine zahlreiche Bolksmenge nach und rief: "Freiheit und Wohlfahrt für immer — und keine Stempel!"— Bor einem Hause angelangt, das einem Namens Oliver gehörte, und wo man ein Stempelungs zunt vermuthete, wurde dieses sogleich eingerissen; darauf zogen sie vor seine Wohnung, köpften dort sein Bildniß und warfen die Fenster des Hauses ein. Oliver selbst hatte sich bei guter Zeit gestüchtet; seine Zäune aber, sein Mobiliar und übriges Hausgeräth wurden zertrümmert. Es ward Witternacht, ehe die Menge sich verlief.

Um Morgen des folgenden Tags sammelten sich die Leute von Neuem und gingen darauf aus ihren Unfug fortzusetzen; da man aber vernommen hatte, Oliver habe seine Amtsentsagung nach England eingeschickt, so gab die versammelte Menge ihr Vorhaben auf; sie kamen wieder vor sein Haus, ließen ein dreimaliges Jauchezen erschallen und kehrten ruhig in ihre Wohnungen zurück.

Ein Buch murde faum hinreichen, eine vollständige Erzählung

aller der Unwillensäußerungen zu umfassen, die durch die Stempelsacte nur in der Provinz Massachusetts allein veranlaßt wurden. Doch die Unordnungen dieser Art erhielten sich nicht immer innershalb der Grenzen der Mäßigung. Der Geist des Widerstandes hatte nun einmal sich durch das Land verbreitet. Die Luft schien gleichsam von aufruhrerregendem Einfluß erfüllt. Selbst die Gesmäßigten schienen sich zu vergessen mitten im Gedränge des Aufruhrs; und das Alter ließ sich bisweilen von jugendlicher Leidenschaft sortzreißen.

Um ersten November follte die Stempelacte in Birkung treten. Te naher diese Zeit heranruckte, desto entschiedener außerte sich unster den Unsiedlern das Biderstreben; weniger offentliches Toben und weniger lautes Schreien der Menge wurde vielleicht vernommen, aber eine desto tieser und sester wurzelnde seindliche Gesinnung gegen Alles was auf die Stempelacte Bezug hatte, schien alle Gesmüther zu durchdringen. Um 5. October wurden die Schiffe, welche die Stempel brachten, bei Philadelphia, nahe an Gloucester-Point, gesehen. Sogleich ließen alle Schiffe im Hasen ihre Flaggen nur halbmasthoch wehen; die Kirchenglocken wurden gedämpst und die übrige Zeit des Tages hindurch zum Zeichen tieser und allgemeiner Trauer geläutet.

Um 10. September langten in Bofton die dorthin bestimmten Stempel an. Auf Befehl des Gouverneurs wurden fie in die Fe= ftung gefchafft, damit fie, im Fall der Roth, burd, Ranonen gefchust maren. Endlich brach der erfte Novembertag an. Un vielen Orten wurde er mit den Feierlichkeiten allgemeinen Leidtragens begonnen. Alle Gefchafte ruheten, die Raufladen blieben gefchloffen. Aber um Diefe Zeit hatte man feinen einzelnen Stempelbogen von allen ben Ballen, welche aus England eingetroffen maren, innerhalb der Co= tonien von Reu-England, Reu-Yorf, Reu-Jerfey, Pennfylvanien, Maryland, Rord= und Cud-Carolina auftreiben fonnen. Alles Stempelpapier mar theils ben Flammen überliefert, theils wieder nach England verfchifft, theils von der Widerpart, mo fie fich deffen bemachtigt, in ficheren Bermahr genommen worden. Gine allge= meine Unterbrechung oder vielmehr ein ganzliches Aufhören aller Gefchäfte mar eingetreten, wozu irgend Stempelpapier erforderlich gemefen mare. Die Zeitungsbruckereien allein, bemerft ein Be= schichtschreiber, festen ihre Arbeiten fort; indem fie fich damit ent= fculdigten, daß, wenn fie anders hatten handeln wollen, das Bolf

ihnen eine Ermahnung murbe haben zufommen laffen, welche fie gern entbehren murben. Niemand wollte die aus Canada fommens den Zeitungsblätter mehr annehmen, weil sie auf gestempeltem Paspier ausgegeben wurden. Die Gerichtshofe blieben geschlossen; selbst Hochzeiten wurden nicht mehr geseiert; mit einem Worte, in allen geselligen Verhältnissen bestand eine allgemeine Stockung.

Nicht lange fonnten dem Mutterlande der Geift der Widersetlichs feit und die obwaltenden Störungen alles Verkehrs in den Colonien verborgen bleiben, die durch die Willfurmaßregeln des Parlaments und insbesondere durch die Stempelacte veranlaßt worden waren. Dort wurden die Gemüther überall tief erschüttert, weil aber versschiedene Interessen und verschiedene Meinungen alle Volkstlassen dort anregten, so konnte sich die allgemeine Stimmung in England auch nur in andere Beise erheben und aussprechen.

Die Kausseute, welche Berluste ber den Amerikanern ereditirten Summen fürchteten, zeigten sich geneigt, das ungewöhnliche Benehmen des Parlaments heftig zu tadeln. Die Manusacturenbesitzer waren ebenfalls unzufrieden, denn mit der Unterbrechung neuer Warenbestellungen sahen sie dem Untergang ihres Geschäfts entgez gen. Düstere Berzweislung drückte die Sinen, laute Berwünschunz gen tobten aus den Andern. Der eine Theil ergoß seine Gefühle in übertriebenen Lobpreisungen der Solonien, der andere sprach unz verhohlen sein Berdammungsurtheil über sie aus. Manche priesen sie ob ihres männlich selbstständigen und fühn entschlossenen Benehmens; andere beschuldigten sie der Undankbarkeit, der Uebereilung, der aufrührerischen Widerseslichseit.

Ein Glud war es sowohl für die Interessen Großbritaniens, als die der Colonien, daß gerade damals in der öffentlichen Verwaltung eine Veränderung eintrat, wodurch manche Amerika geneigte Manner ins englische Ministerium eintraten. Der Marquis von Nockingsham, einer der reichsten Männer vom hohen Adel Englands, hochsgeachtet wegen seiner vorzüglichen Geistesgaben und seines aufrichstigen Charafters, wurde zum ersten Lord der Schaßkammer erhoben an die Stelle des Lords Grenville. Hr. Dowdelwell wurde Kanzler des Schaßes, Lord Winchester, an der Stelle des Herzogs von Bedsfort, Präsident des Ministerraths; die Siegel wurden dem jungen Herzog von Grafton und dem General Conway übergeben, der die Sache Amerika's so edelmüthig vertheidigt hatte, als der Borschlag der Stempeltare zur Berathung vorlag.

Während der Sigung des Parlaments von 1766 famen die neuerlichen Unruhen in den Colonien zur Sprache und die neue Uds ministration drang fraftig darauf, die Nothwendigfeit der Abstellung jener gehäfsigen Maßregeln einleuchtend zu machen. Bon verschies denen Seiten famen Bittschriften ein, welche dasselbe bezweckten. Biele Kausseute und Manufacturenbesitzer des Königreichs fühlten sich durch die neuerlichen, Amerika betreffenden Anordnungen außerstbenachtheiligt. Eine ungeheure Menge britischer Manufacturwaaren verdarb in den Waarenlagern; Arbeiter und Matrosen waren ohne Erwerb und ohne Aussischt ins Elend gestürzt.

Die urfprünglichen Beforderer der Stempelacte mehrten fich na= turlich gegen die vorgeschlagene Burucknahme berfelben, fie boten alle Krafte auf, diefem Musgang porzubeugen. Doran frand George Grenville, der vorige Premier=Minifter. Wahrend der Berhand= lungen über die Zurucknahme, fagte er unter anderen: "Wohl scheint es, daß fast gegen ihren Willen die Minister diefer Berfamm= lung die Bermirrung und die feche Uebertreibung der Umerifaner gefchildert haben; denn folche begannen im Juli und wir befinden und jest mitten im Januar; vorher waren es bloke Borfalle; jest follen es Unruhen, Bufammenrottungen, Meutereien fenn. Faft mochte ich zweifeln, ob nicht offenbare Emporung frattfindet; und, wenn die Behauptungen, die ich heute vernommen habe, mahr mur= den, fo mußte diefer Name nicht paffen, fondern mit dem der Nevo= lution vertaufcht werden."-,, Alf ich dem Saufe vorfchlug, Aufla= gen in den amerikanischen Colonien auszuschreiben, frug ich, ob einer der Unwefenden das Recht dazu bestreiten wolle? Mehrmals habe ich diefe Frage wiederholt, und es fand fich Riemand, der das Riecht Dazu hatte beffreiten mogen. Und wer mochte mir fagen, wie und mann die Umerikaner emancipirt worden find? Wann fie die Gulfe Diefes Ronigreichs bedurfen, dann find fie gleich bereit, folche angu= fprechen. Unfere Gulfe ift ihnen jederzeit im vollften Dage gu Theil geworden; und jest, mo fie zu den öffentlichen Ausgaben ein Stringes beitragen follen, verweigern fie ihren Untheil. Laffen mir uns nicht taufchen über die Strenge Diefer Auflage, ihr Betrag mochte kaum ausreichen zum nothdurftigen Unterhalt unferer in Umerifa fationirten Truppen; aber ein Kornchen Rechtsanerfen= nung ift mehr werth, als Millionen ohne diefelbe. Gleichwohl, un= geachtet der Beringfügigfeit der Auflage felbft und der Dringenheit unferer Lage, murren bennoch die Umerifaner, und anftatt das Thrige dazu beizutragen, um Unfosten zu deden, die sie selbst ver= urfacht haben, lehnen sie sich wider euer Unsehn auf, beleidigen sie eure Beamten, und brechen, fast mochte ich sagen, in offene Empozung aus.

"Es gab eine Zeit, wo sie nicht also verfahren haben wurden; aber jest finden sie eine Stuße an diesen jungen Herren; Aergerniß weckende Bittschriften wider uns gerichtet, gehen von Hand zu Hand, alles zu jener Bortheil auslegend. Sogar in diesem Hause, hier im Heiligthum der Geseße hat der Aufruhr seine Bertheidiger gefunden. Hier wird dem Widerstande gegen die Geseße Beifall zugejauchzt, wird die Hartnäckigkeit ermuthigt; der Ungehorsam hochgepriesen, der Aufruhr sogar zu einer Tugend erhoben."

Bur Entgegnung auf diefe Meuferungen Grenville's erhob fich William Pitt, damals ichon wegen feines Alters ehrwurdig, aber noch mehr wegen feiner dem Baterlande treu geleifteten Dienfte, und redete, wie folgt: "Ich weiß nicht, foll ich mich mehr freuen über die Milderung der forperlichen Leiden, die fo lange Zeit diefen von Alter gefchwächten Rorper beimfuchten, wodurch mir beute ver= gonnt wird, diefe Salle zu betreten und vor diefer erhabenen Berfanimlung von einer hochft wichtigen Ungelegenheit mitzureben, einer Ungelegenheit, welche mit dem Wohl unferes Baterlandes fo innig verknupft ift; ober foll ich vielmehr bie Barte bes Schickfals beklagen, wenn ich biefes Land betrachte, bas in wenigen Jahren einen Gipfel von Glang und Macht erreicht hat, und dem Erdfreis durch feine unermegliche Gulfsquellen furchtbar geworden mar, ein foldes Reich nunmehr durch innere Spaltungen gerruttet, ber 3wietracht zur Beute geworden und dem Rande eines Abgrundes nahe geruckt zu feben, morin die vereinte Dacht der fraftigften Bolfer Europa's und hinabzuffurgen vergeblich versuchen murden. ber himmel, meine Gefundheit hatte mir erlaubt, damals, als Umerifa mit Auflagen beschwert werben follte, hier gegenwartig ju fenn! Satte damale meine fcmache Stimme nicht vermocht, den Strom von Ungludifallen abzumenden, der uns jest hinreißt, und ben Sturm zu befchmeren, der und jest bedroht; bann wenigffens hatte ich offentlich Zeugniß ablegen fonnen, bag ich feinen Theil baran gehabt.

"Jest handelt sichs von einer Parlamentsacte, die durchgegangen ist; deshalb sollte ich wie von jedem solden Act dieses Sauses mit Ehrfurcht reden; aber ich muß diese Versammlung um Nachsicht

bitten, wenn ich mir erlaube, freimuthig meine Unsicht auszussprechen. Einige der Anwesenden scheinen sich vorzustellen, daß die Amerikaner, wenn nicht namentlich, doch wirklich hier repräsentirt werden; aber ich wünschte doch auch zu wissen, durch welche Prozwinz, Grafschaft, Stadt oder Marktslecken sie hier repräsentirt werzen? Ohne Zweisel durch irgend eine Provinz, Grafschaft, Stadt oder Marktslecken, die weder sie noch ihre Borfahren jemals gesehen oder gekannt haben, und die sie wohl niemals sehen oder kennen merden.

"Die Gemeinden von Amerika, welche in ihren verschiedenen Gesetzgebungen repräsentirt sind, haben allezeit die Ausübung dieses,
ihres constitutionellen Rechtes besessen, ihre eignen Gelder zu verausgaben und zu bewilligen. Sie wurden ohne den Genuß desselben
Sclaven gewesen seyn.

"3d trete bier nicht auf, in allen Punften mit Berichtes und Parlaments-Ucten bemaffnet, oder mit den Gefegesbuchern, welche zweifach mit Sundsohren umftulpt find, wie mein tapferer Begner gethan hat; aber ich weiß wenigstens, bag, wollen wir aus alten Thatfadgen ein Beifpiel entnehmen, felbit unter der willführlichften Berrichaft die Parlamente fich gefchamt haben murden, ein Bolf ohne beffen Buftimmung zu besteuern, und fie ihm Reprafentanten bewilligten; und in unferer eignen Zeit werden wenigstens doch Diejenigen, welche feine Mitglieder in bas Parlament fenden, als Unterthanen Grofbritaniens angefeben. Biele haben bas Recht, wirflich reprafentirt zu werden. Gie haben mit benen, welche mablen, Berbindungen und einen Ginfluß über biefelben. Wollte nur Gott, daß Alle beffer reprafentirt maren, als fie es find! Darin liegt der Mangel unferer Constitution; vielleicht wird der Tag er= fcheinen, und ich freue mich in der hoffnung, daß die Urt der De= prafentation, Diefer mefentliche Theil unferer Organisation und Diefe vorzügliche Schubmehr unferer Freiheit, zu jener Vollfommen= beit erhoben merden mird, welche jeder brave Englander munichen muß.

"Ich hörte fagen, Amerika sen widerspenstig, Amerika sen beinahe in offenem Aufruhr begriffen. Es freut mich, daß Amerika widersstanden hat. Ein Bolk von drei Millionen, in dem alle Gefühle der Freiheit so sehr erstorben waren, daß es sich freiwillig untersjochen ließe, wurde als taugliches Werfzeug gebraucht werden konsen, und selbst zu Sclaven zu machen. Das achtbare Mitglied bes

hauptete ebenfalls, benn es fließt in Worten der Bitterkeit über, Umerifa fen undankbar; er ruhmt prahlend feine Großmuth gegen baffelbe; hat fich denn aber diefe gange Großmuth nicht endlich zum Nugen des Konigreichs bewiefen? Wie fann es mahr fenn, daß Umerika undankbar fen? hat es nicht willig eine freundschaftliche Correspondenz mit uns unterhalten? Der Gewinn Großbritaniens von feinem handel mit den Colonien beträgt jährlich zwei Millionen. Diefe bildeten den Fond, der Euch fiegreich den letten Rrieg vollen= den ließ. Die Guter, welche vor fiebengig Jahren um 2000 Pfund jahrlich verpachtet murden, gelten jest 3000 Pfund. Diefes ver= bankt ihr Amerika. Das ift der Lohn, den es fur euren Schut bezahlte. Ich übergehe den Wachothum der Bevolferung in den Colonien; die Ginmanderung neuer Einwohner aus allen Theilen Europa's, und den rafcheren Fortgang des amerifanischen Sandels, wenn es nad weifen Gefegen regiert murde. Gollen wir noch einen elenden Finangmann anboren, der fich damit bruftet, daß er für ben Berluft von Millionen, den die Nation zu erdulden hat, ein Pfefferforn in die Schatfammer liefern tonne? Der herr beflagt fich, daß er in den öffentlichen Blattern verlaumdet worden fen. Darauf fann ich nur erwiedern, daß diefes das gleiche Schickfal aller derer ift, welche hohe Stellen begleiten und Leiter der offent= lichen Ungelegenheiten find. Ebenfo behauptet er, es fen ihm, als er zuerft das Recht des Parlaments, Amerika zu befteuern, ausge= fprochen habe, feine Widerrede geffellt worden. Ich weiß nicht, wie diefes ift, aber es herrscht in diefem Saufe eine Bescheidenheit, welche es nicht magt, einem Minifter zuwidersprechen. Wenn die herren fich von diefer Befcheidenheit nicht heilen laffen, fo mochte vielleicht der erwählende Theil anfangen, feine Hochachtung gegen feine Repräsentanten zu verringern. Außerhalb diefen Thoren: murde fchon fehr Bieles und mehr, als die Borficht geffattet, von ber Bewalt und Starfe Umerifa's gefprochen. Jedoch um einer guten Cache millen, die auf vernunftigem Grunde beruht, fann die Macht diefes Landes Umerifa ju Connenftaubchen gerreiben; aber auf den Grund diefer Taxe bin, wenn es gewünscht werden follte, eine augenscheinliche Ungerechtigfeit zu begehen, fo bin ich einer ber= jenigen, welche Sande und Stimme bagegen erheben.

"In einem folden Falle wurde euer Erfolg ein beflagenswerther und der Sieg fehr zweifelhaft senn. Wenn Umerika fallt, so wird es fallen wie ein Riese. Es wurde die Pfeiler des Staates zusams

menrutteln und mit feinem Falle auch die Conftitution begraben. Ift diefes Guer geruhmter Frieden?- das Schwerdt nicht in die Scheide zu fieden, fondern damit in den Gingemeiden Gurer Landes leute ju mublen? Wollt Ihr unter einander ffreiten, mahrend bas gange Saus Bourbon gegen Euch ift? Bahrend Franfreich Eure Fifchereien in Reufundland gerftort, Guren Sclavenhandel mit Ufrifa verwirrt und von Guren Unterthanen in Ufrifa das Eigen= thum jurudhalt, welches burch einen Tractat ftipulirt murde? Babrend Spanien bas Lofegeld fur die Manillen ablaugnet und fein tapfrer Eroberer fich zum gemeinen Plunderer erniedrigt? Amerifaner haben nicht in allen Ctuden mit Klugheit und Dagi= gung gehandelt. Aber man hat ihnen Unrecht zugefügt. wurden durch Ungerechtigfeit zur Buth getrieben. Wollt Ihr fie der Wuth wegen ftrafen, die Ihr veranlaft habt? Laffet lieber Rlugheit und Wohlwollen zuerft von der frarferen Geite ausgehen. Entschuldigt ihre Berirrungen, lernt ihre Tugenden achten. Ich bitte endlich um die Erlaubniß, dem Saufe meine eigentliche Meinung über das Bange mittheilen zu durfen. Ich halte es fur überein= fimmend mit unferer Burde, bochft vortheilhaft fur unfere Freiheit, und in jeder Rudficht bochft beilfam fur diefes Konigreich, daß die Stempelacte unbedingt, ganglich und augenblicklich widerrufen merde. Bu derfelben Beit behauptet mit fo frarfen Ausbruden, als es nur geschehen fann, die oberherrliche Gewalt diefes Landes über die Colonien, daß diefelbe fich über jeden Gegenftand ihrer Gefengebung erftrede, daß wir ihren Sandel fperren, ihre Manufacturen beschränken und jede Urt von Gewalt ausüben fonnen, ausgenommen Die, ohne ihre Buftimmung ihre Gelber aus ihren Tafchen zu nehmen."

Diese von Herrn Pitt mit fester und seierlicher Stimme gehaltene Rede hinterließ einen tiefen und wirksamen Eindruck. Es legten zwar Alle über die von den Amerikanern ausgeübten Ercesse eine frarke Entrüstung an den Tag, aber die Mehrheit des Parlaments hatte auch die Ueberzeugung gewonnen, daß von ihrer Seite wenigstens eine theilweise Nachgiebigkeit nothwendig sen. Als die Frage am 22. Februar aufgenommen wurde, so ging demgemäß im Hause der Widerruf der Stempelacte mit einer Stimmenmehrheit von 265 gegen 167 durch. Die Stimmen im Hause der Pairs waren 155 gegen 61 gefallen. Am 19. Merz erhielt die Widerrufungsacte die königliche Genehmigung.

Auf diese Art mar fur eine Zeit lang eine Frage beendigt, welche

nicht allein die Colonien Amerika's, sondern England felbst im Insnersten erschüttert, und die Aufmerksamkeit des ganzen europäischen Festlandes erregt hatte. Es ist jedoch mehr als wahrscheinlich, daß felbst zu dieser Zeit die Widerrufungsacte nicht würde angenommen worden seyn, hätte man sie nicht mit einer Erklärungs 2ucte begleitet, daß das Parlament das Recht habe, Gesehe und Verordenungen zu treffen, um die Colonien in jeder Art zu beschränken.

Die Freude, welche dieses Endurtheil in ganz England hervorrief, war größer, als man hatte erwarten können, und Alles wurde aufs geboten, um die öffentliche Gesinnung über die Gute des Königs und die Weisheit des Parlaments zu beweisen. Die Schiffe zogen als Zeichen der Beglückwünschung ihre Flaggen auf; die Stadt London veranstaltete eine allgemeine Beleuchtung; Kanonen wurz den abgefeuert und in jedem Theile der Stadt brannten Freudensfeuer.

In Amerika jedoch herrschte eine noch größere Freude und noch stärkere Beweise dieser Freude wurden an den Tag gelegt. Im Hause der Nepräsentanten von Massachusetts stimmte man für eine Ergebenheitsadresse an den König und für Dankadressen an Herrn Pitt, den Herzog von Grafton und Andere. Im Hause der Bürger von Birginien wurde beschlossen, dem König zu Ehren eine Statüe zu errichten und einen Obelissen zu Ehre aller derer, ob im Hause der Pairs oder der Gemeinen, die sich durch ihre Gewogenheit für die Niechte der Colonien ausgezeichnet hatten.

Mitten in dieser Freude schien man die oben erwähnte Erklärungssucte wenig zu beachten. Die Ausdehnung und der unzuläffige Charafter ihrer Grundsäße blieb für eine Zeitlang unerkannt. Sie wurde für ein Anhängsel der Widerrufungsacte gehalten, um die Vorurtheile der Opposition zu beschwichtigen, und die Nationalschre vor dem Tadel zu retten, daß man sich zu viel ergeben habe; in der Wirklichseit aber sollte sie die Verwahrung eines Grundsaßes sen, den die britischen Politiker ungern aufgaben, und den sie zu gelegener Zeit in Anwendung bringen wollten.

Ueberdies darf nicht verhehlt werden, daß, so allgemein und aufzrichtig auch die Freude der Amerikaner zu Folge des Widerrufs der Stempelacte gewesen ist; dennoch dieselbe Ferzlichkeit, wie vor dem letzten Zerwürfniß, nie mehr empfunden wurde. In den Ferzen Vieler hatte eine starke Abneigung, eine tiese Erbitterung Naum gewonnen, und man fing an, den geheimen Bunsch zu hegen, daß

das Jody ganglich abgeschüttelt werden mochte. Bielleicht murde schon in diesen frühen Tagen die Hoffnung genahrt, daß die Zeit kommen würde, wann dieser Bunsch in Erfüllung übergehe.

Im Julius 1766 wurde die Berwaltung des Marquis von Rockinham aufgelöft und eine neue, unter der Direction des herrn Pitt, gebildet. Unglücklicherweise war dieselbe von Mannern der verschiedenartigsten politischen Ansichten, und von den verschiedenen Parteien zusammengesest. Der herzog von Grafton erhielt die oberste Stelle am Schahamt, Lord Shelburne wurde gemeinschaftzlich mit General Conway Staatssecretar; Charles Townshend wurde Kanzler der Schahfammer, Camden Lordfanzler, und Pitt, erhoben zum Grafen von Chatham, erhielt das geheime Siegel; Lord Korth und George Coose wurden Zahlmeister.

Waren die Borurtheile bei Bielen in den Colonien noch nicht bez feitigt, so war dieses noch weniger der Fall bei dem Ex-Minister Grenville und dessen Anhangern in England. Getäuscht in der Popularität seiner Udministration und als eine Ursache dessen seine Maßregeln gegen Amerika betrachtend, stand er bei jeder Gelegenheit bereit, dessen Widerspenstigkeit und Undankbarkeit ins Gedächtniß zu rufen und neue Bersuche zur Besteuerung der Colonien zu machen. Ihm ist deshalb der Plan zuzuschreiben, die Colonien mit einer Taxe zu belegen, welcher im Jahre 1767 im Parlamente entworfen wurde. Die Artikel, die als steuerbare in der Bill aufgesührt standen, waren Glas, Papier, Pappendeckel, Blei, Bleiweiß, Malersarben und Thee.

Herr Pitt wurde mahrend der Berathung diefer Bill durch Krankheit zu Sause gehalten und konnte deshalb seine Stimme nicht gegen dieselbe erheben. Ohne vielen Widerspruch murde sie in beiden Häusern angenommen und erhielt am 29. Juni die königsliche Bestätigung. Zu derselben Zeit erließ man zwei andere Acten; die eine gebot die Errichtung eines neuen Gerichtes am Sollhaus in Amerika, und die andere verfagte der Gesetzgebung von Neus York die Passirung irgend einer Acte, bis sie die königlichen Truppen mit verschiedenen verlangten Artikeln versehen hatte.

Diese drei ermahnten Acten kamen in Amerika zu gleicher Seit an und erregten eine neue allgemeine Gahrung. Hauptsächlich hafsenswürdig kand man die erste und zweite. Die neuen Abgaben hielt man nur für eine neue Art, von den Colonien Geld zu ziehen, und man widersetzte sich dieser Maßregel eben so sehr, wie früher

der Stempelacte. Mehre Colonien ließen durch ihre Colonial= Uffemblys ihren gerechten Widerwillen gegen diese Verordnungen und ihren Entschluß, sich benfelben nie zu unterziehen, aussprechen.

Bald nach der Errichtung des neuen Zollamtes in Boston bot sich zum Ausbruche der allgemeinen Entrustung eine gunftige Gelegen= heit dar. Im Mai 1768 landete in diesem Hasen die Schaluppe Liberty, die Herrn Hancock gehörte und mit Wein geladen war. Während der Nacht murde der größte Theil der Ladung herausge= nommen und in Waarenlager gebracht, und am folgenden Tage die Schaluppe mit nur wenigen Fässern im Zollhaus einregistrirt. Als die Zollbeamten diesen Vorfall entdeckten, belegten sie das Fahrzeug mit Beschlag und befahlen, es an die Seite des damals im Hasen vor Unfer liegenden Kriegsschiffes Romnen zu bringen.

Das bei dieser Gelegenheit von den Zollbeamten beobachtete Beztragen regte die erbitterten Gefühle der Bostoner auf, die eigensmächtig die Wohnungen der Beamten bestürmten und sogar diese selbst perfonlich beleidigten. Der aufgeregte Zustand der allgemeisnen Gefühle verhinderte jede gerichtliche Verfolgung, und die Beamzten, welche sich in der Stadt nicht länger mehr sicher hielten, begasben sich flüglich auf das Schiff Nomney und zogen sich zuletzt in das Castell William zurück.

Die öffentliche Aufregung murde bald darauf noch durch die Anstunft zweier Regimenter unter Befehl des Obersten Dalrymple vers mehrt. Diese Truppen waren dazu bestimmt, die bürgerliche Obrigsfeit in der Aufrechthaltung des Friedens und die Zollbeamten in der Ausübung ihrer Amtöpslichten zu unterstüßen. Beide Regimenter wurden innerhalb der Stadt einquartiert. Das eine lagerte sich auf dem Gemeindeplaße und das andere erhielt die Markthalle und das Stadthaus zu Lagerorten.

Diese vom Gouverneur auf Befehl des britischen Ministeriums ergriffene Maßregel war ganz dazu geeignet, die diffentliche Erbitz terung auf den hochsten Grad zu steigern. Bewacht zu werden, wie in einem Zustande offenen Aufruhrs—ihren Gemeindeplatz zu einer Lagerstätte umgewandelt, und ihre Hallen der Gerechtigkeit und die Zimmer ihrer Assembly mit bewaffneten Soldaten angefüllt zu sehen, war mehr als die Einwohner williglich erdulden konnten. Zwischen den Bürgern und Soldaten fanden häusige Zänkereien und Neibungen statt, die täglich in Blutvergießen auszuarten drohten.

Der Herzog von Grafton, erster Lord des Schahamtes, legte in der Parlaments-Sihung des Jahres 1770 seine Stelle nieder; ihm folgte der später berühmt gewordene Lord North. Dieser Herr überreichte im Merz eine Bill zur Aushebung aller durch die Acte von 1767 auf verschiedene Artisel gelegte Steuern, den The e auszgenommen. Diese theilweise Zurücknahme besänstigte in gewissem Grade die Gefühle der Amerikaner, aber die Ausnahme in Betreff des Thee's zeigte flar und deutlich, daß sie als Salvo der Nationals Ehre gelten, und einen Beweis abgeben sollte, daß das britische Ministerium nicht geneigt sen, das Niecht des Parlaments, die Coslonien zu besteuern, aufzugeben.

Die obige Milberung in Betreff gewisser Abgaben war indessen mit keiner andern Anzeige freundschaftlicherer Gesinnungen gegen die Colonien begleitet. Die Truppen verblieben fortwährend in Boston und die Handelsacten wurden mit besonderer Strenge in Bollzug gesetzt. Um Abend des 5. Merz 1770 endlich wurden bei einem Streite zwischen einer Abtheilung Soldaten und Bürgern von einer Wache unter Besehl des Hauptmanns Preston elf der letztern gestödtet oder verwundet.

Die Nachricht dieses Gesechtes wurde in der Stadt nach jeder Richtung hin verbreitet: die Glocken wurden geschlagen und überall "Feuer" erschallte, die Trommeln wurden geschlagen und überall die Bürger zu den Waffen gerufen. Tausende versammelten sich alsbald und verlangten die Entsernung der Truppen aus der Stadt.

Durch die Bersicherung, daß diese Angelegenheit am nachsten Morgen zu ihrer Zufriedenheit geschlichtet werden sollte, wurden sie endlich bewogen, nach ihren Wohnungen zu gehen. Als der Morgen fam, weigerte sich jedoch der Gouverneur-Lieutenant lange Zeit, seinen Befehl zur Entsernung der Truppen zu geben, und nur der augenscheinliche, unläugbare Beweiß, daß davon seine eigne personzliche Sicherheit abhänge, konnte ihn zu dieser Maßregel bringen.

Die Manner, welche getödtet worden waren, achtete man als Martyrer der Freiheit und fein Zeichen öffentlichen Mitgefühls und feine geeignete Leichenceremonie wurde bei deren Beerdigung unterstaffen. Der Jahrestag dieses traurigen Ereignisses, das "Bostoner Blutbad" genannt, wurde lange Zeit seierlich begangen, und gab Gelegenheit zu warmen und patriotischen Neden, welche trefflich dazu dienten, einen revolutionaren Geist zu erzeugen.

Hauptmann Prefton und feine Wache murden vor das Gerichtes

Tribunal gezogen, aber alle, mit Ausnahme von zweien, welche des Todtschlags für schuldig gefunden wurden, zur Ehre der Colonie freigesprochen. Diese Lossprechung verpstichtete sowohl die Gesanzenen, als auch die Colonie zum Danke gegen John Adams und Tosiah Quincy, den Jüngern, deren selbstständigen Eisers und machtiger Beredtsamkeit wegen. Beide waren warme Freunde der Colonie und Niemand hat eine ausgezeichnetere Stellung in der Bestreitung der gebieterischen Anforderungen des britischen Ministeriums behauptet. So sehr auch die Gefangenen von der Bürgersschaft gehaßt wurden, so traten dennoch diese ehrbaren und unersschrockenen Kämpfer zu ihrer Bertheidigung auf, und bewiesen der Welt, daß, während die Amerikaner den Gewaltanmaßungen eines tyrannischen Ministeriums Widerstand leisten, sie dennoch auch in die Schranken treten könnten, wenn die Gerechtigkeit den Schuß und die Bertheidigung dessen unverantwortlicher Diener verlange.

Des frubern Berlangens feiner britifden Majeffat, daß die Co lonien zur Unterhaltung der foniglichen Gouverneure ein be = ftimmtes bleiben bes Sahrgehalt auswerfen follten, und deren Weigerung diefem foniglichen Bunfche nachzukommen, murde bereits Erwähnung gethan. Im Jahre 1772 murde ber Uffembly von Maffachufetts officiell angezeigt, daß die Rrone, unabhangia von irgend einer Bewilligung von ihnen, Beranftaltungen gur Be= zahlung des Jahrgehaltes ihres Gouverneurs getroffen habe. Der frühere Bortwechsel über diefen Gegenfrand hatte viele Empfindungen der Berforgnif erzeugt, faum aber fann die Sprache die Auf= regung beschreiben, welche die Wiederaufnahme dieses Gegenftandes und die Forderung einer Revenue von den Colonien zu obigem 3med, ohne beren Affembly zu berücksichtigen, veranlaßte. Das Repra= fentantenhaus erflarte unverzüglich diefes Gefuch fur eine Ber= legung ihres Freibriefes-fur eine gefahrliche Reuerung und fur bas Borfpiel einer bespotischen Regierungsverwaltung.

Bahrend diese Streitereien in Massachusetts vorgingen, legte (Juni 1772) die Colonie von Nhode: Island einen fuhnen Wider: stand gegen die Maßregeln des britischen Ministeriums an den Tag. Ein bewassneter britischer Schooner, Gaspee geheißen, wurde in dieser Colonie stationirt, um dem Zollhausgericht bei der Boll: streckung der Nevenue: und Handelsgesetze Beistand zu leisten. Begierig sein Unsehen zu zeigen und den Stolz der Colonisten zu demuthigen, zwang der Beschlähaber die Capitains der die Bai be:

fahrenden Packetboote ihre Farben zu fenken, indem sie den Schooner passirten; und drohte beim Weigerungsfalle dieselben zu verfolgen und auf sie zu seuern. Der Capitain eines Providencer Packetsschiffes weigerte es, sich einer so demuthigenden Forderung zu unterswerfen und wurde vom Schooner verfolgt, der, indem er sich dem Lande zu sehr näherte, auf den Grund lief.

Die Einwohner von Providence erhielten augenblicklich Kunde von der Lage des Schooners, und mehre Individuen, welche durch ihre Vorliebe für verwegene Unternehmungen befannt waren, eilten zu dem Punkte hin. Unter dem Mantel der Nacht nahmen sie das Schiff mit Gewalt und verbrannten es bis auf die Wasserlinie. Eine solche Widerseslichkeit gegen die Gesetze konnte nicht ungeahndet bleiben; allein obwohl Commissäre ernannt wurden, um die Angelegenheit zu untersuchen und eine Belohnung von 500 Pfund Sterling für die Entdeckung der Schuldigen geboten wurde, so blieb dieses doch alles vergebens.

Die Opposition gegen die königliche Bestimmung wegen des Geshaltes des Gouverneurs, deren wir in einem vorhergehenden Paragraphen erwähnten, beschränkte sich nicht auf die Uffembly von Massachusetts. Zahlreiche Bersammlungen wurden in den verschiesdenen Städten der Provinzen gehalten, sowohl in Betress dieser Maßregel besonders, als auch anderer Ucten der Unterdrückung von Seiten des englischen Parlaments.

In diefen Berfammlungen ffand die Ctabt Boffon an der Spige. Es murde eine Committee ernannt gur Erlaffung von Abreffen an Die verschiedenen Stadte in der Colonie, und um denfelben die Roth= wendigkeit eines gemeinschaftlichen Ausdruckes ihrer Gefühle, in Betreff bes Berfahrens bes englischen Minifteriums, vorzuftellen. "Bir haben mehr als binlanglich Grunde, zu erfennen," fagt biefe Committee in ihrer Adresse, "daß ein despotischer Plan gefaßt murde und daß berfelbe feiner 21 us fuhrung entgegeneilt; die letten Magregeln der Administration haben den bestimmten Breck, und alles beffen zu berauben, mas und als Mannern, als Chriften und als Unterthanen theuer ift, welche Unfpruche auf die Rechte freier Briten maden .-. ,, Wir furchten nicht Urmuth," heißt es am Schluffe,-,aber mir verabscheuen Sclaverei. Laft uns überlegen, wir fampfen fur unfre beften Beburtes und Erbrechte, welche, einmal verlett, alle unfere Segnungen zweifelhaft in ihrem Genuffe und geringfugig in ihrem Werthe machen."

Die Verhandlungen der Affembly und der Städte in Massachusetts wurden dem Hause der Bahlbürger in Virginien im Merz 1773 mitgetheilt. Aehnliche Empsindungen waren in dieser alten und patriotischen Colonie vorherrschend. Es war diesem Körper eins leuchtend und sing an die vorherrschende Meinung durch den ganzen Staat zu werden, daß es unmöglich sey, länger in einem so ganz besondern Zustande zu bleiben. Die Zusunst war allerdings vers worren, aber die wilde Verwirrung der Elemente ließ einen heranz nahenden Sturm erwarten. Eine schwere Wolke hing über dem Lande. Die Weisheit erforderte es, auf Vorbereitungen zu denken, und den Stand der Dinge in den verschiedenen Theilen des Landes zu bestimmen, nebst der Unterstüßung, welche die leitenden Beamten erwarten könnten, wenn das drohende Ungewitter wirklich losz brechen sollte.

Unter diesen Ansichten passirte das Haus der Wahlburger in Birginien am 12. Merz 1773 ohne Zweisel folgende Beschlusse:

manlich: den ehrenwerthen Penton Randolph, Esquire, Nobert Carter Nicholas, Richard Bland, Richard Henry Lee, Benjamin Harrison, Edmund Pendleton, Patrick Henry, Dudley Diggs, Dabney Carr, Archibald Cary und Thomas Tefferson, Esquires, von denen sechs eine Committee bilden sollten, deren Geschäft es sen, so schließen des britischen Parlaments oder Berwaltungsmaßzregeln, welche Bezug auf die britischen Colonien hätten oder auf diese einwirften; und eine Correspondenz und Berbindungen mit unsern Schwestercolonien anzufnüpsen und zu unterhalten in Beztreff dieser wichtigen Erwägungen und das Resultat ihrer Berhandzlungen von Beit zu Zeit dem Hause vorzulegen."

Auf die Empfehlung Birginiens wurden ähnliche Committeen für Correspondenz und Untersuchung von den verschiedenen Coloniale Affemblys ernannt, und hiermit wurde ein vertrauter Austausch der Meinungen zwischen den Colonien begründet. Große Uebereinstim= mung der Ansichten war die Folge davon und der Werth dieser Mahregel befundete sich vollständig in dem später entstehenden Kampse zwischen den Colonien und ihrem Mutterlande.

Durch eine Reihe directer Unterdrückungen von Geiten ber refi= direnden Beamten der Krone mar die Feindseligfeit des Bolfes von

Massachusetts ein bestimmter Grundsatz geworden und sie erhielt zu dieser Zeit eine größere Heftigkeit durch die Entdeckung und Berzössentlichung gewisser Briefe, welche Herr Hutchinson, der Gouverzneur, und Herr Oliver, der Chef der Justiz der Provinz, im Jahre 1768 und 1769 an ein Mitglied des Parlaments richteten.

Die Eriffenz dieser Briefe wurde Dr. Franklin, welcher damals in England wohnte, von einem seiner Befannten mitgetheilt, mit der Bersicherung, daß sie Erdrterungen enthielten, das Ministerium und Parlament gegen das Bolk von Massachusetts einzunehmen und den Bruch zwischen den beiden Landern zu erweitern; und daß sie desthalb die Unwendung von Gewalt anempfohlen, die Colonien zu Ordnung und Gehorsam zurückzuführen.

Diese Briese wurden endlich von demselben Bekannten dem Dr. Franklin gezeigt, welcher Abschriften davon erhielt, um sie nach Amerika zu schicken, jedoch mit der einzigen Bedingung, daß sie nur an Wenige im Bertrauen gezeigt, und daß keine Abschriften mehr davon genommen werden follten.

Bei ihrer Ankunft in Amerika wurden sie allerdings im Beretrauen der "Benigen" gezeigt; aber es war fast unmöglich zu vermeiden, daß sie nicht den Gegenstand der Unterhaltung ausmachten. So wurde, gegen die ursprüngliche Absicht, die Existenz solcher Briefe bekannt und dieselben erregten ein so außerordentliches Berelangen sie zu lesen, daß einige derselben am 2. Juni 1773 der Affembly von Massachusetts durch Samuel Adams mitgetheilt wurden, jedoch bei verschlossenen Thuren und unter dem Vorbehalte, daß dieselben nicht abgedruckt oder veröffentlicht wurden.

Ungeachtet dieses Vorbehaltes war der Inhalt der Briefe so unsgewöhnlich, und zeigte so deutlich die Absicht, die Constitution der Provinz durch Einführung willfürlicher Gewalt umzustürzen, daß das haus nach ferneren Berathung die Veröffentlichung des Ganzen bestimmte. Das haus wurde zu diesem Schritte durch das Factum veranlaßt, daß verschiedene Abschriften in Circulation was ren, woraus man folgern konnte, daß die Zustimmung des urssprünglichen Eigenthumers zu diesem Zwecke erlangt worden sey.

Die Briefe enthielten übertriebene Darstellungen und mit Absicht entstellte Berichte von Vorfallen in der Colonie und empfahlen eine Aenderung des Freibriefes von Massachusetts zugleich mit der Einsführung eines Patricierstandes. Dieselben deuteten sogar auf die Ausführbarkeit einer "Aushebung verschiedener der ursprüngslich en Brandstifter" bin.

Der Gouverneur gab, unfähig seine eigne Unterschrift zu verläugenen, die erbärmliche Entschuldigung, daß es, "Briefe im Beretrauen" feven und zu keinem solchen Iwecke geschrieben wären, die man ihnen zuschreibe. Aber nun waren "Beweise gehäuft über Beweise" daß Hutchinson, Oliver und deren Anhänger es versucht hatten, die Zuneigung des Königs und des Ministeriums den Coelonien zu entfremden. Das Haus der Nepräsentanten seize diese Thatsache in einer Adresse weitläusig auseinander und bat, obwohl vergebens, daß Hutchinson und Oliver für im mer von ihren Stellen entfernt werden möchten.

Bahrend dieser Borgange in Amerika wurde im britischen Misnisterium ein Plan entworsen, Thee in die Colonien einzusühren. Der Zoll auf diesen Artikel war, wie bereits bemerkt wurde, beibeshalten worden, um die Suprematie des Parlamentes und dessen Nechten Taxen aufzulegen, aufrecht zu erhalten. Es wurde jedoch von Großbritanien wenig von diesem Artikel in das Land eingeführt, indem das Bolk fest beschlossen hatte, sich nicht der Bezahlung des Zolles zu unterwerfen. In Folge der strengen Besolgung dieses Beschlusses hatte sich der Thee der oftindischen Compagnie in ihren Waarenhausern aufgehäuft und die Hulfe der Gesetzebung wurde nothwendig, um Lettere aus ihren Berlegenheiten zu reißen.

Im Sahre 1773 reichte der Minister eine Bill im Parlamente ein, welche der Compagnie erlaubte, ihren Thee mit einem Nabatt aller in England bezahlten Zolle nach Amerika auszuführen. Durch diese Maßregel wurde der Thee in Amerika wirklich wohlseiler als in Großbritanien und man erwartete, daß hierdurch die Amerikaner veranlaßt werden würden, den geringen Zoll darauf zu bezahlen.

Nach der Passirung dieser Bill machte die Compagnie eine Berschiffung bedeutender Quantitaten nach Charleston, Philadelphia, Neus Yorf und Boston. Bor ihrer Anfunft war von den Einwohsnern dieser Städte der Beschluß gefaßt worden, wenn es möglich ware, selbst deren Landung zu hindern. Die Ladung für Charleston wurde wirklich gelandet und aufgespeichert, aber nicht erlaubt, zum Berkauf ausgeboten zu werden. Die Schiffe, welche Thee nach Philadelphia und Neus Yorf brachten, wurden gezwungen, mit ihren Ladungen wieder nach England zurückzusehren, ohne selbst nur ins Zollhaus zugelassen worden zu seyn.

Von den leitenden Patrioten in Boffon mar ein ahnliches Berfahren mit den für diese Stadt bestimmten Ladungen beschloffen

worden; bei ihrer Ankunft aber fand man, daß die Spediteure die Berwandte oder Freunde des Gouverneurs waren, welche nicht bez wogen werden konnten, darauf zu verzichten. Es wurden verschies dene Stadtversammlungen über diesen Gegenstand gehalten und begeisterte Beschlüsse passirt, daß keine Gründe die Sinwohner bez wegen sollten, die Landung des Thee's zu erlauben. Zu gleicher Zeit wurden den Capitainen Besehle ertheilt, sich am Bollhause Scheine ohne die gewöhnliche Zollentrichtung geben zu lassen; dieses aber verweigerte der Collector hartnäckig.

Co mar ber Stand ber Dinge, als fich bie Burger von Bofton abermals verfammelten, um die zu ergreifenden Magregeln zu be= ffimmen. Bahrend ber Discuffionen über ben Ctand der Unge= legenheiten und mahrend ein Schiffscapitain nochmals jum Gouverneur gegangen war, um einen Pag zu verlangen, erhob fich Jofiah Quincy, der Jungere, und redete Die Verfammlung in folgender beredten Weise an: "Richt der Beift der Ruhe und des Stillftandes weht in Diefen Mauern; Die Magregeln Diefes Tages werden Ereigniffe hervorrufen, welche einen febr ver= fdiedenen Beift zu unferm Beile nothwendig machen werden. benfet das Ende. Derjenige, welcher glaubt, daß Gefange und Soffannah's die Berhandlungen diefes Tages beschließen werten, irrt fich in findischer Ginbildung. Wir mußten den Werth und die Wichtigfeit bes Preifes, fur welchen wir fampfen, fehr verfennen; wir mußten eben fo wenig die Macht derjenigen fennen, die fich ge= gen und verbunden; mir mußten blind fenn fur die Bosheit, Sart= nadigfeit und unerfattliche Rachfucht, welche unfere Feinde, fowohl Die offentlichen als geheimen, die auswartigen wie die innern, belebt, um zu hoffen, daß diefer Biderfrand ohne die hartefren und heftig= ften Rampfe enden werde; um uns zu fchmeicheln, daß öffentliche Befchluffe, öffentliche Aufforderungen, öffentliche Unreden und öffent= lich ausgesprochene Meinungen unfere Befurchtungen vernichten merben. Laft und ben Ausgang, laft und bas Ende bedenfen. Laft und erwägen und berathen, ehe wir zu jenen Magregeln schreiten, welche uns in einen furchtbarern und verzweifelteren Rampf verwickeln merden, wie je diefes Land einen erlebte.

Der Schiffscapitain fam indessen zurud, um anzuzeigen, daß der Gouverneur den verlangten Paß verweigere. Die Bersammlung wurde augenblicklich aufgeloft. Es war ein geheimer Plan ange-

nommen worden, den Thee mit den Wassern des Oceans zu mischen. Kurz darauf zogen drei verschiedene Parteien in der Kleidung von Mohawf-Indianern aus und eilten schnell den Wersten zu.

Bu derselben Zeit sah man die Bürger in Hausen versammelt demselben Platze zuströmen, um Zeuge von einer eben so neuen als fühnen Unternehmung zu senn. Ohne Larm, ohne den bei solchen Gelegenheiten gewöhnlichen Tumult, murde der Thee von den Berzschwornen aus dem Schiffe genommen und schleunig dem "Wasserzgotte" zum Opfer gebracht.

Nichts konnte das Erstaunen des britischen Ministeriums übersfteigen, als es den Ausgang seines Planes ersuhr, Thee in die Colonien einzusühren. Sein höchster Unwille aber war gegen die Bewohner von Boston gerichtet, wegen ihres "gewaltsamen und empörenden Berfahrens." Im folgenden Monat Merz 1774 wurde die ganze Angelegenheit durch Lord North dem Parlamente vorgestragen und ein Beschluß gefaßt, die Bürger von Boston, sowie die Einwohner der Colonie zu bestrafen.

Demgemäß murde bald darauf dem Saufe ber Bemeinen eine Bill, gewöhnlich die Boft on = hafen bill genannt, vorgelegt, welche das Landen oder Berschiffen von Gutern irgend einer Urt in diefem hafen, nach dem nachften erften Juni verbot. Durch eine zweite Acte, welche bald nachher erfolgte, murde der Freibrief der Colonie bermaßen abgeandert, daß die Ernennung bes Rathes, ber Richter, Scheriffs und fogar ber Geschwornen vom Ronige ober beffen Algenten abhangig gemacht murde, und welche alle Stadtver= fammlungen verbot, außer der jahrlichen Berfammlung, ohne fchrift= liche Erlaubnif bes Gouverneurs nach einer genauen Darftel= lung des Zweckes der Berfammlung. Diefen beiden Ucten murde eine dritte beigefügt, welche den Gouverneur ermachtigte nach der Meinung bes Rathes, jede Perfon, welche als irgend einer Sandlung mit Berlegung ber Bollgefese fchuldig angegeben ober erfun= den murde, in irgend eine andere Colonie oder nach Großbritanien jum Berbore ju fchicken.

Bei der Anfunft der Boston=hafenbill, welche durch einen neuen Gouverneur, General Gage, überbracht wurde, erklarten die Bürger von Boston in einer Zusammenkunft, welche stattfand, um über den Gegenstand zu berathen: "Daß das Unpolitische, die Ungerechtigkeit, Unmenschlichkeit und Grausamkeit dieser Acte jeden Ausdruck überssteige und deshalb" sagten sie, "überlassen wir es dem Gewissen

Anderer und berufen und auf Gott und die Welt."—Bu gleicher Zeit nahmen sie folgenden Beschluß ant "Daß, wenn die andern Coslonien dem Beschlusse beitraten, alle Einfuhren von und Ausfuhren nach Großbritanien und alle Hafen von WestsIndien einzustellen, bis die Acte widerrufen sep, dieses die Erhalstung Nordamerika's und seiner Freiheiten herbeisühren werde.

Abschriften dieser Berhandlungen murden schleunig durch die Colonien verbreitet. Eine allgemeine Theilnahme für die Bewohner Bostons sprach sich überall aus. In Birginien murde diese Theilenahme von dem Hause der Wahlbürger dadurch an den Tag gelegt, daß der 1. Juni, der Tag, an welchem der Hafen von Boston gesichlossen werden sollte, als ein Fasttag mit Gebet und Gottesdienst begangen werden sollte.

Da Vorfehrungen zur Versammlung des zweiten Continentals Congresses getroffen worden waren, so versammelte sich dieser Körsper am 5. September 1774 in Philadelphia. Alle Colonien waren repräsentirt, außer Georgien. Penton Randolph, ein Abgefandter von Virginien, wurde zum Präsidenten erwählt und Charles Thompson, ein Bürger aus Philadelphia, zum Secretair ernannt.

Die Aufmerkfamkeit diefes merkwurdigen Congreffes murde fehr bald auf die Proving Maffachusetts und die Stadt Bofton gelenkt und es wurden folgende Befchluffe angenommen, welche eben fo fehr das Mitgefühl für diese Colonie in ihrer unglücklichen Lage, als die hohe Achtung ausdruden, die der Congreg von der Weisheit und ber Kraft hegte, welche die Colonie an den Tag legte: "Diefe Ber= fammlung empfindet tief die Leiden ihrer Landsleute in der Daffa= chufette Bai unter ben letten ungerechten, graufamen und bruden= den Acten des britischen Parlaments; zu gleicher Zeit billigt fie in jeder Beziehung die Beisheit und die Kraft, mit welcher Maffachu= fetts fich bisher diefen abscheulichen minifteriellen Dagregeln mider= feste, und fie empfiehlt ihren Brudern ernftlich Beharrlichfeit in bemfelben feffen und gemäßigten Benehmen, in dem Bertrauen, baß die vereinigten Unftrengungen von Nordamerifa in diefer Beziehung, Die britische Nation von der unweisen, ungerechten und verderblichen Politif der jegigen Bermaltung überzeugen und fie veranlaffen werde, fchleunig beffere Manner zu fenden und weifere Magregeln ju ergreifen."

Der Congreß erließ ferner einen Brief an General Gage, in welchem er ihn ernstlich bat, die feindlichen Borbereitungen einzus

stellen, welche er begonnen, besonders die Befestigungen um Boston herum, als das sicherfte Mittel, die defentliche Nuhe in diesem Theile des Landes zu erhalten und den Schrecken eines Bürgerfrieges vorzubeugen. Zu gleicher Zeit empfahl er den Bürgern dieser Stadt alle mögliche Vorsicht; "sie möchten sich so friedlich gegen Seine Ercellenz den General Gage und die in Boston stationirten Truppen Seiner Majestät betragen, als es möglicherweise mit der unmittels baren Ruhe und Sicherheit der Stadt verträglich sen."

Der Congreß schritt hierauf zu einer Erflarung von Gerechtsamen. Diefe Gerechtsame murben in folgenden Artifeln ausgedrückt:

- ,.1. Daß sie berechtigt fenen zu Leben, Freiheit und Eigenthum, und daß sie nie irgend einer fremden Macht ein Recht zugestanden hatten, ohne ihre Bewilligung über irgend eine dieser Gerechtsame zu verfügen.
- 2. Daß unfere Vorfahren, welche zuerst diese Colonien anbauten, zu der Zeit ihrer Auswanderung von ihrem Mutterlande, zu allen den Rechten, Freiheiten und Befugnissen freier und eingeborner Unterthanen des Königreichs England berechtigt senen.
- 3. Daß diefelben durch diefe Auswanderung in feiner Beziehung irgend eines diefer Rechte verwirften, übergaben oder verloren, fonztern, daß diefelben, so wie es deren Abkommlinge noch sind, berechzigt waren, zur Ausübung und zum Genuß derselben, wie deren lokale oder andere Umstände sie befähigen, sie zu genießen und dies felben auszuüben.
- 4. Daß die Begründung der englischen Freiheit und aller freien Regierungen ein Necht ift, an welchem das Bolf Theil nehmen soll durch seinen gesetzgebenden Rath; und da die englischen Colonisten im britischen Parlament nicht repräsentirt sind und vermöge ihrer lofalen oder andern Umständen nicht wohl repräsentirt werden könznen, so sind sie berechtigt zu einer eben so freien und aus schließ zich en ge se ze en den Gewalt in ihren verschiedenen Prozvinzial-Gesetzgebungen, wo ihr Necht der Repräsentation allein aufzrecht erhalten werden kann, in allen Fällen in Betreff der Steuern und innern Polizei, nur der Richtannahme ihres Souverains unterworfen, in einer Weise, wie dieses bisher gebräuchlich und in Ausübung war. Aber bei der Oringlichkeit des Falles und in Berücksichtigung der gegenseitigen Interessen der beisden Länder, stimmen wir gern zu der Ausübung solcher Acten des britischen Parlamentes, welche sich bona side (in redlicher Acten des

auf die Bestimmungen unserest auswärtigen Handels beziehen, zur Sicherung der Handelsvortheile des ganzen Neiches für das Mutterstand und der Handelsvortheile, für dessen respective Mitglieder; mit Ausschließung jeder Art von Besteucrung, außerer oder innerer, durch Erhebung eines Zolles von den Unterthanen in Amerika, ohne deren Zustimmung.

5. Daß die respectiven Colonien berechtigt seven zu dem allgemeinen Geset von England, und ganz besonders zu dem großen, unschatz baren Vorrechte, durch ihre Pairs des Landes, dem Laufe dieses Gesetzes gemäß, gerichtet zu werden.

6. Daß sie berechtigt senen zu der Wohlthat solcher englischen Statuten, wie sie zur Zeit ihrer Colonisation bestanden, und welche sie durch Erfahrung als ihren verschiedenen lokalen und andern Ums franden anpassend befunden hatten.

7. Daß diese Colonien seiner Majeståt ebenfalls berechtigt sepen zu allen den Vorrechten und Privilegien, welche durch fonigliche Freibriese verburgt und bestätigt oder ihnen durch ihre verschiedene Provinzial=Gesesbücher zugesichert murden.

8. Daß sie ein Recht haben, sich friedlich zu versammeln, ihre Unannehmlichkeiten zu berathen und Bittschriften beim Könige einzureichen; und daß alle Verfolgungen, Verbots-Erklärungen und Verhaftungen wegen derselben ungesetzlich seyen.

9. Daß die Erhaltung einer stehenden Urmee in diesen Colonien zu Friedenszeiten, ohne die Zustimmung der Gesetzgebung der Colo=nie, in welcher eine solche Urmee erhalten wird, ungesetzlich sen.

10. Es ist für eine gute Regierung unumgänglich nothwendig, durch die englische Constitution wesentlich, daß die constituirenden Zweige der Gesetzebung von einander unabhängig senen; daß des halb die Ausübung einer gesetzebenden Gewalt in verschiedenen Colonien, durch einen Nath, der auf eine Dauer nach dem Wohlgesfallen der Krone ernannt wurde, unconstitutionell, gefährlich und die Freiheit der amerikanischen Gesetzebung vernichtend sen."

In Bezug auf die obigen Punfte druckten sie sich aus wie folgt: "Alle und jede der vorgenannten Deputirten, in ihrem und im Namen ihrer Constituenten, verlangen, fordern und bestehen darauf als auf ihren unzweiselhaften Nechten und Freiheiten, welche durch feine Macht, welche es auch senn möge, ohne die Zustimmung ihrer Nepräsentanten in ihren verschiedenen Gesetzebungen, ihnen gesetzlich genommen, verändert oder verkleinert werden können."

Es wurde ebenfalls für nothig erachtet, Maßregeln zu ergreifen, ben Handelsverkehr mit Großbritanien aufzuheben. Man kam dasher überein, vom 1. December 1774 an, alle Einfuhr von Großs Britanien und deffen Besitzungen zu verbieten; und ebenso vom 10. September 1775 alle Ausschhren, mit der einzigen Ausnahme von Reis, bis das Unrecht, über welches die Amerikaner sich beflage ten, ausgeglichen sep.

Bu derfelben Zeit wurden den Colonien ein Syftem strenger Defonomie, die Ermuthigung der Industrie und Beforderung des Aderbaues, der Künste und Manufacturen und befonders der Wolles

bereitung empfohlen.

Rach biesen wichtigen Berhandlungen schloß ber Congres seine Sigung am 26. October, nachdem er Abressen an das englische Bolf, ben König und an die französischen Bewohner von Canada erlassen batte.

Diefer Congref blieb mit Recht berühmt von jener Zeit an bis jest, und wird es ftets bleiben, denn Beisheit findet ftets Bewun= berer und Patriotismus bleibt immer verehrt. Der Ion und die Magigung der verschiedenen Beschluffe, der Styl feiner Udreffen und die Abfaffung ber verschiedenen offentlichen Blatter, maren in jeder Beziehung geeignet, die Bewunderung der Welt gu'erregen. Daß eine Berfammlung, beftehend aus Mitgliedern, geboren und erzogen in den Wildniffen einer neuen Welt, unerfahren in den Runften der Politif, meiftens unbefannt mit den befchwerlichen Pflichten der Gefehgebung, abweichend in den verschiedenen Relie gionen, Sitten, Gebrauchen und Gewohnheiten, wie in ihren Unfichten über die Ratur ihrer Streitigfeiten mit Großbritanien, fo viel Weisheit, Scharffinn, Umficht und Weltkenntnig entwickelte, eine folde Gewandtheit in Beweisen, folde Rraft in ihren Reden, folde Reftigfeit und Ginficht in ihren Urtheilen, eine fo tiefe Rennt= nif der Rechte des Menschen, einen fo achten Patriotismus, und vor allem, eine fo beifpiellofe Uebereinstimmung in der Meinung entwickelte, mar allerdings ein politisches Phenomen, wie die Beschichte fein abnliches aufzuweisen hat. (Allen.) Ueberall, ju Saufe wie im Auslande, fprach man nur in Ausdruden der boch= ffen Bewunderung darüber. Auswarts bemerfte ber Graf von Chatham in einer feiner glanzenden Deden darüber: "Gefchichte, meine Lords, mar mein Lieblingoffudium und oft habe ich in ben berühmten Schriften bes Alterthums den Patriotismus Griechens

sands und Roms bewundert; aber, meine Lords, ich muß erklaren und zugestehen, daß in der Geschichte der Welt ich fein Bolf oder einen Senat kenne, welches, bei einem solchen Zusammentreffen von schwierigen Umständen, den Borzug verdiente vor den Delegaten Umerika's, versammelt im General-Congreß zu Philadelphia." Zu Hause wurden sie geseiert von einem eingebornen und volksthums lichen Barden (M'Fingal) in eben so erhabenem Tone:

"Des Weftlands Bater find versammelt dort, Und ihre Namen ruhmet die Geschichte. Einst hatte Sparta keinen sichrern Hort, Nicht heller strahlt' Rom's Zugend im Gedichte.

Selbst Solon hob mit seiner Weisheit Licht So hoch empor das Recht nicht aus dem Grunde; Auch lieblicher floß dem Athener nicht, Nicht träft'ger ihm die Rede von dem Munde."

Bahrend der Sigung diefes Congreffes hatten beinahe alle Co: tonien Magregeln getroffen, Provinzial=Berfammlungen zu berufen, gur beffern Sicherung ihrer alten Rechte ber Regierung. In Daffa= chufetts hatte das Bolf befchloffen, am 15. October einen Provingial= Congreß zu halten, welches General Bage veranlafte, in ber Abficht diefer befchloffenen Bufammenkunft zuvorzufommen, die General= Court ber Proving zu Galem auf den 5ten beffelben Monats zu be= rufen. Bevor aber diefer lettere Tag erschien, erließ er feine Pro= clamation, in welcher er diefe Berfammlung unterfagte. Die Mit= glieder famen jedoch beffen ungeachtet an dem bestimmten Tage gufammen und vertagten fich zu Concord, mo fie, nachdem fie John Sancock zu ihrem Prafidenten erwählt hatten, fich wiederum vertagten, um sich am 17. d. M. zu Cambridge zu versammeln. Um lettern Orte fchritten fie zur Ausubung der Regierungegemalt und gur Ergreifung der nothwendigen Magregeln, um die Proving in Bertheidigungeffand ju fegen. Gie ernannten eine Wohlfahrts: Committee und eine Proviant-Committee. Der vierte Theil der Miliz murde als active Mannschaft aufgeboten, ihr befohlen, haufig zu üben und fich zu augenblicklichem Dienfre in Bereitschaft zu halten.

In andern Colonien murden vor dem Schluffe des Jahres eben= falls Borkehrungen getroffen. Der Horizont murde mit jedem Tage trüber und so wie dessen Dunkelheit zunahm, wuchs die That tigkeit und Wachsamkeit der Colonisken. Das britische Parlament versammelte sich am 29. November. Die vom Congresse zu Philadelphia bewiesene Mäßigung hatte die Masse des amerikanischen Volkes zu der Hossnung ermuntert, daß bei der Zusammenkunft dieses Körpers versöhnende Maßregeln erzgriffen werden würden, geeignet Frieden und Eintracht zwischen den beiden Ländern wieder herzustellen. Uehnliche Hossnungen hegten die Freunde Umerika's in England. Sie sahen in den Verhandzlungen des amerikanischen Congresses, in dessen in den Verhandzlungen des amerikanischen Congresses, in dessen Beschlüssen, Manissesten oder Adressen nichts, wogegen ein Engländer, stolz auf sein Geburtsrecht, gerechter Weise etwas hätte einwenden können. Es hing nun von der britischen Regierung ab einen Versöhnungsplan anzunehmen, oder die Liebe der Colonien für immer zu verlieren.

Der Ton der Rede feiner Majeståt bei der Eröffnung der Sigung war gegen Erwarten stolz, und gab den Hoffnungen auf Berschnung wenig Ermunterung. Nach einer Anspielung auf den Geist des Ungehorsams, welcher in seinen amerikanischen Colonien herrsche und auch den hartnäckigen Widerstand gegen die Gesetze, welcher das Bolf von Massachusetts charakterisire, erklärte er dem Parlamente seinen festen Entschluß, sich jedem Bersuche das oberherrliche Ansehen des Parlamentes in den Besitzungen der Krone zu schwäschen, zu widerseigen.

Lord Chatham schien zu dieser Zeit kein Gegenstand wichtiger, als die Wiederherstellung des Friedens zwischen den beiden Ländern. Der Zeitpunkt war erschienen, wo eine Berschnung stattsinden mußte, wenn je eine solche bewirkt werden konnte. Demzufolge erzhob sich, bei der. Versammlung des Parlamentes, nach der gebräuchzlichen Ruhezeit, am 20. Januar 1775, nachdem der Minister die Papiere in Bezug auf Amerika dem Hause vorgelegt hatte, Lord Chatham und trug darauf an: "Daß Seiner Majestät eine bescheizdene Adresse vorgelegt werden möge, die Entsernung der Truppen Seiner Majestät von Boston zu besehlen, um dadurch einen Weg zur Beilegung der gefährlichen Unruhen in Amerika zu bahnen."

"Meine Lords," fagte Chatham, "diese Papiere von Amerika, welche erst jest zum ersten Male Ew. Lordschaften vorgelegt werden, waren, wie ich weiß, bereits fünf oder sechs Wochen in der Tasche des Ministers; und obwohl das Schicksal dieses Konigreiches von der Erledigung dieser großen Streitfrage abhängt, so sind wir doch erst in diesem Augenblicke zur Berathung über diesen höchst wichtisgen Gegenstand berufen.

"Meine Lorde, ich wunsche durchaus nicht auch nur in eins dieser Papiere einen Blick zu wersen; ich kenne deren Inhalt bereits sehr genau. Ich weiß, daß kein Mitglied dieses Hauses mit deren Inhalt unbekannt ist. Es sollte also kein Aufschub stattsinden, in die Berathung dieses Gegenstandes einzugehen. Wir sollten unverzügzlich dazu schreiten. Es wäre unsere Pflicht, den ersten Augenblick zu ergreisen, der Versöhnung die Thure zu öffnen. Die Amerikaner werden nie wieder in der Laune oder im Stande senn, sich zu verzsöhnen—sie brauchen es nicht—bis die Truppen zurückberusen sind. Die Truppen sind ein Gegenstand beständiger Aufreizung bei diesem Volke; sie sind ein Hinderniß gegen alles Zutrauen, gegen jede wirklich herzliche Versöhnung.

"Der Weg jur Berfohnung," fagt er, "muß augenblieflich ge= öffnet werden. Bald wird es zu fpat fenn. Ich weiß nicht, mer ju den gegenwartigen Dagregeln rieth; ich weiß nicht, wer ben Rath giebt zur Beharrlichfeit in denfelben und zur Berffarfung ber= felben; aber das will ich fagen, daß derjenige, welcher diefelben angiebt, fie auf feine eigne Befahr verantworten follte. Ich weiß fehr wohl, daß Riemand eingeffeben wird, daß er zu diefen Magregeln gerathen, oder daß er die Beranlaffung ju benfelben gegeben habe; Jedermann fcredt jurud vor diefer Befchuldigung. Aber irgend Jemand hat Geiner Majeftat ju folden Magregeln gerathen, und wenn Seine Majeftat fortfahrt auf fo bofen Rath zu horen, fo wird diefelbe hintergangen. Geine Majeftat mag in der That die Rrone tragen, aber, wenn einmal das amerikanische Juwel nicht mehr darin ift, fo ift fie nicht mehr bes Tragens werth. Bas foll ich mehr fagen? Ich darf nicht fagen, der Ronig ift verleitet, aber ich will fagen, die Nation ift zu Grunde gerichtet. Welchen Grund haben wir für unfere Rlagen über Umerifa? Welches find unfere Rechte, um in fo graufamen und rachfüchtigen Magregeln gegen diefes loyale, achtungswerthe Bolf zu verharren?

"Meine Lords, durchdrungen von der Nothwendigkeit verföhnende Maßregeln zu ergreifen bei diesem hochst beunruhigenden, verstörten Zustande der Angelegenheiten, habe ich mich, obwohl niedergebeugt durch eine schmerzliche Krankheit, zu diesem Hause bringen lassen, um ihnen meinen besten Nath und meine Erfahrung mitzutheilen: Wein Rath ist, Seine Majestät zu bewegen, seine Truppen zuruckzuberufen. Es ist mein bester Rath, meine innigste Ueberzeugung. Es wird Amerika überzeugen, daß sie Willens sind, seine Sachen

im Geifte und nach ben Gefegen der Freiheit und gleichen Rechten zu vertreten und nicht vermittelft Blutgefegen. Wie fann Umerifa ihnen jest trauen, da man ihm das Bajonett auf die Bruft fest? Umerifa hat alle möglichen Grunde zu glauben, daß fie feinen Unter= gang wollen, oder Sclaverei. Comit auf den eigentlichen Grund Diefer Berhandlung gefommen, will ich unaufhörlich Gerechtigfeit bei ihnen verlangen, bis unbezwingbare Schwache mich dazu unfabig macht. Meine Lords, ich schwore, nie diese Pflicht aufzugeben. Ich will diefes Geschaft bis aufs Meugerfte durchführen. Die werde ich darin nachlaffen, zu irgend einer Beit ober bei irgend einer Bele= genheit, bis Rrankheit oder Tod mich feffeln. Meine Lords, es ift feine Zeit zu verlieren; jeder Augenblick bringt neue Gefahren. Ja, wahrend ich spreche, ift ber entscheidende Schlag vielleicht schon ge= schehen und Millionen find verwickelt in den Folgen. Der erfte Tropfen Bluts, der vergoffen wird, wird eine Wunde hinterlaffen, Die zu schließen fehr schwer fenn wird. Jahre, vielleicht Zeitalter, werden sie nicht heilen; es wird senn eine immedicabile vulnus: eine Bunde fo um fich freffender, bosartiger, verderblicher, verpeften= ber Natur, daß fie, aller Wahrscheinlichfeit nach, den gangen Ror= per angreifen wird. Laft uns benn, meine Lords, diefe Ungelegen= heit ernftlich berathen; lagt fie und nicht, wie bisher ftudweise nehmen, wie gerade das Bedurfnig des Augenblickes es erheischt, ohne irgend eine Berudfichtigung allgemeiner Beziehungen, Folgen und Berbindungen. Mit allem, mas ich gefagt habe, meine Lords, hoffe ich, wird man nicht glauben, daß ich Amerika aufmuntern mochte, die Schranfen des Niechtes zu überschreiten. Ich tadle in deffen Berfahren alle Gewaltsschritte. Aber wenn ihre ihnen zu= fommenden constitutionellen Rechte verlett merden, die Rechte, welche zu verlangen fie durch die Grundgesetze der englischen Confti= tution daffelbe Recht haben, und welche ihnen durch die unveränder= lichen Gefete der Natur zufommen; dann befenne ich mich felbit einen Umerifaner und werde, mich als einen folchen fühlend, bis jum letten Augenblick biefe Rechte gegen Jederman vertheibigen, ber es versucht dieselben niederzutreten oder sich denselben zu wider= feßen."

Diefer Untrag des Lord Chatham, der nicht weniger aus Interesse für das Wohl Englands als aus der Ueberzeugung entsprang, daß die Behandlung der Colonisten grausam und ungerecht sen, wurde, obschon unterstüßt durch die ganze Beredtsamkeit dieses ausgezeich=

neten Redners, von einer großen Mehrheit verworfen. Obgleich auf diese Art abgewiesen, war er dennoch sest entschlossen, wo mögslich, sein Vaterland vor den Uebeln zu bewahren, die sein prophetisseher Geist mit Gewißheit voraussah, wenn es nicht zur rechten Zeit damit bekannt gemacht wurde. Nochmals legte er kurz nachser dem Parlamente seine Verschnungsbill vor. Indem diese Vill die Abhängigkeit der Colonien von der königlichen Krone und das Recht des Parlamentes, Gesehe zu erlassen in allen Fällen, welche das allgemeine Interesse des britischen Reiches betrasen, anerkannte, so erklärte sie jedoch, daß diesem Körper nicht das Necht zustehe, den Colonien ohne deren Zustimmung Steuern aufzuerlegen.

Solchen Antragen Gehör zu geben, war das Ministerium nicht geneigt. Es war entschlossen feine Bill zuzulassen, deren Zweck es ware, irgend eine seiner Lieblingslehren zu vernichten, oder durch welche die Beisheit oder Gerechtigkeit des von ihm eingeschlagenen Ganges in Zweifel gesetzt werden könnte. Nein, es hatte seinen Plan gemacht und war bereit denselben öffentlich zu zeigen. Zwang sollte sein Wahlspruch seyn, bis Amerika, im Geiste der Unterwerzfung, sich unter seine Füße beugen wurde.

In Nebereinstimmung mit der obigen Erklarung murde bald darauf vom Parlamente eine Bill passürt, welche den Handel der Colonien Massachusetts, Connecticut, Neu-Hampshire und Rhodes Island nach Großbritanien, Irland und Westindien beschränkte, und allen Fischsang an den Banken von Neusundland und andern Plätzen auf eine bestimmte Zeit verbot. Dieselben Einschränkungen wurden kurze Zeit nachher auf alle beim Congresse in Philadelphia repräsentirten Colonien ausgedehnt mit Ausnahme von Neu-York und Nord-Carolina. Man glaubte durch diese Einschränkungen die Colonien zum Gehorsam und Unterwerfung zu zwingen, in der irrthümlichen Annahme, daß das Bolk zu seinem Bestehen von den Fischereien abhänge.

Unter den Colonisten bestand die allgemeine Uebereinstimmung, daß die Feindseligkeiten nicht von ihrer Seite beginnen sollten. Es war wirklich augenscheinlich, daß der Tag des Blutvergießens nicht mehr ferne senn könne, aber dieses Blut sollte zuerst durch die Hande der Englander sließen. Zu derselben Zeit waren sie jedoch nicht unthätig in ihren Vorkehrungs unsftalten. Kriegsmaterial wurde an verschiedenen Orten zusammengebracht und aufgespeichert, wie Bedürsniß und Vorsicht es zu erfordern schienen. Unter dies

sen Plagen zur Aufbewahrung von Kriegsbedürfniffen waren Worcester und Concord, wohin bedeutende Vorrathe von Waffen und Munition gebracht wurden.

Wahrend dessen war General Gage nicht weniger machsam. Von den Loyalisten angetrieben, die ihn überredet hatten, daß er von der Feigheit der Patrioten siberstand zu erwarten habe, beschloß er einige Compagnien heimlich nach Concord zu schlicken, um die dort aufgespeicherten Vorräthe wegzunehmen und dieselben entweder nach Boston zu bringen, oder sie zu zerstören. Demgemäß marschierte am 18. April 1775 eine Truppenabtheilung von Boston und am nächsten Tage fand das denkwürdige Gesecht von Lerington statt, in welchem die Engländer die Angreisenden waren, indem sie zuerst auf die an diesem Plaße versammelte Miliz seuerten.

Die nahern Umstände dieser Eröffnungöscene des Nevolutions: Krieges sind zu wohl befannt, als daß es nothig ware, dieselben hier zu wiederholen. Buruckgeschlagen, ermattet und niedergebeugt fehreten die Briten, mit nicht unbeträchtlichem Verluste, nach Boston

gurud, nachdem fie ihr Borhaben ausgeführt hatten.

Bu dieser Zeit war der Provinzial-Congreß von Massachusetts zu Watertown, zehn Meilen von Boston, in Sigung. Er beschloß unverzüglich, daß eine Aushebung von 13,000 Mann stattsinden solle; zugleich wurde der Schahmeister beaustragt, eine Anleihe von £100,000 zum Gebrauche der Provinz zu machen und sie erklärten, daß die Bürger von allen Verbindlichkeiten des Gehorsams gegen Gouverneur Gage entbunden sepen. Als die Nachricht von der Schlacht bei Lexington sich im Lande verbreitete, entstammte eine allgemeine Begeisterung die Gemüther der Bewohner, und furz nachher waren in der Nahe von Voston 30,000 Mann versammelt, welche bereit waren, wenn die Gelegenheit es erfordern sollte, sich und ihrem Baterlande Gerechtigseit zu verschaffen.

Während dieses fritischen Zustandes der öffentlichen Ungelegens heiten versammelte sich am 10. Mai der Congreß abermals in Philadelphia. Bald nach dessen Eröffnung wurde dem Congresse ein officieller Bericht der Vorschritte der Truppen Er. Majestät in Wassachusetts vorgelegt, worauf einstimmig beschlossen wurde, die Colonien in Bertheidigungsstand zu seßen. Der Colonie Neu-York, welche den Nath und die Bestimmungen des Congresses nachgesucht hatte, in der Voraussehung einer baldigen Unsunft fremder Trups

pen, empfahl er ein burchaus Vertheidigungs gemäßes Verfahren. Es wurde ihr jedoch gerathen, alle militairischen Vorräthe zu entsfernen und für einen Zufluchtsort für ihre Weiber und Kinder zu forgen; sich bereit zu halten zur Beschüßung der Stadt, und im Falle, daß Feindseligseiten eintreten sollten, dem Feinde rasch und entschieden entgegen zu treten.

Einigen Mitgliedern des Congresses schien es munschenswerth, noch einen Bersuch zur Verschnung mit der englischen Regierung zu machen. Gerechtigkeit erforderte in der That einen solchen Schritt nicht, und von Vielen wurde diese Maßregel als ein übertriedenes Entgegenkommen betrachtet. Sie waren jedoch geneigt, indem sie mit der einen Hand das Schwert erhoben, mit der andern den Delzweig darzubieten, und obwohl sie von der Nothwendigkeit gezywungen wurden, ihre Nechte mit Gewalt der Bassen sich zu verschaffen, so wollten sie dennoch sich dieselben, wenn möglich durch fraftige Vorstellung sichern. Der Congreß erließ deshalb, den Wünschen mehrer Mitglieder nachgebend, eine Udresse an den König, mit seierlicher Verufung auf denselben, und eine zweite an das Volk von Großbritanien.

Gegen ben König bedienten sie sich ber Sprache der Loyalität und der Zuneigung, und versicherten denselben, daß sie ungeachtet der Ungerechtigseiten, die sie erduldet, und der Unterdrückungen, denen sie ausgesetzt seyen, dennoch den Frieden munst ten; und daß sie, wenn ihnen Gerechtigseit widerfahre und ihre gerechten Unsprüche als Unterthanen ihnen gesichert würden, sie ihm alle die Liebe und Anhänglichseit erweisen murden, die ein Souverain verslangen könne.

In ihrer Abresse an die Bewohner von Großbritanien fragten sie, nach Wiederholung früherer Verlegungen und einer Darstellung fürzlich erlittener Feindseligseiten: "Können diese Abkömmlinge Großbritaniens sich diesem ruhig unterwersen? Nein, wir werden es niemals, so lange wir das Andenken an unsere tapfern und tugendhaften Vorsahren bewahren, werden wir nie diese ruhmwürdizgen Vorrechte aufgeben, für welche diese sochten, bluteten und siegeten. Wir geben zu, daß Eure Flotten und Armeen unsere Städte zerstören, unsere Küffen verwüsten können; es sind dieses unbedeuztende Kleinigkeiten, die gar nicht in Betracht kommen, bei Männern, beren Busen für Necht und Freiheit glüht. Wir können uns aus dem Bereiche Eurer Seemacht zurückziehen und ohne merkliche

Einschränkung unserer Lebensbedurfnisse das hochste Gut genießen, welches Ihr von diesem Zeitpunkte an entbehren mußt—das Gut frei zu seyn!" Hierauf verwahren sie sich nochmals gegen die Besthuldigung sich unabhängig zu machen:

"Unsere Feinde," sagen sie, "beschuldigen uns der Emporung. Worin besteht diese? In unserer Beigerung uns unverantwortlichen Handlungen der Ungerechtigseit und Grausamseit zu unterwersen? Wenn dieses der Fall ist, so zeigt uns irgend einen Zeitpunft in Eurer Geschichte, in welchem Ihr nicht eben so Emporer waret?

"Bir sind angeflagt, nach Unabhängigkeit zu streben; aber mozdurch ift diese Anklage begründet? Durch die Vorspiegelungen Eurer Minister, nicht durch unsere Handlungen. Mißhandelt, beleidigt und verachtet, welche Schritte haben wir gethan, um zu unserem Rechte zu gelangen? Wir haben Pflicht getreue Bittschriften an den Thron erlassen. Wir haben Eure Gerechtigkeit zu unserer Unzterstüßung angesprochen. Wir haben unsern Luxus eingeschränkt und unsern Handel vermindert.

"Die Vortheile unseres Sandels wurden als eine Belohnung für Euern Schut bezeichnet; wenn Ihr nun aufhort uns zu beschützen, was hatten wir dann zu belohnen?

"Bas war der Erfolg unserer Bemühungen? Die Milde unseres Souverains hat sich unglücklicherweise von uns abgewendet; unsere Bittschriften wurden mit Unwillen abgewiesen; unsere Bitten durch Beleidigungen beantwortet. Wir wendeten uns an Euch und es blieb unberücksichtigt und uns bleibt nichts als die Erkenntniß, daß Euch entweder der gute Wille oder die Macht fehlt uns zu helfen."

Nach der Erinnerung, daß der Berlust der Freiheit in Amerika nur ein Borspiel zu deren Berlust in Großbritanien sen, schließen sie: "Eine Wolfe hangt über Euerm Haupte wie über dem unsriz gen; ehe diese Euch erreicht, wird sie wahrscheinlich erst über uns bersten; laßt uns also (bevor die Erinnerung früherer Freundschaft verwischt ist) noch einmal diese Bitten wiederholen, welche stets unz ferm Ohre erfreulich sind; laßt uns den himmel anrusen, daß er unsere Bernichtung und den Untergang von unseren Brüdern, Freunden und Landsleuten auf der andern Seite des atlantischen Oceans abwende."

Nachdem so alles geschehen war, was die angstlichste Gewissen= haftigkeit nur verlangen konnte, schritt der Congreß zur Unnahme von Maßregeln das Land durch Ernennung der nothigen militairi= schen Beamten in einen geeigneten Bertheidigungszustand zu setzen. Um 15. Juni wurde George Washington durch einstimmige Wahl des Congresses zum Oberbesehlshaber der damals errichteten ober noch zu errichtenden Urmee zur Vertheidigung der Freiheit Umerika's ernannt.

Washington war damals Mitglied des Congresses und daher vorzbereitet über die wichtige Frage der Annahme zu entscheiden. Um folgenden Tage erschien er im Hause und nachdem er seinen Plat eingenommen, sprach er, daß er dem Congresse für die ihm angeboztene Chre danke, daß er aber sehr bekümmert sen, durch das Bewußtzsen, daß seine Fähigkeiten und friegerischen Erfahrungen der Wichztigkeit und Größe des in ihn gesetzten Vertrauens nicht gleich fämen; "jedoch will ich, auf den Bunsch des Congresses das schwiezige Amt übernehmen und alle meine Kräfte zu seinem Dienste und zur Unterstützung der ruhmvollen Sache verwenden. Ich bitte den Congress meine herzlichsten Danksagungen für diesen ausgezeichneten Beweis seines Vertrauens anzunehmen.

"Sollten aber ungludliche, meinem Rufe nachtheilige Ereignisse eintreten, so bitte ich, daß jeder Mann in diesem Saale sich erinnern moge, daß ich an diesem Tage mit der hochsten Aufrichtigkeit erklare, daß ich mich dem Commando, mit welchem ich beehrt bin, nicht gewachsen fühle.

"Bas die Bezahlung betrifft, so ersaube ich mir, den Congreß zu versichern, daß, da feine pecuniaren Rucksichten mich bewegen konnzten dieses hochwichtige Umt auf Rosten meines hauslichen Wohlestandes und Familiengluckes anzunehmen, ich nicht wunsche irgend einen Gewinn davon zu ziehen; ich werde eine genaue Berechnung meiner Ausgaben führen. Diese wird ohne Zweisel der Congreß decken und das ist alles was ich verlange."

Bahrend des Winters von 1776 beschäftigte eine Unabhans
gigkeits-Erklarung die Gemuther Bieler in allen Theilen des
Landes. Die fähigsten Federn waren mit diesem hochwichtigen
Gegenstand beschäftigt. Die Angemessenheit und Nothwendigkeit
dieser Maßregel wurde durch zahlreiche Zeitungen und Pamphlets
immer fräftiger hervorgehoben. Unter den letztern brachte der
"Common Sense", herausgegeben von dem volksthumlichen Thomas
Paine, eine wunderbare Wirfung in den verschiedenen Colonien zu
Gunsten der Unabhängigkeit hervor. Einflußreiche Personen vers
langten dieselbe als einen unumgänglich nothwendigen Schritt zur

Erhaltung der Nechte und Freiheiten von Amerika und zur wirksas men Sicherstellung feines Gluckes und feiner Wohlfahrt.

Im folgenden Frühjahre drückten verschiedene Colonien vermittelft ihrer Bersammlungen ihre Gesinnungen zu Gunften der Unabhans gigkeit aus, und unterrichteten ihre Delegaten im Generalcongreß, diesem achtbaren Körper den Borschlag zu machen, die vereinigten Colonien für freie und unabhängige Staaten zu erklären.

Um 17. Juni brachte Richard Henry Lee, einer der Delegaten von Birginien, die große Unabhängigkeitöfrage vor das Haus, in Begleitung folgenden Beschlusses: "Daß diese vereinigten Colonien freie und unabhängige Staaten seven und von Nechts wegen seyn sollten; daß sie von allen Pflichten gegen die britische Krone entsbunden und daß alle politische Berbindungen zwischen ihnen und dem Staate von Großbritanien durchaus und gänzlich aufgelöst seven und seyn sollten."

Diefer Befchluß murde auf den nachften Tag verschoben, an welchem er in einer Committee des Gangen debattirt murbe. Um 10ten murde er mit einer geringen Majoritat ber Colonien ange= nommen. Um ihm zu einer großeren Ginftimmigfeit Beit zu geben, wurde der Beschluß im Sause bis jum 1. Juli verschoben. Bur felben Zeit murde eine Committee, bestehend aus den Gerren Jefferson, John Adams, Dr. Franklin, R. Sherman und R. R. Livingfton ernannt, um eine Unabhangigfeito-Erflarung zu entwerfen. fo ernannte Committee ernannte herrn Adams und herrn Jefferson ju einem Unterausfchuß. Der von herrn Jefferson eingereichte Entwurf murde dem Congreffe berichtet. Er murde am zweiten, dritten und vierten Tage des Monats in der Committee des Gangen berathen und erhielt am letten diefer Tage, nachdem er von der Committee einberichtet worden war, die endliche Billigung und Canction bes Congreffes. Es murde zu gleicher Zeit verordnet, daß Abschriften an die verschiedenen Staaten abgefendet und diefelbe an der Spipe der Urmee proclamirt werden folle. Die auf diese Beise veröffentlichte Erklarung trug nicht bie Namen der Mitglieder, ba fie noch nicht von benfelben unterzeichnet mar. Gie mar, wie an= bere Schriften des Congreffes, durch die Unterfdriften des Prafi= benten und Secretairs beurfundet. Um 19. Juli, wie aus dem geheimen Journal hervorgeht, be fchloß der Cenat, "daß die am 4. Juli paffirte Erflarung ichon auf Pergament abgefchrieben mer= ben folle, mit dem Titel und Benennung , die einstimmige Erklarung

der dreizehn Bereinigten Staaten von Amerika'; und daß diefelbe, nachdem sie abgeschrieben, von einem jeden Mitgliede des Congresses unterschrieben werden solle." Und am zweiten Tage des folgenden Monats August wurde die Erklärung, nachdem sie abgeschrieben und am Tische verglichen worden war, von den Mitgliedern unterzzeichnet.

Die auf diese Weise angenommene Erflarung, welche einem neuen Reiche das Leben gab, lautete wie folgt:

"Benn im Laufe der Begebenheiten ein Bolf genothigt wird, die politischen Bande aufzulösen, die es mit einem andern vereinten, und unter den Machten der Erde, die abgesonderte und gleiche Stelzlung einzunehmen, wozu es durch die Gesetze der Natur und deren Schöpfer berechtigt ift, so fordert die geziemende Achtung vor den Meinungen der Menschen, daß es die, jene Trennung veranlassenden Ursachen öffentlich verfünde.

"Bir halten folgende Wahrheiten fur flar und feines Beweifes bedurfend, namlich: daß alle Menfchen gleich geboren, daß fie von ihrem Schöpfer mit gemiffen unveraugerlichen Rechten begabt find, daß zu diesem Leben, Freiheit und bas Streben nach Gludfeligfeit gehore, daß, um diefe Rechte ju fichern, unter ben Denfchen Regie= rungen eingesett fenen, beren gerechte Bewalten von ber Buftim= mung der Regenten berfommen, daß allemal, wenn irgend eine Regierungsform gerftorend in biefe Endzwecke eingreift, das Bolf das Riecht hat, jene ju andern oder abzuschaffen, eine neue Regie= rung einzuseken und biefe auf folde Grundfate zu grunden und de= ren Bewalten in der Form zu ordnen, wie es ihm zu feiner Gicher= beit und feinem Glude am erforderlichften icheint. Die Rlugheit mar gebietet, schon lange bestebende Regierungen nicht um leichter oder vorübergehender Urfachen willen zu andern und demgemäß hat Die Erfahrung gezeigt, daß die Menfchen geneigter find, die Leiden ju ertragen, fo lange fie ju ertragen find, als fich burch Bernichtung der Formen, an welche fie fich einmal gewohnt, felbst Recht zu ver= Wenn aber eine lange Reihe von Migbrauchen und un= rechtmäßigen Gingriffen, welche unabanderlich immerdar benfelben Wegenstand verfolgen, die Absicht beweift, das Bolf dem abfoluten Despotismus zu unterwerfen, fo hat diefes das Recht, fo ift es feine Pflicht, eine folde Regierung umzuftogen und neue Schutmehren für feine fünftige Gicherheit anzuordnen. Bon der Urt mar auch Das fille Dulden diefer Colonien und von der Urt ift nun die Noth= wendigkeit, welche sie das frühere System der Negierung zu andern zwingt. Die Geschichte des jesigen Königs von England ist eine Geschichte von wiederholten Ungerechtigkeiten und unrechtmäßigen Unmaßungen, alle die Errichtung einer unumschränkten Tyrannei über diese Staaten bezweckend. Zum Beweise dessen hiermit Thatsachen der unpartheiischen Welt vorgelegt.

"Er hat seine Genehmigung den heilsamsten und nothwendigsten

Gefeßen für gemeine Wohlfahrt verweigert.

"Er hat seinen Statthaltern verboten, Gesetze von unaufschiebe barer und dringender Wichtigkeit rechtskräftig zu machen, oder er hat ihre Wirkung suspendirt, bis seine Genehmigung erhalten worz den, und die so aufgeschobenen hat er zu beachten gänzlich vernache lässigt. Er hat es verweigert, andere Gesetze zu zweckmäßiger Einzrichtung ausgedehnter Distrikte des Bolkes zu genehmigen, es sen denn, daß dieses Bolk sein Vertretungsrecht bei der Gesetzgebung aufgegeben haben würde—ein Recht, dem Bolke unschätzbar und furchtbar nur den Tyrannen.

"Er hat gesetzgebende Körper in ungewöhnliche, unbequeme und von den Bewahrungsörtern ihrer öffentlichen Urfunden entfernte Plate zusammenberufen, und dies aus der alleinigen Absicht, sie zur Willfährigkeit seiner Maßregeln durch Ermüdung zu zwingen.

"Er hat zu wiederholtenmalen die Häuser der Repräsentanten aufgelost, weil sie sich mit mannhafter Festigkeit seinen Eingriffen in die Volksrechte widersetten.

"Er hat, nach folchen Auflösungen, für eine geraume Zeit die Wahl anderer (Nepräsentantenhäuser) zu veranstalten sich geweisgert, wodurch die geseßgebende Gewalt, die nicht vernichtet werden kann, vollständig zum Volk um sie auszuüben zurückgekehrt ist, und mittlerweile der Staat allen Gefahren eines feindlichen Einfalls von außen und Erschütterungen im Innern ausgesetzt blieb.

"Er hat sich Mühe gegeben, das Steigen der Bevölferung dieser Staaten zu verhindern, indem er, zu dem Endzweck, den Gesetzen für die Naturalisation Fremder Hindernisse in den Weg legte, anz dere Gesetze zum Ermuntern der Einwanderungen hierher zu erlassen verweigerte, und die Preisbedingungen zu neuem Ländererwerb steigerte.

"Er hat die Sandhabung der Gerechtigkeitspflege geffort, indem er feine Zustimmung zu Gesetzen, die Errichtung richterlicher Ges walten bezweckend, verweigerte.

"Er hat die Richter von feinem Alleinwillen abhängig gemacht, in hinficht der Dauer ihrer Aemter und des Betrags und der Bezjahlung ihrer Gehalte.

"Er hat eine Menge neuer Aemter errichtet, Schmarme von Beamten hierher geschickt, um unser Bolf zu beläftigen und seinen Lebensunterhalt aufzuzehren.

"Er hat mitten unter uns in Friedenszeiten febende Beere ohne Buffimmung unferer gesetigebenden Beborden gehalten.

"Es war sein Bestreben, die Kriegsmacht unabhängig von der burgerlichen Gewalt und erhaben über sie zu ftellen.

"Er hat sich mit andern (Machten) verbunden, uns einer, uns ferer Verfassung ganz fremden und von unseren Gesetzen nicht aners fannten Gerichtsbarfeit zu unterwerfen, indem er seine Genehmis gung ihren Aussprüchen angeblicher Gesetzgebung ertheilte, diesen nämlich:

"Bur Einquartierung ftarfer bewaffneter Truppencorps bei uns; "Bur Beschützung derselben durch ein Scheingericht, vor der Strafe auf den Todtschlag, wenn sie ihn an den Bewohnern dieser Staaten begehen murden;

"Bur Abschneidung unseres Handels mit allen Theilen der Welt;

"Bur Beraubung der Wohlthat des Gerichtsverfahrens durch Gefchworne in mancherlei Kallen;

"Bu unferer Transportirung über's Meer, um, angeblicher Ber= brechen wegen, gerichtet zu werden;

"Bur Bernichtung des freien Spfrems der englischen Gesetze in einer benachbarten Provinz, indem er eine Willfürregierung in dersfelben einführte und ihre Grenzen erweiterte, um sie zu gleicher Zeit als Muster und als taugliches Werfzeug für die Einführung der nämlichen unumschränften Herrschaft innerhalb dieser Colonien gestrauchen zu können;

"Bur Wegnahme unferer Freiheitsbriefe, Vernichtung unferer werthvollsten Gesetze und Veranderung unferer Regierungsformen von Grund aus;

"Bur Suspendirung unferer eignen Gefetgeber und zur Ermach= tigung jener (der andern oben ermahnten, mit denen er sich ver= bundete), und in allen und jeglichen Fallen Gesetz zu geben.

"Er hat der Regierung hier entfagt, indem er uns außerhalb feines Schutes erflart und Rrieg mit uns führt.

"Er hat unfere Meere geplundert, unfere Ruffen vermuftet, unsfere Stadte verbrannt und Tod und Berderben über unfer Bolf gesbracht.

"Er hat, indem er gegenwärtig große Hecre ausländischer Soldslinge überschifft, um das Werf des Todes, des Elendes und der Tyrannei zu vollenden, bereits mit Handlungen von Treulosigseit und Tyrannei begonnen, welche faum ihres Gleichen in den barbarischeften Zeitaltern haben, und des Hauptes einer civilisirten Nation völlig unwürdig sind.

"Er hat unsere, auf hoher See gefangenen, Mitburger gezwunsgen, die Waffen gegen ihr eignes Baterland zu tragen, die Henker ihrer Freunde und Bruder zu werden, oder felbst durch deren hande zu fallen.

"Er hat unter uns innere Aufstände erregt und gegen die Bewohs ner unserer Grenzen jene grausamen Indianer aufzubringen ges trachtet, deren befannte Kriegsweise ein rücksichtsloses Bertilgen jeglichen Alters, Geschlechtes und Standes ift.

"Bei jeglicher Stufe dieser Unterdrückung haben wir auf das Allerunterthänigste um Abhülfe gebeten; unseren wiederholten Bitzten wurde nur mit wiederholtem Unrecht geantwortet.—Ein Fürst, bessen Charafter durch eine jede Handlung so sehr einen Tyrannen bezeichnet, ist untauglich, eines freien Volkes Herrscher zu seyn.

"Bir haben es aber auch nicht an Aufforderungen an unsere britischen Brüder sehlen lassen. Wir haben sie von Zeit zu Zeit vor dem Unternehmen gewarnt, durch ihre Gesetzgebung eine unerlaubte Rechtspflege über und auszudehnen. Wir haben sie an die Umstände unserer Auswanderung und diesseitigen Niederlassung ersinnert. Wir haben an ihre angeborne Gerechtigseitsliebe und Hochsberzigseit appellirt und sie bei den Banden unserer gemeinsamen Abkunft beschworen, jeder angemaßten Herrschaft zu entsagen, die unvermeidlich unsere Berbindungen und Gemeinschaft unterbrechen würde. Aber auch sie waren taub gegen die Stimme der Gerechstigseit und der Blutsverwandtschaft. Daher müssen wir der Rothswendigseit, welche unsere Trennung von ihnen erheischt, nachgeben, und sie für das halten, wosür uns die übrige Menschheit gilt, für—Feinde im Krieg, für Freunde im Frieden.

Wir baher, die Volksteprafentanten der Vereinigten Staaten von Amerika, versammelt im Nationalcongreß, und den hochsten Richter der Welt für die Reinheit unserer Absichten zum Zeugen

anrufend, verfünden hiermit feierlichst und erklären im Namen und aus Machtvollkommenheit des guten Bolkes dieser Colonien, daß diese vereinten Colonien freie und unabhängige Staazten sind und es zu senn das Necht haben sollen, daß sie von allem Gehorsam gegen die britische Krone los und ledig gesprochen sind und daß alle politische Berbindung zwischen ihnen und dem briztischen Neiche gänzlich aufgelöst ist und senn soll, daß sie als freie und unabhängige Staaten volle Gewalt haben, Krieg anzusangen, Friezden zu schließen, Bündnisse einzugehen, Handel zu treiben und alle anderen Handlungen und Dinge zu verrichten, wozu unabhängige Staaten rechtlich befugt sind. Und zur Aufrechthaltung dieser Erzslärung verbürgen wir uns, mit sestem Vertrauen auf den Schuß der göttlichen Vorsehung, wechselseitig mit unserem Leben, unserem Hab und Gut, und unserer unverlesslichen Shre."

## Die Abgeordneten von Massachusetts.

John Hancock, Samuel Adams, John Adams, Mobert Treat Paine, Elbridge Gerry.

### John Hancock.

Die Ereignisse, welche die Unabhängigkeites Erklarung herbeiführsten, wie wir sie in den vorhergehenden Seiten rasch überblickten, haben und zu einer genauern Berücksichtigung jener ausgezeichneten Manner geleitet, die ihren Namen auf dieses Instrument unterzeichneten und sich so weit dem Ruhme dieser amerikanischen Republik verschmolzen.

Wenn die Welt felten einen Zusammenfluß von Ereignissen von so neuem und Theilnahme erregenden Charafter sah, wie diejenigen, welche die Erklärung der amerikanischen Unabhängigkeit herbeiführzten, so hat sie vielleicht auch nie einen Kreis von Männern in eine schwierigere und verantwortlichere Lage gebracht gesehen, als es die Unterzeichner dieses Instrumentes waren. Und sicher hat nie die Welt eine glänzendere Darlegung politischer Beisheit oder ein herrzlicheres Beispiel von Festigkeit und Muth erblickt.

Im ersten Augenblick, daß die amerikanischen Colonien anfingen Bersprechungen kunftiger Wichtigkeit und Ansehens zu geben, wurde die Eisersucht Großbritaniens aufgeregt und die Abgeordneten seiner Staatsmanner wurden gebraucht, um sie in gehorsamer Unterwersfung zu erhalten. Dieses war der Fall als die konigliche Gewalt ihre Freibriese angriff, als ihr Handel und ihre Manufacturen beschvänft wurden; als man versuchte durch Besteuerung ihre Erwerbszuellen zu verstopfen; als die Lehre aufgestellt wurde, daß es Empözung von ihrer Seite sen, für sich selbst zu benken und zu handeln.

Es war ein Gluck für die Amerikaner, daß sie ihre eignen Rechte wohl verskanden und Muth hatten dieselben zu behaupten. Aber selbst zur Zeit der Unabhängigkeits-Erklärung war es, so gerecht die Sache der Colonien auch war, zweiselhaft, wie der Kampf enden werde. Die Wahrscheinlichkeit zufälligen Erfolges war gegen Amezrika. Weniger als drei Millionen Menschen bildeten die Bevolkez



## JOHN HANCOCK

Engaved by J.B.Longuere from an original picture
Painted by Copley in 1765.



rung und diese waren in einem weitausgedehnten Lande zerstreut. Es war in Solonien eingetheilt, welche keinen politischen Charafter hatten und fein anderes Band der Bereinigung als gemeinsame Leis den, gemeinsame Gefahren und gemeinsame Bedurfnisse. Sie hatten keine gediente Urmee, keine Seemacht, keine mit Kriegsbedurfnissen gefüllten Arsenale und keine Festungswerke an ihren ausgedehnten Kusten. Sie hatten keinen reichen Schatz, sondern mußten sich im Anfange auf Unleihen, Besteuerung und freiwillige Beiträge verslassen.

Konnte unter diesen Umständen in einem solchen Rampse versnunftiger Beise Erfolg gehofft werden? Konnten sie hoffen gegen ihr Mutterland bestehen zu können, dessen Macht durch Jahrhunz derte begründet war und zu dessen Reichthum und Hulsemitteln so viele Millionen beitrugen? Dieses Land leitete in bedeutendem Maße das Schicksal Europa's; sein Einstuß erstreckte sich durch alle Theile der Welt. Seine Urmeen waren friegsgeübt, seine Seemacht besthiffte siegreich alle Meere; seine Staatsmanner waren staatsflug und scharfsinnig; seine Generale erfahren und geübt. Und mehr als alles dieses, sein Stolz war geweckt durch die Thatsache, daß ganz Europa ein betheiligter Zuschauer der Seene war und es zwang, die pon ihm eingeschlagene Politif und die aufgestellten Grundsäße zu behaupten.

Aber was konnen Einigkeit und Festigkeit, Tapferkeit und Patrioz tismus nicht vollbringen? Was fann nicht Bertrauen vollzbringen? Die Solonisten erkannten in der That die Krisis, zu welzcher sie gekommen waren. Sie sahen den Abgrund, an dem sie standen. Die Eristenz als Nation, Leben und Freiheit und Friede, nicht allein der Geschlechter, welche damals lebten, sondern von unzählbaren Millionen, welche noch geboren werden sollten, frand auf dem Spiele. Den Himmel konnten sie mit frommem Bertrauen anrusen; sie vertrauten auf den Arm de sie n, der ihre Water in dieses entsernte Land verpflanzte, und fleheten zu ihm, daß er die Männer leite, welche durch seine Borsehung berusen waren, ihren diffentlichen Berathungen vorzustehen.

Es war ein Glud fur sie und ebenfalls ein Glud fur die Sache vernünftiger Freiheit, daß die Delegaten zum Congresse von 1776 dem großen Werke, welches ihnen oblag, gewachsen waren. Sie waren keine Volksgunftlinge, nur während einer Zeit des Tumultes und der Gewaltsamkeit anerkannt, noch Manner, gewählt in Zeiten der Ruhe, wenn aus einer mißlungenen Wahl nichts befonders entz stehen kann. "Sondern sie waren Männer, an denen andere sich halten mögen in Zeiten der Gefahr und hinschauen auf sie in der Revolution von Reichen; Männer, deren Bildnisse von spätern Zeitzaltern auf Marmor und Leinwand verewigt werden sollten, wie die Geschichte der Zeiten." Sie waren Gesetzgeber und Senatoren durch Geburt, vom himmel zur Vollbringung eines besondern und wichtigen Werfes berufen; einem unter Unterdrückung schmachtenz den Volk seine Nechte wieder zu verschaffen und mit Beihülfe ihrer erhabenen Genossen bestimmt, vernünftige Freiheit auf einer neuen Grundlage in einer amerikanischen Nepublik zu schaffen.

Sie fannten zu genau die Berantwortlichkeit ihrer Stellung und das Schickfal, was ihrer, wenn nicht ihres Baterlandes, wartete, wenn ihr Borhaben fehlschlug. Sie nahmen deshalb die Frage einer Unsabhängigkeits: Erklärung wie Männer, welche den Preis derfelben berechnet hatten; vorbereitet, wenn Gott ihrem Wirken Sieg versichaffen follte, dieses Gluck ohne unheiligen Triumph zu genießen, aber eben so bereit, sollte es mißlingen, die Märtyrer desselben zu seyn.

Die Unterzeichnung einer Unabhängigkeits-Erklärung war, ohne Berücksichtigung allgemeiner Ansichten, für jeden Einzelnen, eine persönliche Betrachtung von der höchsten Bichtigkeit. In England würde es als Berrath betrachtet werden und einen Jeden dem Stricke oder dem Blocke aussehen. Die einzige Unterschrift, an welcher Spuren einer zittternden Hand bemerkbar sind, ist die von Stephen Hon Hopfins, der an einer Gliederlähmung litt. Bei diesem Werke des Berrath es machte John Hancock, als Präsident des Congresses, den Anfang, und durch die Kraft, mit welcher er unterschrieb, scheint es, als ob er entschlossen gewesen sen, daß sein Rame nie ausgelösscht werden solle.\*

Dieser Mann, der vermöge seiner ausgezeichneten Stellung im Continental-Congreß von 1776, zuerst unsere Ausmerksamseit in Anspruch nimmt, war in der Stadt Quincy, im Staate Massachusetts, im Jahre 1737 geboren. Sein Bater und Großvater waren Geistliche, ausgezeichnet durch die pflichtgetreue Erfüllung ihres amtlichen Beruses und den heilfamen Einfluß, welchen sie auf die jenigen ausübten, denen sie als Seelsorger vorstanden. Bon seinem

<sup>\*</sup> Die Feder, mit welcher diese Unterschriften geschrieben wurden, ist aufbewahrt worden und befindet sich jest im Cabinet der "Geschichts- Gesellschaft" von Massachusetts.

Vater wird berichtet, daß er sich feine geringen Berdienste für die Wiffenschaften durch seine Unterstüßung der literarischen Institute seines Geburtöstaates erwarb.

Eines so verständigen Beistandes murde der junge Hancock schon als Kind beraubt, glücklicherweise aber adoptirte ihn ein Onkel von väterlicher Seite, Thomas Hancock, der reichste Kausmann in Bosson und der unternehmendste in Neu-England. Herr Thomas Hancock war ein Mann von ausgebreiteten Erfahrungen und ausgezeichnet durch seine freigebige Unterstüßungen verschiedener Institute, besons ders des Harvard College, in welchem er eine Professur gründete und in dessen Bibliothef sein Name noch immer als einer der ausgezeichenetsten Wohlthater genannt wird.

Unter dem Schuße diefes Onfels erhielt der Reffe eine vorzügliche Erziehung in der obengenannten Universität, wo er im Jahre 1754 graduirt wurde. Während seiner Studierzeit war er, obgleich als Schüler lobenswerth, in feiner Beise ausgezeichnet und versprach nur wenig von der Auszeichnung, die er später erlangte.

Nachdem er das College verlassen, trat er als Handlungsgehülfe in das Banquierhaus seines Onkels, in welchem er bis 1760 blieb; hierauf befuchte er England, sowohl um sich Renntnisse zu erwerben, als um die vorzüglicheren Correspondenten seines Onkels kennen zu lernen. Im Jahre 1764 kehrte er nach Amerika zurück; kurz nach= her starb sein Onkel, indem er dem Nessen seine ausgedehnten Hanz delsverbindungen und ein fürstliches Bermögen, damals das größte in der Provinz, hinterließ.

Für einen jungen Mann von erst sieben und zwanzig Jahren war dieser plogliche Besitz eines solchen Bermögens hochst gefährlich und murde bei nicht Wenigen deren Untergang herbeigeführt haben. Hancock jedoch wurde weder anmaßend, noch leichtsinnig, oder unbestonnen, sondern blieb in seinem frühern fleißigen, mäßigen und rezgelmäßigen Gange. Biele hingen durch ihre Anstellung bei ihm von ihm ab, wie sie es früher von seinem Onkel gethan hatten; gegen diese war er gutig und freigebig; nachdem er in so ausgedehnte und verwickelte Handelsgeschäfte eingetreten war, behauptete er stets einen hohen Ruf für Ehre und Selbstständigkeit.

Der Besits von Reichthum, verbunden mit dem geraden und eh= renvollen Charafter, den er behauptete, verliehen ihm naturlich Ein= fluß bei seinen Landsleuten und machten ihn felbst popular. Im Jahre 1766 wurde er durch die Stimmen seiner Mitburger in die Gefetgebung von Massachusetts gewählt, und diefes Ereigniß scheint feiner fünftigen Laufbahn eine bestimmte Richtung gegeben zu haben.

Hierdurch fam er mit folchen Personen in Berbindung wie Otis, Eushing und Samuel Adams, Manner von großer politischer Auszeichnung, scharfer Unterscheidungsfraft und patriotischem Gefühl. In einer solchen Atmosphäre entwickelte sich der Genius Hancocks schnell und bald leuchtete er hervor aus seinen ausgezeichneten Solzlegen. Es ist allerdings behauptet worden, daß er in Betreff des Genies unter Manchen seiner Zeitgenossen gestanden habe; aber die Reinheit seiner Grundsäße und seine hervorstehenden Fähigseiten sind hinlänglich bezeugt durch seine häusigen Ernennungen zu Committeen, deren Berathungen tief in das Wohl des Allgemeinen einzbrangen.

Die Ankunft eines Herrn Hancock gehörigen Schiffes im Jahre 1768, deffen Ladung, wie behauptet wurde, den Zollgeseßen entzogen war, ist bereits in unserer Einleitung erwähnt worden. Dies sediff wurde von den Zollbeamten mit Beschlag belegt und unster die Kanonen des Nomnen in Sicherheit gebracht, welches damals im Hasen lag. Die Beschlagnahme dieses Schiffes emporte das Wolf heftig und in seiner Aufregung griff es die Beamten gewalts sam an und zwang dieselben auf dem bewaffneten Schiffe oder in dem benachbarten Castell Sicherheit zu suchen. Das Boot des Collectors wurde zerstört und mehre seinen Anhangern gehörigen Häuser wurden bis auf den Grund niedergerissen.

In diesen Borgangen mar Herr Hancock selbst in keiner Beise betheiligt, und er murde sie mahrscheinlich übereilt und ungesetzlich genannt haben; aber sie trugen bedeutend dazu bei die allgemeine Ausmerksamkeit auf ihn zu lenken und seine Popularitat zu versgrößern.

Diese und ahnliche Ereignisse dienten dem Gouverneur zum Borzwande, nicht lange nachher verschiedene Regimenter britischer Truppen nach Boston kommen zu lassen; eine Maßregel, welche mehr als irgend etwas anders geeignet war, die Einwohner aufzureizen. Bald entstanden häusige Streitigkeiten zwischen den Soldaten und den Bürgern, wie zu erwarten stand, indem die erstern anmaßend und die andern unabhängig waren. Die Zwistigkeiten arteten bald in Gewaltthätigkeiten aus. Ein unglücklicher Borfall dieser Art ereigenete sich am Abend des 5. Merz 1770, zu welcher Zeit eine kleine Abtheilung englischer Soldaten von mehren Bürgern mit Schnees

ballen und ähnlichen Waffen angegriffen murden. Auf Befehl des commandirenden Officiers feuerten die Soldaten auf die Bürger; einige wurden getodtet, andere verwundet.

Obschon bei diesem Borfalle die Beranlassung von den Bürgern ausgegangen war, so erhob sich doch die ganze Stadt einmüthig um Genugthuung zu verlangen. Auf Anrathen von Samuel Adams und Herrn Hancock wurde am folgenden Tage eine Bersammlung der Bürger veranstaltet, und diese beiden Männer wurden mit versschiedenen andern zu einer Committee ernannt, um von dem Gouversneur die Entsernung der Truppen zu verlangen. In dieser Committee war Herr Hancock Borsißer.

Einige Tage nach obigem Ereignisse, welches gewöhnlich "die Bostosner Meßelei" genannt wird, wurden die Leichname der Getödteten mit der natürlichen Darlegung öffentlichen Unwillens beerdigt. Zum Gedächtniß dieses Borfalles wurde Herr Hancock ernannt eine Nede zu halten. Nachdem er von seiner Anhänglichkeit an eine rechtmäßige Negierung und von seiner Berabscheuung der Tyrannei gesprochen hatte, fährt er fort in seinem lebendigen Bortrage: "die Stadt Boston, stets der britischen Krone treu, wurde von einer engelischen Flotte eingenommen; die Truppen Georgs des Dritten haben das atlantische Meer durchschifft, nicht um einen Feind zu bekämspfen, sondern eine Bande von Berräthern zu unterstüßen, welche die Nechte und Freiheiten seiner getreuesten Unterthanen mit Füßen treten; jene Nechte und Freiheiten, die er als ein Bater stets zu bezuchschiegen und als König verpflichtet ist, bei seiner Ehre vor Berzletung zu bewahren, selbst mit Gesahr seines eignen Lebens.

"Diese Truppen nahmen gleich bei ihrer Ankunft Besich von unsferem Bersammlungshause des Senates, richteten ihre Kanonen auf die Gerichtshalle und ließen sie in demselben Augenblicke daselbst, als der hochste Gerichtshof der Provinz in Sigung dort versammelt war, um über Leben und Schicksal der Unterthanen des Königs zu entsscheiden. Unsere Straßen erschollen Nachts von deren Tumult und Ausschweifungen; unsere friedlichen Bürger waren stündlich schändelichen Beleidigungen ausgesetzt und erlitten häusig Gewaltthätigkeit und Mißhandlung. Dieses aber war nicht alles; es war ihnen nicht genug, unsere bürgerlichen Gesetz zu verleßen, sie versuchten es uns auch unseres Nechtes der Ausübung religiöser Privilegien zu berauben, unsere Sitten zu untergraben und uns somit der Bernichztung schuldig zu machen. Deshalb ertönte der Wassenlärm in euern

bem Gottesbienfte geweiheten Tempeln, an bem vom himmel geheis ligten und von Gott ju feiner befondern Unbetung bestimmten Tage. Deshalb verletten euer Dhr fo oft gottlofe Flude und Lafferungen. Deshalb wurden alle jene Runfte aufgeboten, die Mußiggang und Schwelgerei barbieten, um die Jugend eines Gefchlechtes ju Mus= fdweifung und Berweichligung, Die bes andern gu Schande und Untergang zu verleiten; und ift es ihnen nicht leider ju gut gelun= gen? hat nicht die Berehrung ber Religion fichtlich abgenommen? Saben nicht unfere Rinder Fluche aussprechen lernen, ehe fie beren entfetliche Bedeutung erkannten? Saben nicht unfere Junglinge vergeffen, daß fie Umerifaner find, und ohne Berudfichtigung der Ermahnungen der Meltern und Beifern, mit felavifcher Rachah= mung, ben Leichtfinn und die Lafter ihrer Tyrannen angenommen? Und muß ich nicht erfennen, daß felbst der edelfte, fchonfte Theil der Schöpfung nicht ganglich ihren schändlichen Schlingen entgangen ift ?- Oder warum fah ich einen achtbaren Bater mit Scham über: goffen, warum eine tugendhafte Mutter in Thranen gebabet?

"Aber ich schaudere und spreche mit Biderwillen über die Ereige nisse jener furchtbaren Nacht, in welcher wir in so rascher Folge den äußersten Kummer, Erstaunen und Buth empfanden; in welcher der Himmel in seinem Zorne für einen schrecklichen Augenblick der Hölle gestattete zu walten; in welcher Satan, mit seiner außerswählten Bande, die Quellen des Blutes Neu-Englands öffnete, und mit Lästerung des Heiligsten unser Land mit den todten Körpern seiner schuldlosen Kinder entweihete.

"Lasset nie diese schaudervolle Geschichte des Todes ohne Thranen wieder erzählt werden; nie lasset eure Brust aushören, sich mit mannlichem Unwillen zu heben, wenn davon gesprochen wird, durch die ganze Dauer zufünftiger Zeiten; laßt alle Eltern diesen schandzlichen Hergang ihren lauschenden Kindern erzählen, bis Thranen ihre Augen beseuchten oder flammende Nache ihre zarten Glieder schüttelt.

"Riederträchtige und hinterliftige Buben, Morder, Brudermors der! Wie konnt ihr es wagen, den Boden zu betreten, welcher das Blut gemordeter Unschuld trank, von euern Handen vergoffen? Wie durft ihr diese Luft einathmen, welche die Seufzer derer zum Hims mel trug, die als Opfer eures verstuchten Ehrgeizes sielen?—Aber wenn nicht die freisende Erde ihre Schlünde offnet, wenn ihr nicht aus der Luft, die ihr einathmet, euern Tod trinket, so höret dennoch und zittert: Das Auge des Himmels durchdringt die dunkelsten Fals

ten der Seele; und ihr, obwohl geschüßt von menschlicher Beobachstung, seid angeklagt, mußt eure Hande, gerothet mit dem Blut des rer, deren Tod ihr herbeiführtet, erheben vor dem furchtbaren Richsterffuhle Gottes!

"Aber gerne verlaffe ich biefes Thema bes Todes—ich mag nicht gerne langer auf den schredlichen Folgen verweilen, welche bereits Die Berlegung regularer Truppen in diefe Stadt gehabt hat; laft unfer Miggeschick die Rachkommen belehren, sich vor folden Hebeln gu bewahren. Stehende Urmeen bestehen bisweilen, (ich will feines Falls fagen gewöhnlich, am wenigsten burchgangig,) aus Verfonen, Die fich felbst unfähig gemacht haben in burgerlicher Gefellschaft gu leben; benen ber Ruhm eines Georg ober eines Louis gleich gleich: gultig ift; welche fur die Erhohung ihres Goldes um einen Pfennia Das Chriffliche verlaffen wurden, um unter dem halben Monde des turfifchen Gultans ju fechten; mas hat nicht ein Staat von folden Menschen zu fürchten? Mit solchen Menschen ging Cafar über ben Rubicon; mit folden bemuthigte er bas madtige Rom und zwang Die Beherrscherin der Welt in einem Berrather ihren herrn gu ers fennen. Colde find die Menfchen, welche gefronte Rauber nur gebrauchen, um die Befdluffe Gottes zu vernichten und die Boble thaten ju nichte ju machen, Die feine gnadige Sand über feine Wes schöpfe ohne Unterschied ausgießt."

Vor diefer Unrede hatten Manche an dem vollfommenen Patrio= tiennus hancode gezweifelt. Man fagte, daß ber Gouverneur ber Proving, entweder durch berechnete Soflichfeit oder bestimmte Eroff= nungen, versucht habe ihn fur die fonigliche Sache zu gewinnen. Gine Beitlang waren Gefprache von diefem entehrenden und feinem Rufe nachtheiligen Charafter im Umlaufe. Die Gewohnheiten und Le= bensweife Sancock hatten nicht wenig baju beigetragen, diefen boshaften Beschuldigungen einen Salt zu geben. Gein Bermogen mar fürftlich. Ceine Wohnung zeigte eber bie Pracht eines hofmannes als die Einfachheit eines Republifaners. Goldene und filberne Stidereien fcmudten feine Rleidung, und bei offentlichen Belegen= heiten verdunfelte feine Raroffe, feine Pferde und Bedienten in Livree, den Glang des englischen Udels. Das Muge bes Neibes blickte nicht gleichgultig auf diese Pracht, noch mar es zu verwundern, baß Beruchte, die feinem unbestechlichen Patriotismus nachtheilig maren, fich verbreiteten; befonders ba er vermoge feines Reichthume und vornehmen Befanntschaften mehr Umgang mit bem Gouverneur und feiner Partei hatte, als viele andere.

Aber die Gefühle, welche Hancock in obiger Rede aussprach, mazren so fraftig und patriotisch, daß sie auch den Ungläubigsten überzeugten, und eine Erneuerung seiner Popularität war die Folge davon.

hancod murde von biefer Zeit an dem foniglichen Gouverneur und feinen Unbangern eben fo verhaft, als er der republikanischen Partei theuer murde. Es murde ein Gegenftand von einiger Wich= tigfeit fur den foniglichen Gouverneur, fich der Perfonen der herren hancod und Samuel Adams zu bemachtigen; und man fagte, die= fes fen bei der Expedition nach Concord, welche zu der denfmurdi= gen Schlacht bei Lexington führte, der Eroffnung bes Revolutions= frieges, beabsichtigt worden. Ungeachtet der Beimlichkeit, mit welder diefe Expedition entworfen murde, gelang es diefen beiden Pa= trioten, die damals Mitglieder des Provingial-Congresses zu Concord maren, dennoch gludlich zu entfommen, jedoch erft in dem Augen= blide, als die britischen Truppen in die Saufer drangen, in welchen fie wohnten. In Folge diefer Schlacht erließ Gouverneur Bage feine Proclamation, in welcher er benen, welche eine geeignete Reue über ihre Widerseplichkeit gegen das konigliche Unsehen an den Tag legten, allgemeine Bergeihung verfprach, mit Ausnahme biefer beiden Manner, beren Schuld fie aus dem Bereiche der foniglichen Milde feße.

Im October 1774 wurde Hancock einstimmig zum Präsidenten des Provinzial=Congresses von Massachusetts erwählt. Im solgenden Jahre übertrug man ihm die noch größere Ehre der Präsidentschaft des Continal=Congresses. In diesem Körper befanden sich Männer von höherm Geiste und noch größerer Ersahrung als Hancock. Zu demselben gehörten Franklin, Jesserson und Dickinson und viele anz dere, Männer von ausgezeichneten Fähigkeiten und hohem politisschem Scharssinn; aber die neuerliche Proclamation des Gouverneurs Gage, in welcher Hancock und Adams geächtet wurden, hatten diesen Männern eine große Popularität gegeben und bot dem Continental=Congreß einen hinlänglichen Grund dar, denselben durch die Wahl des erstern zum Präsidenten ihre Achtung zu beweisen.

In dieser ausgezeichneten Stelle blieb Hancock bis zum October 1777, zu welcher Zeit er in Folge, durch unausgesetzte Anftrengung in seinem Umte, geschwächter Gesundheit, seine Stelle niederlegte, und mit einer Popularität, wie selten ein Mann sich erwarb, in seine Provinz zurücksehrte.

Hancock war ein Mitglied der Berfammlung, welche um diefe Zeit ernannt wurde, eine Constitution für den Staat Massachusetts zu entwerfen. Unter dieser Constitution war er 1780 der erste Gouverneur, zu welcher Stelle er jedes Jahr wieder erwählt wurde bis 1785, wo er abdankte. Nach einem Zwischenraum von zwei Jahren wurde er abermals zum Gouverneur erwählt und bekleidete diese Stelle bis zu seinem Tode, welcher am 8. October 1793 im 55sten Jahre seines Alters erfolgte.

Der von uns zu diesem Werke bestimmte Raum erlaubt uns über den Charafter Hancocks nur noch Weniges zu sagen. Es war ein achtungswerther Zug in demselben, daß er, im Besitze überstüssigen Reichthums, zu dessen Genusse er in einer Periode seines Lebens kam wo kein Beschüßer ihm zur Seite stand, Ausschweifung und Verzschwendung vermied. Seine Gewohnheiten, obwohl lebhaft, waren durchaus tugendhaft. In seinem Wesen und Benehmen war er freundlich und höslich. Er verlangte keine Berücksichtigung seiner Vortheile und zeigte keinen Stolz auf seinen Neichthum.

Seine Feinde beschuldigten ihn einer ausschweisenden Sucht nach Popularität, der Neid und Bosheit nicht zögerten seine Freigebigkeit bei verschiedenen Gelegenheiten zuzuschreiben. Was auch immer die Grunde zu dieser Beschuldigung senn mögen, es sind viele Beispiele der Großmuth seines Charafters befannt. Hunderte von Familien, sagt man, lebten in Zeiten der Noth von seiner Milde. Zur Befetz derung der Freiheiten seines Vaterlandes, verwendete vielleicht Niesmand so große Summen oder war williger zu größern Opfern. Ein Fall seines öffentlichen Geistes, der sehr zu seinem Ruhme spricht, wird erzählt aus dem Jahre 1775.

Bu dieser Zeit belagerte die amerikanische Urmee die Stadt Bosfton, um die britischen Truppen zu vertreiben, die dieselbe in Besitz genommen hatten. Um diesen Zweck zu erreichen, wurde von ten amerikanischen Officieren die ganzliche Zerstörung der Stadt vorgesschlagen. Durch die Ausstührung eines solchen Planes würde das ganze Bermögen Hancocks aufgeopfert worden senn. Er jedoch stimmte gleich für die Maßregel mit der Erklärung, daß er bereit sen, sein Alles herzugeben, wenn je die Freiheit seines Baterlandes es erfordern sollte.

Es ift nicht weniger ehrenvoll fur den Charafter Hancocks, daß, während Reichthum und Unabhängigfeit ihn machtig zu einem rushigen, genußreichen Leben ermunterten, er sich viele Jahre, fast ohne

Unterbrechung, dem muhfamsten Dienste seines Baterlandes wids mete. Bosheit versuchte, mahrend einiger Zeitpunkte seines öffents lichen Lebens, seinen Charafter zu besteden, und unterlegte seinem Benehmen Beweggrunde, die ihm fremd waren. Bolle Gerechtigs keit ward seinem Andenken bei seinem Tode durch die Ausdrücke von Trauer und Liebe, welche die Menge, die sein Haus erfüllte, als er auf dem Todtenbette lag und welche seiner Leiche zum Grabe folgte, über seinen Ueberresten außerte.

#### Samuel Abams.

Bei benen, welche die Unabhängigkeits-Erklärung unterschrieben und sich in der Nevolution ausgezeichnet haben, fand sich naturlicher Weise eine große Verschiedenheit der geistigen Kräfte; eben so wenig leisteten sie alle in jenen gefahrvollen Tagen ihrem Vaterlande die gleichen wichtigen Dienste. Gleich den Gestirnen des himmels wirkte Jeder sein Theil, aber wie sich ein Stern vom andern an Glanz unterscheidet, so unterschieden auch sie sich. In dem Sternenfranze großer Männer jedoch, welche dieses Zeitalter schmückten, leuchteten wenige mit mehr Pracht, oder übten einen mächtigern Einstuß aus, als Samuel Adams.

Dieser Helbengeist war geboren zu Quincy, in Massachusetts, am 22. September 1722, in jener Nachbarschaft, die späterhin als der Geburtsort Hancock's, und als der Bohnort der ausgezeichneten Familie, welche den Bereinigten Staaten zwei Präsidenten gab, eine Berühmtheit erlangte. Seiner leiblichen Herkunft nach stammte er von einer achtbaren Familie, welche mit den ersten Unsiedlern dieses Landes in Amerika eingewandert war.

Im Jahre 1736 besuchte er die Harvard Universität, woselbst er sich durch seine ungewöhnliche Ausmerksamkeit auf alle seine collez gialischen Uebungen, und durch seine classische und wissenschaftliche Ausbildung sehr hervorthat. Als er sich im Jahre 1743 um den Schrentitel eines Magisters bewarb, stellte er die folgende Frage auf: "Ob es rechtmäßig sen der höchsten Obrigkeit sich zu widerseßen, wenn auf keine andere Art das Gemeinwesen erhalten werden könzne?" Er behauptete die Nechtmäßigkeit, und legte dadurch einen unbezweiselten Beweiß seiner Anhänglichkeit an die Freiheiten des Wolks an den Tag.

Rachdem er die Universität verlaffen hatte, widmete er sich bem



# SAMOEL ADAMS.

Drawn and Engraved by J.B. Longacre from a Painting by Copley.

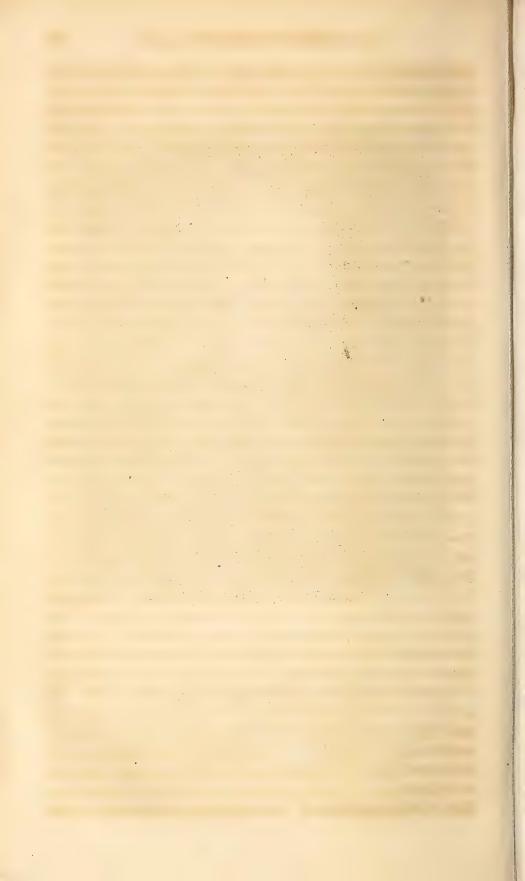

Rechtsstudium, zu welchem Fache ihn sein Bater bestimmt hatte; auf den Antrieb seiner Mutter jedoch gab er diesen Plan mieder auf, und wurde ein Handelsgehulfe bei Herrn Thomas Cushing, eines damals bedeutenden Kausmannes. Sein Genius aber war nicht für fausmannische Geschäfte, und furze Zeit, nachdem er ein Geschäft für sich angefangen hatte, verlor er, theils durch den Bansferott eines Freundes, theils durch eigne ungeschickte Geschäftssuhrung das ganze Capital, welches ihm sein Bater gegeben hatte.

Der Genius eines Adams neigte sich naturgemaß zur Politik hin. Bon ihr war er ganz durchdrungen. In seiner frühesten Jugend schon hatte er ihren Einfluß empfunden. Sie beschäftigte seine Gedanken, belebte seine Gespräche und setzte seine Feder in Bewezung. In Bezug auf seine Privatgeschäfte war dieses für ihn ein unglückseliger Charakterzug, aber ein großes Glück für sein Baterzland, da er sich auf diese Art eine ausgedehnte Kenntniß derjenigen Grundsäße vernünftiger Freiheit erwarb, welche er späterhin mit so außerordentlicher Thatkraft gegen die willkürlichen Unmaßungen der britischen Regierung vertheidigte.

In 1763 wurde es befannt, daß bas britische Ministerium im Sinne habe "die Colonien zu besteuern, um badurch eine Revenue gur Bermendung der Krone zu erhalten." Diefe Rachricht veran= lagte in den Colonien eine farte Bewegung. In der Proving Maffachufette murde von den Ginwohnern Boffons eine Committee ernannt, welche die offentliche Befinnung in Betreff diefer beabsich= tigten Magregel aussprechen, und welcher Musspruch ben Repra= fentanten ber Sauptverfammlung gur Richtschnur Dienen follte. herr Adams hatte die Borfdriften Diefer Committee entworfen. Sie bildeten in Wahrheit eine fraftvolle Darftellung der Ungerech= tigfeit des beabsichtigten Besteuerungs=Sufteme, und verdienen un= fere besondere Berucksichtigung, da fie die erfte offentliche Urfunde waren, welche bas Recht bes britifchen Parlaments, die Colonien qu befteuern, leugnete. Much enthielten fie die erfte Sindeutung auf Die Zwedmäßigfeit eines gemeinschaftlichen Ginverftandniffes und einer Correspondeng ber Colonien, welches den Grund gu ihrem funfe tigen Bundniffe legte. In diefen Unweifungen bemerft Berr Abams, nadidem er der lebel, welche die britifchen Parlaments=Acten in Betreff bes Sandels herbeigeführt, Ermahnung gethan: "Benn unfer handel befteuert werden mag, warum nicht auch unfer Land? Warum nicht die Erzeugniffe unferes Landes, und überhaupt Alles

mas mir befigen, oder gebrauchen? Dadurch merden, wie mir glau= ben, die Rechte unferer Freibriefe, und felbft zu regieren und zu befteuern, aufgehoben. Unfere britischen Gerechtsame, die wir un= verwirft in Gemeinschaft mit unfern Mit=Unterthanen, als geborne Briten besiten, werden angetaftet. Wenn wir auf irgend eine Urt mit Steuern belegt werden, ohne da, wo man fie ausschreibt, gefes: lich reprafentirt zu fenn, fo werden wir von der Burde freier Unter= thanen ju dem Buftande tributpflichtiger Sclaven erniedrigt. empfehlen Euch deshalb ernftlich an, daß Ihr Euch eifrigft bemubt, von der Hauptverfammlung für unferen Agenten in diefer fo fehr verwickelten Lage der Dinge alle nothige Vorschrift und Unweisung ju erhalten." "Desgleichen erfuchen wir Euch, Guern Ginfluß da= hin zu verwenden, daß die andern Colonien, die mit und ein gleiches Interesse und gleiche Rechte haben, ihr Gewicht dem diefer Proving beifugen mogen, damit durch das vereinigte Gefuch Mler, die der Sache beipflichten, auch Allen Gulfe gewährt werde !"

Das tiefe Interesse, welches Herr Adams für die Nechte der Colonien empfand und offenbarte, brachte ihn bald bei der patriotischen Partei in Gunft. Er wurde der Leiter ihrer öffentlichen Bersamm= lungen und sprach fühn gegen die ungerechten Handlungen des bristischen Ministeriums.

Im Jahre 1765 erwählte ihn die Stadt Boston zu einem Neprässentanten bei der Haupt-Bersammlung (general court) von Massachusetts. Bon dieser Zeit an, und während des ganzen Nevolutions-Rampses war er der fühne, standhafte und wirksame Bertheidiger der Nechte seines unterdrückten Baterlandes. Als Mitglied dieser Bersammlung ward er bald berühmt und mit der Stelle des Schreisbers bei diesem Körper beehrt. In der Gesetzgebung bewies er diesselbe Thätigseit und Kühnheit, die er in der Stadt an den Tag geslegt hatte. Er wurde beinahe zu jeder Committee erwählt, leistete bei der Entwersung sast jeden Berichtes Beistand und übte einen großen Einsluß in beinahe einer jeden Bersammlung aus, deren Zweck Widerstreben gegen die ungerechten Pläne der Udministraztion war.

Herr Udams offenbarte jedoch nicht allein in diefer gefeggebenden Berfammlung seine Feindseligkeit gegen die britische Regierung und seine Hochachtung vor vernünftiger Freiheit; er veröffentlichte auch mehre vortreffliche Ubhandlungen über diefen Gegenstand, und er war der Verfasser mehrer Plane, um die unbilligen Ubsichten des

Mutterlandes erfolgreicher zu befampfen. Ihm gebührt die Ehre, ben ersten Congreß von Neu-York bewerkstelligt zu haben, welcher ben Weg zu einem Continental=Congreß zehn Jahre später, gebahnt, und endlich die Bereinigung und den Bund der Colonien bewirft hat.

Die ungeschickte Verwaltung seiner Privat-Ungelegenheiten, deren wir bereits Erwähnung gethan, brachte Herrn Adams in Armuth. Als dieses in England befannt wurde, so schlugen die Anhänger des Ministeriums vor, ihn durch die Ertheilung eines einträglichen Amstes zu bestechen. Demgemäß wurde dem Gouverneur Hutchinson ein heimlicher Auftrag dieser Art ertheilt, worauf dieser auf eine für die Nechtschaffenheit des Herrn Adams höchst schmeichelhafte Weise erwiederte. "Die Hart nächt gf eit und der und ein Amt oder din n dieses Mannes sind der Art, daß er nie durch ein Amt oder durch irgend ein Geschenk gewonnen werden kann." Es soll ins dessen doch wirklich ein Anerbieten Herrn Adams gemacht worden senn, aber weder die Locungen des Neichthums noch der Macht konnten ihn auch nur für einen Augenblick verleiten, die Sache der Wahrheit zu verlassen, oder die Freiheiten des Bolkes auf das Spiel zu sesen.

Er war in der That arm; aber weder britisches Gold, noch Ehrensstellen oder die Vortheile irgend eines Umtes, das der königliche Gouverneur zu vergeben hatte, konnten ihn in Versuchung führen. Ein solcher Patriotismus fand sich nur selten in der Welt; in Umerika jedoch, während des Revolutionskampses, glühte er in Vieler Bruft. Die Kenntniß solcher Thatsachen, wird sehr die Verwunzterung mäßigen, die man zuweilen darüber ausdrückte, daß Umerika so erfolgreich Großbritanien hatte widerstehen können. Seine physsische Macht war Vergleichungsweise sehr gering, aber der moralische Muth seiner Staatsmanner und Soldaten erseste seinen Mangel an der Truppenzahl, an Neichthum und seinen Besestigungen.

Wir haben bereits, sowohl in unserer Einleitung, als auch in unserer Abhandlung über Hancock des Bostoner Blutbades, im Jahre 1770, gedacht, eines Ereignisses, welches lange Zeit in den Annalen der Nevolution eine denkmurdige Stelle einnehmen wird, nicht allein weil es die erste Veranlassung des Blutvergießens zwischen den Briten und Amerikanern war, sondern weil es auch dazu beitrug, die Ersbitterung zu erhöhen und den Bruch zwischen den beiden Ländern zu erweitern.

Die Grengen, welche wir unferm Buche gefest haben, verbieten

uns einen umffandlicheren Bericht dieser tragischen Begebenheit, und wir erwähnen derfelben hier nur wiederum deswegen, um das unserschrockene und entschiedene Betragen des Samuel Adams bei dieser Gelegenheit in ein desto helleres Licht zu sehen.

Um Morgen, welcher diefer Racht bes Blutvergießens folgte, wurde eine Verfammlung der Burger von Bofton zusammenberufen. Bewegungen, gemifcht von Schrecken und Entruftung, beunruhig= ten die Zusammenfunft. Samuel Abams erhob fich zuerft, um an die horchende Menge einen Bortrag zu halten. Wenige Manner waren im Stande, eine Bolfoverfammlung mit mehr Rraft angure= den, oder eine frarfere Gewalt über deren Leidenschaften und Rei= gungen auszuüben. Bei diefer Gelegenheit hatten faum ein De= mosthenes, oder ein Chatham mit eindrucksvollerer Beredfamfeit gu einer verfammelten Menge sprechen, oder auf eine richtigere und nachdrucklichere Beife die furchterliche Krifis darftellen fonnen, welcher die Colonien rafch entgegen eilten. Einmuthig murde eine Committee erwählt, welche fich zu Gouverneur Sutchinfon verfügen und ihn ersuchen follte, er moge-unverzüglich die Entfernung der Truppen aus der Stadt bestimmen. Diefem Gefuch der Committee antwortete ber Gouverneur mit feinen gewohnlichen Ausweichungen, daß die Truppen nicht unter feinem Befehl ftanden. herr Udams, ein Mitglied Diefer Committee, ftellte dem Gouverneur auf's Nach= brudlichfte die Gefahr vor, wenn die Truppen langer in der haupt= ftadt blieben. Mit erregter Erbitterung und in einem Tone ftolger Gelbftftandigfeit erflarte er, daß die Entfernung der Truppen allein feine beleidigten und entrufteten Stadtgenoffen befriedigen fonne; es gefchabe deshalb auf die eigne Befahr des Bouverneurs bin, daß die Truppen in der Stadt verblieben, und er allein fen deshalb fur die verderblichen Folgen verantwortlich, welche, wie man, ohne die Gabe ber Prophezeihung, vorhersagen konnte, eintreten mußten.

Es war schon finster geworden, und noch war die Bersammlung der Bürger nicht auseinander gegangen. Die größte Unruhe herrschte in der Bersammlung, und kaum konnte sie davon zurückgehalten werden, insgesammt zum Gouverneur zu gehen, um seinen Entschluß zu erfahren. Ueberzeugt von der kritischen Lage der Dinge, überzeugt von der persönlichen Gefahr, welcher er sich durch die Weigezrung einer Willsährigkeit aussehe, gab der Gouverneur endlich seine Zustimmung zur Entsernung der Truppen, und versprach, daß am folgenden Morgen die nothwendigen Borkehrungen getrossen werden

follten. So wurde, durch die entschlossene und muthvolle Hands lungsweise des Samuel Adams und einiger andern verwandter Geister, die Hartnäckigkeit eines foniglichen Gouverneurs gebrochen und ferneren Feindseligkeiten für langere Zeit ein Ende gesetzt.
Die Popularität und der Sinfluß des Herrn Adams wuchsen

fcnell, und immer beutlicher leuchtete ber Bortheil ein, der fur Bris tanien ermuchfe, wenn man ihn von ber Bolfspartei entfernen fonnte. Wir haben bereits angeführt, daß Gouverneur Sutchinfon durch Ertheilung eines einträglichen Umtes Diefes zu bewirfen den Berfuch gemacht hatte; und man ergablt, daß zu verschiedenen Zeiten von foniglicher Ceite her ihm andere Untrage abnlicher Urt, aber mit bemfelben fruchtlofen Erfolg geftellt worden waren. Dhngefahr im Jahre 1773 magte Gouverneur Gage nochmals einen Berfuch. Da= male wurde dem Obriften Fenton der Auftrag ertheilt, herrn Abams im Ramen bes Gouverneurs Bage zu verfichern, bag man ihm jed= weden Bortheil, den er nur verlange, zufommen laffen murde, im Falle er nachlaffe, den Magregeln der foniglichen Regierung fich zu widerfegen. Bu derfelben Zeit ließ man ihm nicht undeutlich mer= fen, daß auch rudfichtlich feiner Perfon eine folche Magregel fur ibn nothwendig mare. Er hatte fich die fonigliche Ungnade jugezogen, und fein Betragen mar der Urt gewefen, daß es bereits in der Dadht des Gouverneurs lag, ihn auf die Unflage des Hochverraths nach England gur Unterfuchung zu fenden. Man gab zu verffeben, daß eine Menderung feiner politischen Sandlungsweise ihn von diefer Schmach, ja fogar noch von einem harteren Schickfale befreien fonne, und er überdies noch aus feinen burftigen Umftanden in eine glanzende Lage verfest werden durfe.

Herr Adams horte diesen Vorschlag mit Aufmerksamkeit an, aber als Obrist Fenton seine Mittheilung beendigt hatte, erwiederter er ganz mit dem Geiste eines Mannes von Chre, mit aller Aufrichtigsteit eines durchaus unbestochenen und unbestechlichen Patriotismus:
,,Gehen Sie und sagen Gouverneur Gage, daß mein Friede schon längst mit dem König aller Könige geschlossen, und es der Nath des Samuel Adams ware, nicht länger mehr die Gefühle eines bereits erbitterten Volkes zu beleidigen."

Die Unabhängigfeit und achte Nechtschaffenheit des Herrn Adams hatte ihm wohl die Achtung und selbst das Bertrauen des Gouver= neurs Gage erwerben sollen; mit ganz verschiedenen Empfindungen jedoch betrachtete dieser das edle Betragen des hochherzigen Patrio=

ten. Im Unmuthe über das Fehlschlagen seines Lieblingsplanes erließ Gouverneur Gage eine Proclamation folgenden Inhalts:
"Im Namen Seiner Majestät biete ich hiermit an und verspreche ich die allergnädigste Berzeihung allen denen Personen, welche sogleich ihre Wassen niederlegen, und zu den Pflichten friedlicher Unterthamen zurückehren; von dieser Gnade jedoch sind ausgeschlossen Samuel Abams und John Hancock, deren Berbrechen von zu schändlicher Art sind, als daß sie eine andere Rücksicht, wie die der verdienten Strafe zuließen."

Auf solche Art wurden diese unabhängigen Männer zum Gegens stand besonderer Rache auserforen, und selbst ihr Leben gefährdet, weil sie ehrenvoll einer Bersuchung widerstanden, die, hatten sie nachgegeben, ihnen verdienter Beise die Schande ihrer Landsleute und die Berachtung der Welt zugezogen haben wurde.

Berr Adams war ein Mitglied des erften Continental-Congreffes, der am 5. September 1774 in Philadelphia fich verfammelt hatte, und er blieb bis zum Sahre 1781 ein Mitglied diefes Rorpers. Bahrend diefer Zeit handelte fein Abgeordneter vorzüglicher und mannlicher. Reiner legte einen unermudlicheren Gifer oder eine ftarfere Charafterfestigfeit an den Tag. Frube erfannte er, daß der Streit mahrscheinlich nicht ohne Blutvergießen entschieden wer= den fonne. Er felbst mar auf jedes Ungluck vorbereitet und wollte, daß folche Magregeln ergriffen werden follten, welche zu einer baldi= gen Entscheidung der Feindfeligfeiten führen murden. Demgemaß befand er fich unter den marmften Bertheidigern der Erflarung der amerikanischen Unabhängigkeit. Rach feiner Unsicht mar der Bur= fel gefallen und eine fernere freundschaftliche Bereinigung mit dem Mutterlande unmöglich. "Ich bin vollkommen," schrieb er im Upril 1776 von Philadelphia aus in einem Briefe an einen Freund in Maffachusetts, "Ich bin vollkommen von der Rothwendigfeit einer öffentlichen und ausdrudlichen Unabhangigfeits = Erflarung überzeugt. Ich fann nicht einfehen, welcher triftige Grund bagegen erhoben werden fonnte. Wird fie den Bruch erweitern? Diefes wurde eine fremdartige Frage fenn, nachdem wir Urmeen aufge= führt, Schlachten mit den britischen Truppen geliefert, eine ameri= fanische Flotte ausgeruftet und den Ginwohnern diefer Colonien ge= ftattet haben, bewaffnete Fahrzeuge ausgeben zu laffen, um Schiffe ju fapern u. f. m., welche Einwohnern Grofbritaniens jugeboren; indem wir diefe fur Feinde der Bereinigten Colonien erflart, und

ihre Handelsacten zernichtet haben, dadurch daß wir nach felbsteigen getroffenen Unordnungen mit den Völkern aller Lander, ausgenoms men mit den Unterthanen des britischen Königs, den Handel erlaubsten. Nach allem Diesem können wir und selbst sicherlich nicht ans ders mehr betrachten, und von Undern nicht anders mehr betrachtet werden, als in dem Zustande der Unabhängigseit."

Die Unabhangigfeit Umerifa's murde endlich ausgesprochen, und Die Cache ber Colonien erhielt badurch einen neuen politischen Cha= rafter und eine eigenthumliche Burbe. Doch mochte auch Diefe Magregel einem Siege gleichen, es frand Umerifa noch ein furchtbarer Rampf bevor. Im folgenden Jahre der Unabhangigfeite-Erflarung gemabrte die Lage der Colonien einen duftern Unblid. Die fraftig= ften Bergen ergitterten, und felbit Zweifel murden ausgedruckt, ob man bei den Magregeln, insbefondere bei der Erflarung der Unab= bangigfeit, nicht zu voreilig gehandelt hatte. Die Rachbarschaft von Philadelphia mar der Schauplat des Rrieges, und der Congres, der auf acht und zwanzig Mitglieder zusammengeschmolzen mar, be= fchloß feine Cikungen nach Lancaffer zu verlegen. In diefer fritischen Beit fam herr Abams gufallig in Gefellschaft mit mehren andern Mitgliedern, welche freimuthig und vertraulich über die gegenwartige Lage ihres Baterlandes fprachen. Finftere Borboten fchienen ihre Gemuther zu beunruhigen, und fie brudten die großte Beforgniß aus über den Ausgang des Rrieges.

Diefe Unterredung borte Berr Udams mit filler Aufmerksamfeit an. Endlich brudte er fein Erstaunen aus, daß folde niederfchla= gende Empfindungen fich ihrer Bergen bemachtigt hatten und folde muthlose Reden selbst im vertrauten Rreife ihren Lippen entschlupfen fonnten. Ihm murbe barauf ermiebert: "Die Cache fteht verzweifelt." "Ja, in der That," fagte herr Adams, "es ift jum Berzweifeln, wenn wir folche Sprache führen. Wenn wir Den Blid fenten, fo werden dies die Undern auch thun; wenn wir verzweifeln, fo erwartet feine hoffnung bei Undern, und glaubt nicht, daß fie auf einem Rampfe beharren werden, von dem fich ihre Führer feige gurudziehen. Doch gebt folden Gefühlen nicht Raum in Guern Bergen und führt feine folde Sprache." Wahrend alfo Die Bergen Underer fich der Muthlofigfeit hingaben, behielt Camuel Ubams feine gewohnliche Standhaftigfeit. Gein ungeschwächter Muth und feine ftille Buverficht auf die Bulfe und ben Schut bes Simmele trugen außerordentlich dazu bei, feine Landeleute mit dem Bertrauen auf einen endlichen glücklichen Erfolg zu beseelen. Eine größere Lobrede konnte wohl keinem Mitglied des Continental-Conspresses gehalten werden, als dies in Bezug auf Herrn Adams von Gallowan geschehen ist, in dessen 1780 in Großbritanien erschienen historischen und politischen Betrachtungen über den Ursprung und Fortschritt der amerikanischen Nebellion. Der Berkasser sagt: "Adams ist wenig, trinkt wenig, schläft wenig, aber denkt viel und ist durchaus unermüdlich im Berkolg seiner Plane. Er war der Mann, welcher durch seine außerordentlichen Anstrengungen und vorzüglichen Geistessähigkeiten zugleich die Factionen im Congreß zu Philadelphia und die Factionen Reu-Englands leitete."

Im Jahre 1781 gog fich herr Adams vom Congref gurud, aber nur um von feinem Geburtoftaate neue Beweife der hoben Uner= fennung feiner Berdienfte und bes Bertrauens, die man in feine Talente und Rechtschaffenheit feste, zu erhalten. Er mar bereits ein thatiges Mitglied jener Convention gewesen, welche die Ber= faffungs-lirfunde des Staats entworfen, und nachdem diefelbe in Mububung gebracht worden, murde er in den Staatofenat ermablt, über welchen politischen Korper er mehre Jahre lang ben Vorfit führte. 1789 murde er zum Lieutenant-Gouverneur ermählt und behielt diefes Umt bis zum Jahre 1794, zu welcher Zeit er nach dem Tode Hancode, jum Gouverneur ernannt murde, und fo fortgefest bis jum Jahre 1797, als er fich vom öffentlichen Leben gurudzog. Die Stille eines guruckgezogenen Lebens genoß er jedoch nicht lange, benn am zweiten October des Jahres 1803 erreichte ihn ber Tod, nachbem er fein thatenreiches Leben bis zum hohen Alter von 82 Jahren gebracht hatte. Geine Diechtschaffenheit und Ctanbhaftig= feit erwarben ihm den Beinamen des amerifanischen Cato.

Nach dem vorhergehenden Lebensabriß des Samuel Adams wird es dem Lefer nicht schwer fallen, sich eine ziemliche richtige Unsicht seines Charafters und seiner Bestrebungen zu bilden. Seiner forsperlichen Gestalt nach, war er von mittelmäßiger Größe: aber seine Gesichtsbildung verrieth seinen edlen Genius, der ihn leitete, und eine mehr denn gewöhnliche Charafters und Willensstärse. Seine Sitten und sein Betragen bewiesen seine strenge Ausrichtigseit und zeichneten sich durch Sinfachheit aus. In seinen Gesprächen war er zugleich unterhaltend und belehrend, und diesenigen, welche sich seiner Freundschaft erfreuten, hatten selten einen Grund, seine Zusneigung und Beständigkeit zu bezweiseln. Seine Schriften waren

bandereich, find aber ungludlicher Beife, ba fie fich meift nur mit ber zeitweiligen Politif bes Tages befchaftigten, jum größten Theil verloren gegangen. Diejenigen, welche erhalten find, liefern bins langliche Beweise von feiner Vortrefflichkeit als Schriftsteller, von ber Lauterfeit feines politischen Glaubensbefenntniffes und der From= migfeit und Aufrichtigfeit feines Charafters. Als Redner mar er trefflich fur die fturmischen Zeiten geeignet, in benen er lebte. In feinen öffentlichen Bortragen mar er bestimmt und überzeugend, ins bem er feine Behauptungen mehr folgerecht durchführte, als in bild= licher Rede vertheidigte und mehr dabin abzwedte, den Berffand gu erleuchten, als die Gefühle aufzuregen. Dennoch fonnte fein Mann wohl wirkfamer fich an die Leidenschaften der Menge redend men= ben, als er dies bei verschiedenen Belegenheiten gethan hat. 218 Staatsmann befag er unbefdrantte und erleuchtete Unfichten; mas einmal fein Urtheil gur Reife gebracht hatte, verfolgte er mit unbeug= famer Standhaftigfeit und patriotifchem Gifer. Bahrend Undere verzagten, mar er voll Hoffnung; wo Undere schwanften, mar er entschloffen; wo Undere gauderten, wollte er rafches Sandeln. Geine Durftigen Umftande hatten ihn an Ginfachheit und Frugalität ge= wohnt, boch mar er auch außerdem von Ratur aus fchon jedem Schaugeprange und ber Pracht abgeneigt.

"Samuel Adams war ein Chrift. Sein Gemuth war schon frühe sowohl der Frömmigkeit geöffnet, als durch Wissenschaft gestildet. In seiner frühen Jugend schon legte er sein christliches Glaubensbekenntniß am Tische unsers Herrn Jesus ab, und sein reiner Lebenswandel bezeugte die Aufrichtigkeit seines Bekenntnisses. Negelmäßig besuchte er am christlichen Sabbath die Rirche, und die häuslichen Andachtsübungen, welche er Morgens und Abends im Kreise seiner Familie hielt, bewiesen, daß ihn seine Neligion in die Stille der Zurückgezogenheit von der Welt begleitet. Das letzte Erzeugniß seiner Feder war ein Auffaß zu Gunsten der christlichen Neligion. Er starb im Glauben des Evangeliums."

In den Widerstrebungen der britischen Tyrannei konnte Niemand gewissenhafter seyn; er verabscheuete das Konigthum und verachtete den Glanz und entehrenden Knechtössinn der königlichen Agenten. Sein Patriotismus war reiner und erhabener Art. Für sein Basterland arbeitete er Tag und Nacht, mit einem Eifer, der kaum eine Unterbrechung litt, und mit einer Thatkraft, die keine Ermüdung kannte. Obgleich enthusiastisch, vergaß er dennoch die Klugheit nie.

Wo er feinen 3wed durch Ueberreben, Bitten und Borftellungen erreichen fonnte, mandte er diefe Mittel an; aber wenn fie fehlten, mar er bereit, felbst bis auf's Blut zu widerstehen, und er murde lieber fein Leben jum Opfer gebracht, als mit Unehre nachgegeben haben. "Satte er," fagt fein Lebensbefdyreiber, "in einem Lande ober zu einer Zeit gelebt, wo man willfürlichen Gewaltanmaßungen miderstehen mußte, fo murbe er einer der Reformatoren geworden fenn. Er murde lieber den Rirchenbann erduldet, als fich vor der papftlichen Unfehlbarfeit gebeugt, oder Tribut an den Ctuhl des St. Peter bezahlt haben; er hatte fich eber an den Mordpfahl fesseln lassen, ehe er sich ben pralatischen Verordnungen eines Laud unterworfen; er murde das Schaffot bestiegen haben, ehe er einen Schilling ungefegmäßigen Schiffsgelbes entrichet hatte; er murde in eine Einode geflohen fenn, ehe er die verruchte Tyronnei eines Stuart murde ertragen haben; man hatte ihn geachtet, aber er hatte fich lieber ale Verrather verdammen laffen, ehe er feine Gin= willigung zu einer ungefeslichen Abgabe gegeben, und mare biefe auch nur eine Stempeltare eines Gedispence's gemefen oder eine un= bedeutende auf Thee. Auch feine Urt von Bestechung läßt sich er= benfen, wodurch man diefe Unbeugsamfeit hatte schwächen fonnen."

Bei einiger scheinbaren Ernfthaftigkeit fand fich bei ihm jedoch nicht jener duftere und abstoßende Geift. In feinem Benehmen vereinte er Milde mit Festigfeit, und murdevolle haltung mit Ber= ablaffung. Wenn er zuweilen als Bertheidiger fur zu ftreng ge= haltene Mafregeln auftrat, fo mar die Urfache beffen vielleicht, weil feine Faffungefraft die gemobnlicher Menfchen übertraf, und er mit mehr Thatfraft gur Durchführung feiner Plane erfüllt mar, als Undere. Außer diefen Eigenschaften legte er eine ungewöhnliche Gleichgultigfeit in pecuniarer Rudficht an den Tag. Er mar arm, fo lange er lebte, und hatte nicht ber Tod eines einzigen Cohnes ihn in den letten Tagen feines Lebens von feiner Urmuth befreit, fo hatte Samuel Abams, ohnerachtet feiner Tugenden, feines Patrio= tismus, feines unermudeten Gifers, feines anerfannten nugvollen Lebens, die Sand der Mildthatigfeit oder den offentlichen Schat in Unfpruch nehmen muffen, um die Roften der Leichenbestattung gu bestreiten. Rein Epitaph bezeichnet die Rubestatte diefes unermid= lichen und uneigennußigen Baterlandofreundes, aber in ben Bergen dankbarer Landsleute hat er fich ein Denfmal erbaut, das dauerns ber als Erz, und an bem ber Zeitroff nicht naget.





# JOIER AUGAMIS.

Heaven & Engraved by J.B.Longacre from a Painting by Otis after Stuart.

#### John Aldams.

I ohn Ubams war geboren zu Quincy, damals ein Theil ber alten Stadt Braintrie, am 19. October Alten Styls 1735. Er war ein Nachsommen der Puritaner. Seine Borfahren, welche frühe von England hier eingewandert waren, hatten sich in Massachusetts niedergelassen. Sein Bater, der bei ihm früh eine große Liebe zum Lesen und zu Kenntnissen entdeckte, widmete eine besondere Sorgsalt auf seine Erziehung. Seine jugendlichen Studien genoß er in Braintrie unter Herrn Marsch, einem Manne, der das Glück hatte, mehre Kinder zu unterrichten, welche in ihrem Mannesalter eine bedeutende Rolle in den Auftritten der Nevolution spielten.

Im Jahre 1751 ward er ein Mitglied des Harvard Collegiums und graduirte daselbst 1755. Wie hoch er im Ansehen stand, als er die Universität verließ, ist nicht genau befannt, wir wissen nur, daß er in einer Classe sich ausgezeichnet, von welcher der ehrwürdige Dr. Hemmenway ein Mitglied war, und der der Offenheit und Bestimmtheit seines Charafters und der Starfe und Thatigseit seines Geistes ein ehrenvolles Zeugniß gab.

Rachdem er die Rechte zu feinem Beruf ermahlt hatte, begann und vollendete er feine Studien unter der Leitung des Samuel Put= nam, eines vortrefflichen Rechtsgelehrten in Worcester. Durch Die: fen wurde er dem berühmten Jeremias Gridlen vorgeftellt, der da= mals Staats: Unwalt ber Proving von Maffachufette: Bai mar. Bei der erften Zusammenkunft wurden sie Freunde. herr Gridlen trug fogleich darauf an, herrn Abams den Butritt zu dem Gerichts= hof von Suffolf zu gestatten und schenfte ihm feine besondere Gunft. Bald nach geftattetem Butritt fuhrte Berr Gridlen feinen jungen Freund mit einer geheimnisvollen Miene in ein Privatzimmer, und ihn vor einen Bucherftander ftellend, fagte er gu ihm: "Mein Berr, ba fteht das Geheimniß meiner Auszeichnung; Gie mogen bavon nach Belieben einen Gebrauch machen." Es war eine ziemlich gute Sammlung von Abhandlungen über das burgerliche Recht. Diefem Ort brachte Berr Abams Tage und Rachte zu, bis er fich ber Grundfage des Gefegbuches vollständig bemeiftert hatte.

Schon von früher Jugend mar die Neigung feines Geiftes auf die Politif gerichtet, eine Neigung, welche die Zeitumstände, wenn auch nicht erzeugt, doch ohne Zweifel fehr verstärft haben. Während seines Aufenthalts in Worcester schrieb er einen Brief, woraus Fols

gendes ein Auszug ift. Der Brief ist datirt October 12, 1755.

"Bald nach der Reformation wanderten Biele um ihres Gewissens willen in diese neue Welt ein, und dieses unerheblich scheinende Erzeigniß mag vielleicht den großen Siß einer Herrschaft in Amerika errichten. Mir kommt dies wahrscheinlich vor; denn wenn wir die unruhigen Gallier entfernen können, so wird unser Bolk, nach den genauesten Berechnungen, in einem andern Jahrhundert zahlreicher sein, als selbst das in England. Sollte dies der Fall senn, so werz den wir, seitdem, ich möchte sagen, alle Schiffsläden der Nation in unsern Handen sind, leicht die Oberherrschaft auf der See behaupzten; und die vereinigte Macht von ganz Europa wird nicht hinzreichen, uns zu unterdrücken. Das einzige Mittel, uns an unserer Erhebung zu verhindern, ist, uns zu trennen.

"Bundere dich nicht, daß ich ein Politifer geworden bin. Die ganze Stadt ift in Politif versunfen. Die Interessen der Nationen und alle Schrecken eines Krieges machen den Gegenstand jeder Unsterhaltung aus. Ich sie und horche, und nachdem ich durch den Wirrwar ernsthafter Beobachtungen hindurchgedrungen bin, ziehe ich mich zuweilen zuruck, vergleiche die Dinge mit einander, und stelle Betrachtungen an, wie sie mir gerade gefallen. Das Ergebniß einer solchen Träumerei hast Du so eben gelesen."

Diese Vorhersagung der Unabhängigseit, eines so ungeheuern Wachsthums der Bevölserung, und einer Seemacht, welche ganz Europa herausfordern könne, ist bemerkenswerth, besonders da sie von einem so jungen Mann und so frühe in der Geschichte dieses Landes gegeben worden ist. Es ist noch bemerkenswerther, daß ihr Urheber das buchstäblich erfüllt werden sah, was Undern in der das maligen Zeit nur als Ueberspannung einer jugendlichen Sinbildungssfraft erschien. Seine frühen politischen Empsindungen waren streng amerikanisch und diese heftige Anhänglichseit an seinem Geburtsland verlor er nie.

Im Jahre 1758 erhielt er Zutritt zu dem Gericht, und fing seine Advocatur in Braintrie an. Mit glücklichem Erfolg erprobte er zuerst seine Geschicklichkeit bei einem Berhor des Geschworengerichts in einer Eriminalsache zu Plymouth. 1765 übergab er dem Publiz cum seine "Abhandlung über das fanonische und Feudal-Necht", ein Berk, ausgezeichnet durch seine Tüchtigkeit und seine Schönheit des Styls. Der Zweck des Buches war, zu zeigen, daß unsere Borsfahren in Neu-England hauptsächlich des wegen sich selbst aus ihrem

Mutterlande verbannten, weil sie bas Berlangen hatten, sich von tem hierarchischen, monarchischen, aristofratischen und politischen Systeme bes andern Festlandes zu befreien, und durch biese Wahre heit auf die Politif ihrer Zeit einzuwirken. Seine Sprache ist für ten Zeitabschnitt ungewöhnlich fühn und feurig. Er fordert bas Bolf nicht blos zur Vertheidigung, sondern auch zum Nachdenken und Verstehen seiner Nechte und Privilegien auf, und beweist mit starkem Nachdruck die Nothwendigkeit der Verbreitung allgemeiner Kenntnisse.

Um Schluß ruft er aus: "Laßt die Rangel wiederhallen von ben Lebren und Meinungen der religiofen Freiheit. Laßt und her ren die Gefahren der Knechtschaft, womit Unwissenheit, Armuth und Abhängigfeit unser Gewissen bedrohen, furz, die Gefahren der burgerlichen und politischen Sclaverei. Laßt und vor unsern Augen eine getreue Abzeichnung bes Menschen dargelegt sehen.— Laßt und hören die Burde seiner Natur und ben edlen Rang, den er unter ben Werfen Gottes einnimmt! Daß bas Einwilligen in Sclaverei eine freche Bernichtung bes gegenseitigen Bertrauens, und sowohl eine Beleidigung der Gottheit, als eine Berlesung unserer Ehre, oder unserer Interessen und Gludseligseit ift, und daß Gott, der Allmächtige, vom himmel berab Freiheit, Friede und einen gusten Willen ten Menschen verfündigt hat.

"Lagt bie Berichte, Die Gefete, Rechte und ben großmuthigen Plan ber Gemalt befannt matten, welche und ein fernes Alter: thum überliefert, und Die Welt benachrichtigen von ben gemaltigen Rampfen und gabllofen Opfern, welche die Bertheitigung ber Frei: beit von unfern Borfahren verlangt bat. Lagt es befannt merten, daß britische Freiheiten feine Bemilligungen ter Dringen oder Dar: lamente find, fontern Urrechte, Bedingungen, urfprungliche Der: trage, ale gleichgeltent mit befondern Gerechtsamen und gleich alt wie die Regierung. Dag viele unferer Rechte eigenthumliche und mefentliche fint, Die ale Brundfage aufgeffellt und ale Borrechte anerkannt maren, ebe felbit noch ein Parlament befranten bat. Lagt fie Die Quelle ber britifchen Gefege und Regierung in ter augern Bilbung ber menfchlichen Matur fuchen und in ber Ginrich= tung ber geiftigen unt moralifchen Belt. Da lagt une erfennen, bag Wahrheit, Freiheit, Berechtigfeit und Wohlthatigfeit ihre emige Grundlage bilden, und tag menn biefe entfernt mirt, tas Gebaute naturlicher Weife gufammenfturgen muß.

"Der Einflang der Collegien schließe sich dieser Uebereinsstimmung an. Jede Declamation behandle die Schönheit der Freisheit und der Tugend, und die Häßlichkeit, Schändlichkeit und Bösarztigkeit der Sclaverei und des Lasters. Die öffentlichen Disputationen seven Untersuchungen der Gründe, Natur und Entzwecke einer Nezgierung, und der Mittel der Erhaltung des Guten und Zernichtung des Uebels. Die Gespräche und alle Uebungen seven Mittel des Eindrucks auf ein fanstes Gemüth, und der weiten und ausgedehnzten Verbreitung und Austheilung der Ideen des Nechts und der Empsindungen der Freiheit!"

Im Jahre 1766 verlegte Herr Adams feinen Aufenthalt nach Boston, er setzte jedoch immer noch fein Amt in den benachbarten Kreisen fort und wurde häufig in entfernte Theile der Provinz gezugen.

1770 ereignete fich, wie bereits bemerkt worden ift, das "Boftoner Blutbad." Die britischen Officiere und Coldaten ermablten bei der gegen fie erhobenen Unflage, wegen ihrer Betheiligung in dem traurigen Auftritt, herrn Adams, ihre Bertheidigung gu überneb= men. Diefes war eine ftarte Prufung feiner Echtheit als Cachwalter. Er fannte bie Bolfberbitterung gegen biefe Befangenen wohl und mar zu diefer Zeit ein Reprafentant der Stadt Bofton bei dem allgemeinen Bericht, eine Stelle, welche ganglich von der Bolfegunft abhing. Aber er mußte auch, daß es feine amtliche und perfonliche Pflicht verlange, ihre Bertheidigung zu übernehmen und fich der Gefahr der Folgen auszusegen. "Der Proces mard gut Der Capitain mar mahrend feiner Untersuchung von den Soldaten getrennt, welche zuerft verhort wurden, und deren Ber= theidigung zum Theil auf den wirklichen oder vorgegebenen Befehlen zum Feuern beruhte, welche die Officiere ihrer Mannschaft ertheilt haben follten. Diefes führte hauptfachlich den gunftigen Erfolg herbei. Dem Capitain Preffon fonnte nicht bewiesen werden, daß er Befehl zum Feuern ertheilt habe, und das Refultat bestand, wie es hat fenn follen, in der Lossprechung. Es war eine herrliche Sache, daß Rath und Geschworengericht hinreichende Starfe befagen, bem Strom der öffentlichen Gefühle fich entgegenzustemmen. Da= durch murde Britanien gezeigt, daß es nicht mit einem gewöhnlichen Pobel, fondern mit entschlossenen und entschiedenen Mannern, Die fich felbit bezwingen fonnen, zu thun habe. Solche Danner find einer willfürlichen Macht gefährlich."

Der Erfolg bewies, daß herr Udams fowohl zu Gunften feines eignen guten Rufes, als auch für das Interesse und den unvergängslichen Ruhm seines Vaterlandes gesprochen hatte. Noch in demselben Jahre wurde er zu einem Nepräsentanten in der allgemeinen Gesetzgebung ernannt, eine Ehre, welche ihm das Volf gewiß nicht ertheilt haben wurde, hatte er dessen Vertrauen und Zuneigung verloren gehabt.

In den Jahren 1773 und 1774 murde er von den Gliedern des allgemeinen Gerichts zum Sachwalter erwählt, aber im ersteren Jahre von Gouverneur Hutchinson und im letteren von Gouverneur Gage verworfen.

In letterem Jahre murde er jum Mitglied bes Continental= Congreffes von Daffachufette ernannt. "Diefe Ernennung gefchah in der letten Lebenöftunde eines Reprafentantenhaufes unter bem Freiheitsbrief der Proving, zu Galem, mo das allgemeine Gericht von Gouverneur Gage zusammenberufen mar. Wahrend Diefes wichtigen Geschäftes fandte ber Gouverneur, unterrichtet von dem mas vorging, feinen Secretair mit einer Botfchaft, bas allgemeine Gericht aufzuheben. Der Secretair, welcher die Thure geschloffen fand, ichickte ben Berichtsdiener binein, ben Sprecher zu benachrich= tigen, daß der Secretair mit einer Botschaft des Prafidenten vor der Thure fen. Der Diener fehrte gurud und brachte bem Gecretair die Rachricht, das Saus habe den Befehl ertheilt, daß die Thuren feft gefchloffen bleiben follten, worauf bald der Gecretair von den Trep= pen eine Proclamation vorlag, daß das allgemeine Bericht aufgeloft fen. Auf diefe Urt endigte fur immer Englands wirkliche Ausübung ber politischen Gewalt in ober über Maffachusetts."

Herr Abams erschien in der Berfammlung des Congresses zu Phizladelphia 1774, und nahm seinen Sis. Mit seinen unübertresstichen Talenten und seiner beherrschenden Beredtsamseit, verband er eine treue Anhänglichkeit an die Sache seines Baterlandes und eine Festigkeit des Charafters, welche ihn sein ganzes Leben hindurch auszeichnete. Schon vor dieser Periode war er bei allen Gelegenzheiten offen zur Bertheidigung der Nechte seines Baterlandes, und als Gegner der Ungerechtigkeit und Anmaßungen Großbritaniens aufgetreten. Auf fühne Art leistete er denselben durch seinen Nath, seine Handlungen und seine Beredtsamseit, Widerstand, und mit andern berühmten Männern glückte es ihm, bei dem Bolse eine zweckbienliche Besorgniß für ihre Freiheiten zu erregen. Adams

kam zu den ersten und wichtigsten Committeen. Im ersten Jahre wurden Adressen an den König, an das Bolf von England, Irland, Canada und Jamaica erlassen, und sein Name findet sich beinahe bei allen diesen wichtigen Committeen. Seine Standhaftigkeit und Beredtsamkeit bei den Debatten erhoben ihn bald in die Reihe der Höchsten dieser erhabenen Gesellschaft.

Die Berhandlungen diefes Congreffes haben wir bereits in einem Heberblick durchlaufen. Ueber den mahrscheinlichen Ausgang des Streites, in welchen das Land verwickelt war, fchien unter den Mit= gliedern eine große Meinungsverschiedenheit geherrscht zu haben. Berr Adams bemerkte barüber in einem Brief an feinen Freund, einige Jahre vor feinem Tode, Folgendes: "Alls der Congres im Berbft 1774 feine Befchafte, wie er gedacht, beendigt hatte, hielt ich, ehe wir von einander ichieden, mit herrn henry ein vertrauliches Gefprach, worin ich meine volle Ueberzeugung aussprach, daß unsere Befchluffe, unfere Rechtes-Erklarungen, unfere Aufgahlungen bes Unrechte, unfere Bittschriften, Borftellungen, Abreffen, Berbindun= gen und unfere Ueberinfunft nichts einführen zu laffen, wie fie auch in Umerifa betrachtet werden mochten und fo nothwendig fie auch zur festen Verknupfung der Colonien gewesen seven, dennoch für England nur leere Wolfen fenn murden. herr henry behauptete, daß sie wohl einigen Gindruck auf das Bolf von England ausüben murden, aber er ftimmte mir darin bei, daß fie fur die Regierung fo gut als gar nicht gegeben maren. Ich hatte fo eben von Major Joseph Hawley aus Northampton einen furgen und in Gile gefchrie= benen Brief erhalten, ber, wie er es nannte, einige gebrochene Winfe enthielt, mas am Zwedmäßigsten ju thun fen, und mit diefen Wor= ten schloß: , Rach allem diesem muffen wir fechten.' Ich las biefen Brief herrn henry vor, der mit großer Aufmerksamkeit ju= horte und sobald ich die Worte ,nach allem diesem muffen wir fech= ten' ausgesprochen hatte, feinen Ropf erhob und mit einer Energie und heftigfeit, die ich nie vergeffen werde, in die Worte ausbrach : Diefer Mann hat meine Meinung.' Ich gab ihm ben Brief in feine Sand, und als er ihn durchgelefen, handigte er mir ihn wieder jurud mit einer feierlichen Betheuerung, bag er burchaus mit ber Meinung des Schreibers übereinstimme.

"Die andern Abgeordneten von Birginien fehrten nach ihrem Staate mit dem vollen Bertrauen zurud, daß allen unfern Bedrangeniffen abgeholfen werden wurde. Die legten Worte, welche Herr

Nichard Henry Lee, als wir uns trennten, zu mir sprach, waren: "Wir werden unfehlbar alle unfere Punkte durchführen. Es wird Ihnen vollständig geholfen werden; alle beleidigende Acten wird man zurücknehmen, die Armee und Flotte zurückrufen und Groß- Britanien wird feine thörichten Projecte aufgeben."

"Bashington allein war zweiselhaft. Nie druckte er sich öffentlich auß; aber im vertrauten Kreise trat er denen bei, welche die Ueberseinfunft, weder eins noch auszuführen, vertheidigten. Durch beides, glaubte er, murden wir die Oberhand gewinnen können; durch das eine allein hielt er dies für zweiselhaft. Henry war mit seiner Meinung im Reinen, Richard Henry Lee ebenfalls mit der entgegengeseten, und Bashington schwanste zwischen beiden."

Um 15. Juni ernannte der Continental=Congreß General Wafh= ington jum Oberbefehlshaber ber amerikanischen Truppen, und herrn Adams gebührt die Ehre, die Wahl diefes vortrefflichen Mannes zuerft in Unregung gebracht und vertheidigt zu haben. Als Herr Udams zuerft bei einigen feiner vertrauten Freunde im Congreß barauf hindeutete, murde fein Borfchlag mit bemerfbarer Migbilligung angehort. Wafhington war damals den Meiften noch gang unbefannt, und gudem ichien die Erhebung eines Mannes, ber noch feine fichere militarische Stelle, als Die eines Dberften begleitet hatte, über Officiere von dem bochften Rang in der Milig und über folche, die bereits ichon im Felde fanden, nicht nur unre= gelmäßig, fondern auch dazu geeignet, große Migbilligung bei diefen und beim Bolfe überhaupt zu finden. Ein Adams indeffen verfprach fich den größten Bortheil von der Wahl Washingtons, deffen Cha= rafter und besondere Tauglichfeit fur Diefe Stelle er mohl begriffen hatte. Gein ausgezeichneter College, herr Camuel Adams, ftimmte feinen Unfichten bei und durch ihre Bermittelung fam die gluckliche Wahl zu Stande. Als eine Mehrheit im Congreffe gewonnen mar, folug herr Adams die Ernennung eines Oberbefehlshabers der Ur= mee vor, und nachdem er die Eigenschaften bargelegt hatte, welche ein Mann, dem man eine fo verantwortliche Stelle anvertrauen wolle, befigen muffe, fcblog er, indem er Beorg Bafbington von Birginien ju diefer Stelle empfahl.

Fur Washington selbst fam dieses hochst unerwartet. Bis zu diesem Augenblick war ihm seine beabsichtigte Ernennung unbestannt. Der Borschlag wurde von Samuel Adams unterfrügt und am folgenden Tage erhielt er die einstimmige Billigung des Congresses.

Als herr Adams jum Mitglied des Continental=Congresses erho= ben worden mar, verlautete es, daß er gu diefer Beit einer Trennung der Colonien von England und der Errichtung einer un= abhängigen Regierung geneigt fen. Auf feinem Wege nach Phila= delphia murde er von mehren Freunden gewarnt, einen Gegenffand von fo gartem Charafter vorzubringen, ebe die Angelegenheiten des Landes eine andere Aussicht darboten. Db Berr Adams diefe Er= mahnung bedurfte oder nicht, fann hier nicht entschieden werden. Im Jahre 1776 jedoch fonnte nicht langer gezweifelt werden, daß die Ungelegenheiten der Colonien wenigstens eine offene und genaue Untersuchung dieses Gegenstandes verlangten. Um 6. Mai bieses Sahres trug herr Adams bei der Committee des Bangen auf den Beschluß an, daß die Colonien von der Krone unabhangige Regie= rungen errichten follten. Um 19. Mai murbe diefer Befchluf in der folgenden Weftalt angenommen: "Allen Colonien, welche noch feine den Erforderniffen ihrer Lage entfprechende Regierungen errichtet haben, fen es empfohlen, folde Regierungen anzunehmen, welche nach der Meinung der Bolfsreprafentanten am Beffen die Gludfe= ligfeit und Sicherheit ihrer Ermahler inebefondere und der Umerifaner im Allgemeinen bezwecken fonnten."

Jefer bedeutungsvollen Abstimmung folgte bald der directe Borschlag, den Herr Richard Henry Lee die Ehre hatte, am 7. Juni dem Congreß als Beschluß zu übergeben. Die erscheinenzden Journale berichten zwar nicht ausdrücklich, ob dieser Beschluß in denselben Worten endlich angenommen worden ist, in denen ihn Herr Lee ursprünglich überreicht hatte; aber daran ist sein Zweisel. Nachdem man ihn Samstags den 8. und Montags den 10. Juni untersucht hatte, wurde er am letztgenannten Tage auf den 1. Juli zu sernerer Berathung verschoben, zu derselben Zeit aber dafür gezstimmt, daß eine Committee zum Entwurf einer Erflärung der Absicht des Beschlusses erwählt werden solle. Diese Committee wurde durch die Wahlzettel ernannt und bestand aus Thom as Jefferson, John Udams, Benjamin Franklin, Roger Sherman und Nobert N. Livingston."

Es ist gebräuchlich, daß, wenn Committeen durch Wahlzettel erwählt werden, die Mitglieder derfelben sich gemäß der Zahl ihrer Stimmen, die sie erhalten haben, ordnen. Herr Jefferson erhielt deshalb vermuthlich die größte, und Herr Udams die nachst größte Unzahl Stimmen; der Unterschied soll jedoch nur eine einzige Stimzme betragen haben.

Die Herren Jefferson und Adams wurden, als Haupter der Committee, von den andern Mitgliedern ersucht, als Unter-Committee zu agiren und einen Entwurf auszusertigen. Herr Jefferson entwarf das Schreiben. Den ursprünglichen Entwurf, wie er seinem Nachdenken entwachsen, und mit den Zwischenzeilen des Herrn Dr. Franklin und denen des Herrn Adams, den andern Mitgliedern der Committee überreicht worden war, hatte Herr Jefferson bis zu seinem Tode im Besitz. Es wurden nach dem Borschlage anderer Mitglieder der Committee und etlicher des Congresses einige Beränzderungen in demselben gemacht, während er unter Berathschlagung war; aber keines derselben änderte die Sprache, die äußere Form, Anordnung und den allgemeinen Charafter dieser Urfunde. Der Entwurf der Erklärung war der des Herrn Jefferson. Es ist das Erzeugniß seines Geistes, und diese hohe Ehre gebührt ihm aussschließlich und unbedingt.

"Bahrend Herr Tefferson der Verfasser dieser Erklarung war, war herr Abams ihr fraftiger Unterstüßer im Hause des Congresses. Herr Jefferson gab dafür sein unzweideutiges Zeugniß ab. "John Adams," sagt er gelegentlich, "war im Hause unser Coloß; zwar nicht allezeit reizend, glanzend und fließend in seinen öffentlichen Anreden, übte er dennoch mit seinen Gedanken und seinen Ausedrücken eine Gewalt aus, daß uns dieselben von unsern Sigen erhoeben. Zu einer andern Zeit sagte er: "John Adams war im Hause des Congresses ein Pfeiler zu ihrer Unterstüßung; ihr fähigster Fürssprecher und Vertheidiger gegen die verschiedenartigen Angrisse, die gegen sie gemacht wurden."

Am 2. Juli wurde die Unabhångigkeit beschlossen und am 4. die Erklärung selbst einstimmig angenommen. Die Sprache kann kaum die Entzückung beschreiben, die Herr Adams zu dieser Zeit empfunzen. In einem Brief, welchen er Tags darauf an seine Gattin geschrieben, legt er sie selbst am Besten dar. "Gestern," sagt er, "wurde die gewichtvollste Frage, die jemals in Amerika abgehandelt worden ist, entschieden; und eine gewichtvollere war oder wird vielzleicht niemals unter Menschen entschieden werden. Ohne daß auch nur eine Colonie sich widersetzt hatte, wurde der Beschluß gesaßt: Daß diese Bereinigten Staaten freie und unabhängige Staaten mit Recht senn sollten und sind. Der Tag ist vorüber. Der 4. Juli des Jahres 1776 wird in der Geschichte Amerika's eine denkwürzdige Epoche bilden. Ich bin geneigt zu glauben, daß er von den

kommenden Geschlechtern als ein großer sestlicher Jahrestag geseiert werden wird. Durch seierliche Handlungen der Ehrsucht gegen den Allmächtigen sollte er als Tag der Erlösung sestlich begangen werden. Durch Pracht, Schaugepränge, Spiele, Belustigungen, Kanonenschüsse, Glockengeläute, Freudenseuer und Erleuchtungen sollte er von einem Ende bis zum andern des Festlandes jest und für immer verherrlicht werden. Du wirst denken, Enthusiasmus hätte mich hingerissen, aber dies ist nicht der Fall. Ich weiß wohl, welche Anstrengungen, wie viel Blut und welche Schäse die Beshauptung dieser Erklärung und die Unterstüßung und Vertheidisgung dieser Staaten kosten wird, aber durch alle die sinstern Wolken kann ich den Glanz des Lichtes und der Herrlichseit erblicken. Ich sehe, daß das Ende mehr werth ist, als alle die erforderlichen Mitzel, und daß die Nachwelt triumphiren wird, obgleich Du und ich Reue sühlen mögen, was aber hossentlich nicht sehn wird."

Ohngefahr um die Zeit der Unabhangigkeits-Erklarung fiel die unglückliche Schlacht bei Flatbusch auf Long-Island vor. Der also von den Briten errungene Sieg schien dem Lord Howe ein gunsstiger Augenblick zu senn, dem Congreß die Beilegung vorzuschlagen, und er verlangte in dieser Absicht eine Zusammenkunft mit mehren Mitgliedern desselben. Bei den Berathschlagungen widersetzte sich Herr Adams diesem Borschlag, auf den Grund hin, daß auf solche Art keine Beilegung bewerkstelligt werden könnte.

Es murde indeffen eine Committee, aus herrn Udams, Dr. Franklin und herrn Rutledge beftehend, ernannt, um fich zu Lord Home zu verfügen. Als Lord home von diefer beabsichtigten Bufam= menfunft benachrichtigt murde, fandte er ihnen einen feiner erften Officiere als Geißel; die Commissaire jedoch nahmen diesen wieder mit und begaben fich furchtlos in das britische Lager. Bei ihrer Unfunft wurden fie durch eine Urmee von 20,000 Mann geführt, welche jum Schein und um einen Gindruck zu erregen aufgeftellt waren. Aber diefe Ausstellung verfehlte auf Seiten der Commiffaire ihren 3med, welche alle Beichen der Bermunderung oder Beforgnif abfichtlich vermieden. Die Bufammenfunft endigte, wie herr Udams vorausgesagt hatte, ohne irgend ein vortheilhaftes Refultat. Als sie bei Lord home eingeführt maren, bemerkte ihnen diefer, daß er mit ihnen nicht, als eine Committee bes Congreffes verhandeln fonne, fondern nur als Privatpersonen von Ginflug in den Colonien, mor= auf herr Adams erwiederte: "Sie mogen mich in irgend einem

beliebigen Lichte betrachten, mein Herr, nur nicht in dem eines bristischen Unterthanen."

Während des Restes des Jahres 1776 und das ganze Jahr 1777 hindurch war Herr Adams mit den Gelegenheiten des Congresses start beschäftigt. Er nüßte als ein Glied von neunzig verschiedenen Committeen und war in fünf und zwanzig Borsiser. Durch die Ernennung zum Geschäftsträger in Frankreich, an die Stelle des Herrn Silas Deane, wurde er im December des letzteren Jahres von seinen mannichfaltigen und anstrengenden Arbeiten befreit.

Im Februar 1778 segelte er an Bord der Fregatte Boston nach genanntem Lande. Bei seiner Ankunft in Frankreich ersuhr er, daß Dr. Franklin und Arthur Lee, welche im vorhergehenden Jahre als Geschäftsträger ernannt worden waren und damals sich in Frankreich aushielten, bereits einen Tractat mit der französischen Regiezrung geschlossen hatten. Es blieben ihm deshalb nur wenige Gezschäfte einer öffentlichen Natur zu thun übrig. Im Sommer des Jahres 1779 kehrte er nach Amerika zurück.

Um die Zeit seiner Rücksehr war das Bolf von Massachusetts im Begriff, Maßregeln zur Berufung einer Zusammenkunft zu treffen, um eine neue Staatsverfassung zu entwerfen. Zu dieser Zusammenkunft ward er erwählt, und ebenfalls zum Mitglied derzienigen Committee, welche die Zusammenkunft ernannt hatte, um einen Plan zu ihren Berathungen einzuberichten. Der Plan, den er entworfen hatte, wurde angenommen, und zur Grundlage der Constitution des Staates gemacht.

Im folgenden August erhielt er, zufolge eines unregelmäßigen Antrages des Hofes von St. James, die Ernennung eines bevolls mächtigten Gesandten, um mit Großbritanien eines Friedens und eines Handels-Tractates wegen zu unterhandeln. Es wurde ihm ein Gehalt von 2500 Pfund Sterling bewilligt. Im Monat October schiffte er sich an Bord des französischen Schiffes La Sensible ein, und landete nach einer beschwerlichen Reise zu Ferrol in Spanien; von da begab er sich nach Paris, wo er im Monat Februar anlangte. Hier besprach er sich mit Dr. Franklin, dem damaligen Gesandten der Bereinigten Staaten am französischen Hof, und mit dem Graf von Bergennes, dem französischen Präsident-Minister. Die britische Negierung jedoch wurde nicht zum Frieden geneigt gefunden, und der Tag schien noch fern, wo mit einer Hoffnung auf Erfolg eine Unsterhandlung eröffnet werden könnte. Herr Adams war indessen

auf verschiedene Art und Weise so nüglich, daß am Schluß des Jahres der Congreß eine Danksagung beschloß, "feiner fleißigen Aufmerksamkeit wegen, die er in der Ferne dem Interesse und der Ehre dieser Bereinigten Staaten geschenkt hatte."

Im Juni 1780, als der Congreß in Erfahrung gebracht hatte, daß Herr Laurens, der nach Holland geschickt worden war, um für die Bereinigten Staaten ein Anlehn zu bewerkstelligen, von den Englischen zum Gefangenen gemacht sey, übersandte er Herrn Adams den Austrag, sich dieser Sache wegen nach Holland zu bez geben. Diesem wurde bald die Ernennung eines Geschäftsträgers beigefügt, um mit den General-Staaten von Holland einen Freundschafts- und Handels-Tractat zu schließen und zu derselben Zeit wurde ihm die Bollmacht ertheilt, der von der russischen Regierung "bewassneten Neutralität" die Zusicherung der Bereinigten Staasten zu geben.

Herr Adams begab sich eilends nach Holland und vollzog mit großem Eifer seinen Auftrag. Der Graf von Vergennes berief ihn von diesem Posten plötzlich nach Paris, um das Project eines allge= meinen Friedens zu berathen, welches die Hose von Wien und St. Petersburg vorgeschlagen hatten.

Diefe Periode mar eine der beforglichsten in dem ereignisvollen Leben des herrn Adams. Franfreich mar allerdings bereit, feine Burgichaft fur die Unabhangigfeit der Bereinigten Staaten gu er= füllen; aber es mar das politische Vorhaben des Grafen von Ver= gennes, aus der Beilegung der amerifanischen Schwierigfeiten wich= tige Vortheile fur fein eignes Vaterland zu ziehen. Es murde daher fein Mittel gefchont, um herrn Abams in diefer wichtigen Cache ju einem untergeordneten Agenten des frangofischen Cabinets gu machen. Er, auf der andern Geite, beachtete einzig die Intereffen der Bereinigten Staaten und die Unweisungen des Congresses; und feine frandhafte Unabhangigkeit, die bei den abwechfelnden Drohun= gen und Schmeicheleien des Hofes von Berfailles unerschuttert blieb, bewog den Grafen von Bergennes, durch den frangofischen Gefandten in Philadelphia eine folche Ginfdranfung der Borfdriften fur herrn Mdams zu bewirken, wodurch diefer der Direction des frangofischen Cabinets unterthanig gemacht murbe.

Die Folge dieser funstvollen und breiffen Maßregel mar die Besfimmung von Seiten des Congresses, daß herr Adams den verstraulichsten Umgang mit den franzosischen Ministern pflegen, aber

,,bei der Unterhandlung eines Friedens, oder eines Waffenftillstans des nichts ohne dessen Kenntniß und Mitwirfung unternehmen follte."

Unter diesen niederschlagenden Beschränfungen stand der unabe hängige und entschiedene Geist des Herrn Adams eine strenge Prüsfung aus. Die königlichen Vermittler schlugen einen Waffenstills stand vor, jedoch nicht die Entsernung der Truppen aus Amerika. Herr Adams widersetzte sich standhaft diesem Antrag, und die Unsterhandlungen wurden zu dieser Zeit nicht weiter betrieben.

Es war unverkennbar die Politik des franzbsischen Ministers, nicht, ohne erst für Frankreich einen großen Antheil an den Fischereien gewonnen zu haben, den Frieden zwischen Großbritanien und den Vereinigten Staaten zu begünstigen, und zu gleicher Zeit die westliche Grenze so zu ziehen, daß die Interessen der Vereinigten Staaten denen Spaniens geopfert wurden.

Nachdem Herr Udams alle Verfuche einer Unterhandlung vergeb= lich fand, fehrte er nach Holland zurud.

Die Besorgnisse bes Congresses waren mittler Weile burch die Einflüsterungen des französischen Gesandten in Philadelphia so start erregt, daß er noch Dr. Franklin, den Bevollmächtigten in Paris, Herrn Jan, Gesandter in Madrid, Herrn Henry Laurens, der fürzlich zum besondern Gesandten in Frankreich ernannt worden war und Herrn Jesterson den Auftrag ertheilte, mit Großbritanien einen Tractat zu schließen. Ihnen sämmtlich war vorgeschrieben, sich nach der Anweisung und Meinung der Minister des französisschen Königs zu richten. Diese in ihrer Wirkung unberechenbare und entehrende Verwilligung machte den Grasen von Vergennes zum bevollmächtigten Gesandten für die Vereinigten Staaten.

Die unermudlichen Bemühungen des Herrn Adams in Holland, wirften jedoch mächtig zu Gunften der vorgeschlagenen Unterhands lungen. Durch eine weitläufige und überzeugende Darstellung der Lage und Hulfsquellen der Bereinigten Staaten bestimmte er die öffentliche Meinung so weit, daß er eine Anleihe von acht Millionen hollandischen Gulden unter annehmbaren Bedingungen zu Stande brachte. Dieser Anleihe, welche im Herbst 1782 bewertstelligt worden war, folgte bald ein Freundschafts und Handelspractat mit Holland, welches die Unabhängigseit und Souverainetät der Bereinigten Staaten anerkannte.

Die Neigung jum Frieden wurde durch diefe gunftige Unterhand=

lung über eine Unleihe auf Seiten des englischen Ministeriums wuns derbar bestärft. Unter Lord Shelburne's Negierungsverwaltung wurde die Unabhängigkeit der Staaten unbedingt anerkannt und der erste wirksame Schritt zur Beendigung des Kriegs gethan.

Bahrend der folgenden Unterhandlungen wurde die Reigung Frankreichs wiederum erregt, den Bereinigten Staaten einen Unstheil an den Fischereien abzugewinnen, und Spanien einen Theil des amerikanischen Gebietes zu erringen. Die amerikanischen Commissaire wurden deshalb durch ihre Borschriften vom Congreß, sich nach der Meinung und der Unweisung des französischen Ministeriums zu richten, in keine geringe Berlegenheit versest. Da es aber Herr Adams bei einer früheren Gelegenheit für nöthig gefunden hatte, Borschriften ähnlichen Inhalts zu verlassen; so stimmten ihm die andern Commissaire darin bei, daß sie, unbeachtet der Bermitztelung des französischen Ministers und der ihnen vom Congreß aufgelegten unbedachtsamen Beschränkungen, sich entschlossen, die besten Interessen ihres Baterlandes zu wahren.

Demzufolge unterzeichneten sie am 30. November 1782 vorläufige Artikel; und dieser Maßregel folgte im September 1783 ein vorstheilhafter definitiver Tractat.

Herr Udams brachte einen Theil des Jahres 1784 in Holland zu, aber am Ende desselben ging er nach Paris zurück, indem er an die Spiße eines Auftrags gestellt war, unter dem Beistand des Dr. Franklin und Herrn Jefferson, mit verschiedenen fremden Nationen über mehre Handels-Tractate zu unterhandeln.

Nahe am Anfang bes Jahres 1785 beschloß der Congreß an den Hof von St. James einen bevollmächtigten Gesandten der Bereinigten Staaten zu senden. Herr Adams wurde zu dieser verantwortzlichen Stelle ernannt, welche noch hauptsächlich durch die Thatssache schwierig gemacht worden war, daß man so fürzlich und unzern die Unabhängigseit der Bereinigten Staaten anerkannt hatte. Es war zweiselhaft, auf welche Art und mit welchen Gesinnungen ein amerikanischer Gesandter von der britischen Regierung empfanzen werden wurde. Als er Amerika verließ, bediente sich Herr Jan, der derzeitige Staatssecretair, unter andern Borschriften der folgenden Sprache: "Die Art und Weise ihrer Aufnahme bei dem britischen Hos, und dessen Denfart, Ansichten und Neigungen in Betress amerikanischer Gegenstände, sind Dinge, deren besondere Benachrichtigung nicht weniger nüßlich als von Interesse senn kann.

Ich bin überzeugt, Ihre Briefe werden alle Zweifel über Diefe Punfte befeitigen.

Dieser Vorschrift gemäß übersandte Herr Adams dem Herrn Jay ben folgenden interessanten Bericht über seine Vorstellung bei dem Konig.

"Bahrend meines Besuches bei dem Marquis von Carmarthen fagte er mir, daß es jeder fremde Befandte fur geziemend halte, bei ber erften Borftellung beim Ronig, feiner Majeftat einige bem Geift ber Beglaubigungofdreiben angemeffene Complimente gu fagen; und als mir Gir Clement Cottrel Dormer, der Ceremonienmeifter, eroffnete, daß er mich jum Ctaatsfecretair und an Sof begleiten folle, bemerfte er mir, daß jeder fremde Miniffer, den er bei der Ronigin eingeführt, allezeit eine Unrede an ihre Majeftat gehalten habe, und er fen der Meinung, obgleich er nie gegenwärtig gemefen ware, daß fie auch allezeit eine Unrede an den Ronig gehalten hat= ten. Dienstag Abends fprach Baron von Innden (hollandischer Gefandte) bei mir vor, und theilte mir mit, daß er von Baron von Rolfin, dem schwedischen Gefandten, fomme, mit dem er über die eigne Lage, in der ich mich befande, gefprochen habe, und beide feven ber Meinung, daß es fur mich unerläßlich fen, eine Rede zu halten, und zwar eine fo fchmeichelhafte, als nur moglich. Alles biefes mar gleichlautend mit dem Rath, den Graf Bergennes herrn Jefferfon gegeben hatte. Findend, daß diefes ein eingeführter Bebrauch an beiden großen Sofen fen, und daß der Sof und die fremden Be= fandten Solches erwarteten, glaubte ich nicht, es vermeiden gu fon= nen, obgleich ich Unfangs im Ginne hatte, meine Beglaubigungs= Schreiben fillschweigend zu überreichen und mich gurudzuziehen. Mittwoche den 1. Juni rief der Ceremonienmeifter in meinem Saufe vor und begleitete mich in die Umtoftube des Ctaatofecretairs, in Cleveland Row, wo mich ber Marquis von Carmarthen empfing und bei Beren Fragier, feinem zweiten Secretair, einführte, ber, wie feine Berrlichfeit verficherte, fcon feit breißig Jahren ununterbrochen unter allen Beranderungen ber Bermaltung diefe Stelle, mogu ihn querft der Graf von holderneg ernannt, begleitet hatte. Rach einer Purzen Unterhaltung über eine zollfreie Ginfuhr meiner Effecten von Solland und Franfreich, welche herr Frazier eingeleitet, lud mich Pord Carmarthen ein, mit ihm in feinem Bagen an Sof ju fahren. Im Borgimmer, bem Gil-de-Bouf von St. James, angefommen, traf ich ben Ceremonienmeifter, ber mir Befellschaft leiftete, mabrent

der Staatssecretair dem Konig zu Gebot eilte. Sie konnen sich leicht denken, daß ich an diesem Orte, wo bei solchen Gelegenheiten alle Gesandten, von dem Ceremonienmeister bedient, stehen, und der nebst der Nebenstube, dem Bettzimmer des Konigs, mit Höslingen angefüllt war, für alle Augen den Brennpunkt abgeben mußte.

"Ich wurde indessen aus dieser beengenden Lage von dem schwes dischen und hollandischen Gesandten erlöst, welche mich die ganze Zeit hindurch mit einem sehr angenehmen Gespräch unterhielten. Einige andere Herren, die ich schon zuvor gesehen hatte, kamen, mir ihre Höslichkeit zu bezeugen, bis der Marquis von Carmarthen zurücksehrte und mich bat, mit ihm zu seiner Majestät zu gehen. Ich kam mit seiner Herrlichkeit durch das Besuchszimmer in des Königs Cabinet; die Thuren wurden geschlossen und ich mit seiner Majestät und dem Staatssecretair allein gelassen. Ich machte die drei Bersbeugungen, eine an der Thure, die andere ohngesähr auf dem halben Wege und die dritte vor seiner Majestät, wie es die an diesem und an allen nördlichen Hösen Europa's eingesührte Sitte verlangte, und redete alsdann seine Majestät mit den folgenden Worten an:

"Eire! die Bereinigten Staaten haben mich zu ihrem bevollz machtigten Gefandten an Eure Majestat ernannt, und mich angezwiesen, diesen Brief, welcher den Beweiß dafür enthält, Eurer Majestat zu überreichen. Es geschieht in Gehorsam zu deren auszdrücklichen Besehlen, daß ich die Ehre habe Eure Majestat von derselben einhelligen Meinung und Verlangen zwischen Eurer Mazjestat Unterthanen und ihren Mitbürgern den freundschaftlichsten und vortheilhaftesten Versehr anzuknüpsen, und der besten Bunsche für Eure Majestat und der ganzen königlichen Familie Gesundheit und Wohlergehen zu versichern.

"Die Ernennung eines Gefandten der Bereinigten Staaten an Eurer Majestat Hof, wird in der Geschichte Englands und Amerika's eine Spoche bilden. Ich selbst dunke mich für den glücklichsten meisner Mitbürger, indem ich der erste bin, welcher die ausgezeichnete Shre genießt, in der Würde eines Diplomaten vor Eurer Majestat königlichen Gegenwart zu stehen, und ich werde mich für den glückslichsten aller Menschen schähen, wenn es mir gelingen sollte, mein Baterland mehr und mehr Eurer königlichen Majestat Wohlwollen zu empsehlen, und wieder herzustellen die vollständige Achtung, das Bertrauen und Zuneigung, oder in bessern Worten, "die alte Gutzmüthigkeit und die alte gute Laune," zwischen zwei Bölkern, die

zwar getrennt durch einen Ocean und unter verschiedenen Regiez rungöformen leben, aber doch die gleiche Sprache, die gleiche Reliz gion und verwandtes Blut haben. Ich bitte um Eurer Majestät Erlaubniß, hinzufügen zu dürfen, daß, obgleich mein Baterland schon früher mir Manches anvertraut hat, es mir in meinem ganz zen Leben noch fein so angenehmes Geschäft übertragen hat, als daß jeßige ist."

"Der König hörte in der That mit Anstand auf jedes Wort, aber mit scheinbarer Bewegung. Ob ihn die Natur der Zusammenkunft oder meine sichtbare Unruhe, denn ich empfand mehr, als ich ause drückte, oder hätte ausdrücken können, angriff, kann ich nicht sagen; er war jedoch sehr bewegt und antwortete mir mit mehr Zittern, als ich ihn angeredet hatte, indem er sagte:

"Dein Berr, die Umftande diefer Audieng find fo außergewöhn= lich, die Sprache, deren Gie fich fo eben bedient, mar fo fehr geeig= net und die Gefühle, die fie enthalt, find dem Gegenffande fo ange= meffen, daß ich befennen muß, ich nehme mit Bergnugen bie Ber= ficherungen der freundschaftlichen Gefinnungen des Bolfes der Ber= einigten Staaten an, und bin febr erfreut, bag ihre Dah! eines Wefandten auf Gie gefallen ift. 3ch munfche Gie, mein Berr, ju überzeugen und Umerifa zu der Ginficht zu bringen, baf ich in dem legten Streit nur das gethan habe, mas mid, die Pflicht gegen mein Bolf zu thun nothigt. Ich will mich freimuthig gegen Gie außern. Ich mar ber Lette, welcher die Trennung billigte, als fie aber ge= schehen und unvermeidlich geworden mar, habe ich allezeit gefagt, und fage ich jest, daß ich ber Erfte fenn werde, mit den Bereinigten Staaten, als einer unabhangigen Macht, Freundschaft zu halten. In diefem Hugenblick febe ich folche Empfindungen und eine folche Sprache, wie die Ihrige, die Oberhand gewinnen, und entdecke ich bie Reigung, diefem Lande den Borgug zu geben, in diefem Mugen= blick, will ich fagen, laffe ich die Bufalle der Sprache, der Religion . und des Blutes ihre naturliche und volle Wirfung ausüben."

"Ich wage nicht zu fagen, daß dieses die wirklichen Worte des Königs waren, und es ist sogar möglich, daß ich ihn in manchen besondern Beziehungen misverstanden habe; denn obgleich sein Ausstruck so bestimmt ist, wie ich je gehört, so hielt er dennoch zuweilen zwischen seinen Nedesähen und zwischen den Theilen desselben Nedessause inne. Er war in der That sehr angegriffen, ich war es nicht weniger, und deshalb kann ich nicht versichern, daß ich so ausmerks

sam gewesen bin, so beutlich ihn gehört und so vollsommen ihn verzstanden habe, um zuversichtlich seine Worte, oder den Sinn seiner Worte wiedergeben zu können; das aber sage ich, daß das Borherzgehende die Meinung seiner Majestät enthält, wie ich sie aufgefaßt habe, und seine Worte, so gut ich mich derselben erinnern kann."

Im folgenden Jahre, 1788, bat Herr Adams um die Erlaubniß, feine Stelle niederlegen zu durfen, und da ihm dieses bewilligt worz den war, kehrte er nach einer Abwesenheit von acht bis neun Jahren in sein Geburtsland zurück. Zu dieser Zeit sollte die neue Regierung in Wirksamkeit treten. Im Herbst 1788 wurde er zum Vice= Präsidenten der Vereinigten Staaten erwählt, welches Umt er acht Jahre lang zur höchsten Zufriedenheit begleitete.

Nach der Zurückziehung des General Washington von der Prässidentschaft, im Jahre 1796, war Herr Adams ein Candidat dieser würdevollen Stelle. Es hatten sich in dieser Zeit zwei Parteien in den Bereinigten Staaten gebildet. An der Spiße der einen standen die Herren Hamilton und Adams, und an der Spiße der andern stand Herr Jefferson. Nach einem heftigen Wortkampse zwischen diesen Parteien wurde Herr Adams zum Präsidenten erwählt, inz dem er ein und siebenzig Erwählerstimmen und Herr Jefferson acht und sechzig hatte. Im März 1797 traten diese beiden Herren ihre Stellen als Präsident und Vice-Präsident der Vereinigten Staazten an.

Es ift hier nicht ber Ort, von ber Bermaltung des herrn Adams einen ausführlichen Bericht zu geben. Biele Umftande traten gufam= men, ihn unbeliebt zu machen. Rurg vor feiner Ginfegung hatte fich ein unglückfeliger Streit mit Frankreich erhoben. Durch die Führung bieses Streites, welcher einige Berletungen betraf, die Franfreich den amerifanischen Rechten und dem Sandel zugefügt, wurde die Popularitat des herrn Udams nicht wenig angegriffen, ob= gleich die Magregeln, die er zur Aufrechthaltung des National=Charaf= ters empfohlen hatte, mehr gemäßigt maren, als fie ber Congreß und ein achtbarer Theil bes Bolfes ben Erforderniffen der Cache ange= meffen hielten. Noch andere Umffande vereinigten fich, um feine Popularitat zu verringern. Die Preffe wurde mit Befchranfungen belegt und bem Prafibenten die Bollmacht ertheilt, Auslander aus ben Bereinigten Staaten zu verweifen, wenn ber Friede und bie Sicherheit bes Landes biefes erheifche. Bu biefen Magregeln fam noch, baf Ucten erlaffen murden, eine ftebende Urmee gu errichten

und eine directe Steuer und innere Abgaben zu erheben. Diese und andere Ursachen vereinigten sich, um die Starke der Partei, welcher Herr Adams seine Erhebung verdankte, zu schwächen, und seine Wiedererwählung zu verhindern. Im Jahre 1801 folgte ihm Herr Jefferson.

Nach seiner Zurückziehung von der Präsidentschaft begab er sich nach Quincy, seinem frühern Wohnort. 1820 stimmte er als Erzwähler für Präsident und Vice-Präsident, und in demselben wurde er bei seinem vorgerückten Alter von 85 Jahren ein Mitglied der Convention von Massachusetts, welche zusammengetreten war, um die Constitution des Gemeinwesens zu revidiren.

Berr Adams behielt bis zum Ende feines langen Lebens fein Geisftesvermögen in bemerfenswerther Bollfommenheit. Seine ungesichwächte Liebe zum Lefen und zum Nachdenfen und der angenehme Kreis der Freunde und Gleichgesinnten öffneten ihm in seinen spätern Jahren eine Quelle der Glückseligfeit, welche selten Jemand zu Theil wird.

"Aber," um von ben Borten bes ausgezeichneten Schonredners Webster Gebraud zu machen, "er genoß andere Freuden. Er er= blickte um fich ber ben Wohlstand und die allgemeine Glückfeligfeit, welche der Zwed aller feiner öffentlichen Bemuhungen und Unftren= gungen gemefen find. niemand fah jemals deutlicher und fur langere Zeit die großartigen und wohlthatigen Wirfungen der von ihm felbft dem Baterland geleifteten Dienfte. Die Freiheit, welche er fo fruhe vertheidigt hatte, die Unabhangigfeit, deren fraftiger Fürsprecher und Berfampfer er gewesen ift, erblidte er, wir hoffen es, feft und ficher gegrundet. Die Bevolferung feines Daterlandes nahm um ihn her ftarfer zu und behnte fich weiter aus, als ihn feine eigne lebhafte Ginbildung hatte vorausfagen laffen, und ber Wohlstand, die Uchtungswurdigfeit und die Macht der Ration er= bob fich zu einer Große, wie er fie unmöglich in feinen Tagen zu feben hat erwarten fonnen. Er lebte noch, um jene Grundfage burgerlicher Freiheit zu schauen, welche in Umerifa entwickelt, er= richtet und thatfachlich angewendet worden, die Aufmerkfamkeit reigen, Uchtung gebieten, und in andern Theilen des Erdballs gur Rachahmung weden; und wohl fonnte er ausrufen und wohl rief er aus: , Bo werden die Folgen der amerikanischen Revolution ihr Ende erreichen!'

"Benn noch Etwas hinzugufugen bleibt, um diefen Becher ber

Gluckfeligkeit zu fullen, fo laßt uns bemerken, daß er es noch erlebte, wie ein großes und verständiges Bolf die hochste Ehre, die in feiner Macht lag, dem verlieh, der feine zartesten väterlichen Reigungen besaß und auf dem seine schönsten Hoffnungen ruhten.

"Endlich nahte ber Tag heran, an welchem dieser vortreffliche Patriot in eine andere Welt aufgenommen werden sollte; und als sollte dieser Tag ewig denkwurdig bleiben in den Geschichtsbuchern Amerika's, es geschah dieses an jenem Tag, an welchem der berühmte Tefferson ebenfalls seine ausgezeichnete irdische Laufbahn vollendete. Es war am fünfzigsten Jahrestag der Unabhängigseits-Erklärung.

"Nur einige wenige Tage zuvor befürchtete man das schnelle hins scheiden des Herrn Adams. Um Morgen des 4. Juli, 1826, war er unfähig, sich aus dem Bett zu erheben. Indessen weder er, noch seine Freunde vermutheten seine so nahe Austosung. Er wurde geseten, einen der Feier des Tages angemessenen Trinkspruch auszustringen. Sein Geist schien zurückzuschweben in jene Stunde, in welcher er, fünfzig Jahre zuvor, für die Unabhängigkeitsserklärung gestimmt hatte, und mit demselben Geiste, mit dem er damals seine Hand erhoben hatte, rief er nun aus: "Unabhängigkeit für immer!" Nachmittags um vier Uhr entschlief er. Herr Jesserson war wenige Stunde vor ihm verschieden:"

Wir fchließen diefen unvollfommenen Lebensabrif diefes ausge= zeichneten Mannes mit den Worten feines Cohnes, der, als der Rachfte zu ihm, einen tieferen Gindruck, wie nur irgend Jemand, uber diefes Ereigniß empfunden haben muß: "Gie (herr Udams und herr Jefferson) schieden, begludt mit den Segnungen ihres Baterlandes, dem fie das Erbtheil ihres Ruhmes und das Undenfen ihres glangenden Beifpiels zurudließen. Welch' einen glanzvollen und erhabenen Uebergang von der Finfterniß zur herrlichfeit bildet boch der Abstich zwischen dem ersten und letten Tage dieses halben Sahrhunderts, wenn wir unfere Gedanken auf die Lage ihres Bater= landes richten! Mit ihrer Zeit, als Individuen dahin eilend, feben wir fie am erften Tage, bezeichnet durch jugendliche Fulle und Kraft, ihr Leben, ihr Bermogen und ihre heilige Ehre fur die Sache der Freiheit und des Menschengeschlechts verpfanden; und am letten, hingelegt auf ihr Sterbebett, nur noch die Befinnung und Empfind= famfeit übrig, um ben letten Sauch fur einen Segen ihres Bater= landes zum himmel zu fenden. Durfen wir nicht hoffen, bag er ihnen das Pfand bes Uebergangs von der Finfterniß zur Berrlich=

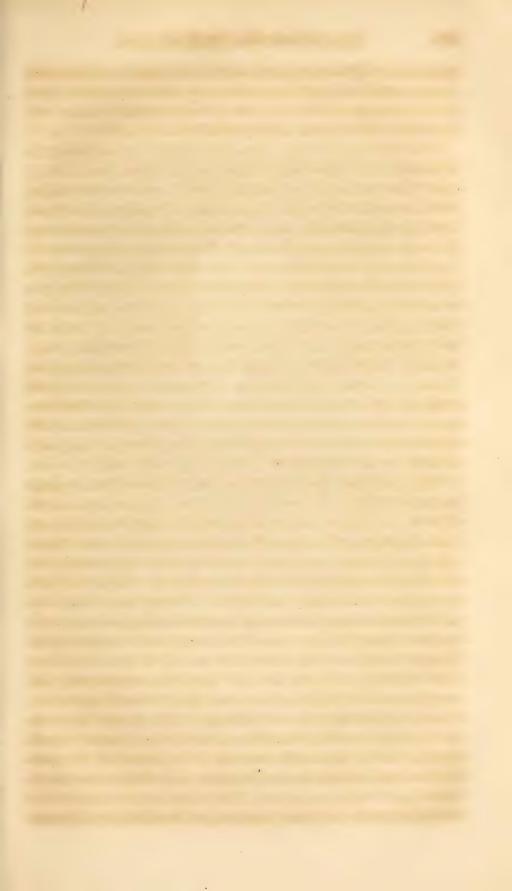



### ROBERT TREAT PAUNE.

Drawn and Engraved, by J. B. Longacre, from a Sketch by Savage

feit war, und daß, mahrend ihre fterblichen Hullen unter den Erdhügel verfenft wurden, ihre erlöften Seelen hinaufschwebten in den Schoof ihres Gottes!"

### Nobert Treat Paine.

Robert Treat Paine war ein Eingeborner Boston's, wo er im Jahre 1731 sein irdisches Daseyn erhielt. Seine Eltern waren fromme und achtbare Leute. Sein Bater war mehre Jahre lang angestellter Prediger einer Kirche in Weymouth, in der Nahe von Boston. Da aber seine Gesundheit geschwächt wurde, zog er mit seiner Familie an den letzteren Ort, und sing daselbst ein kaufs mannisches Geschäft an. Seine Mutter war eine Enkelin des Gouverneurs Treat von Connecticut.

In feinem frühen Alter von vierzehn Jahren wurde er ein Schüsler des Harvard Collegiums, von welcher Zeit feines Lebens jedoch wenig befannt ift. Nachdem er die Universität verlassen, wurde er an einer disentlichen Schule angestellt. Durch verschiedene Umsstände war das Bermögen seines Baters sehr geschmälert worden, so daß, wie es scheint, die Erhaltung seiner Eltern und anderer Glieder der Familie auf ihm allein beruhte. Um eine bessere Untersstüßung denselben verschaffen zu können, unternahm er eine Neise nach Europa. Es war ein ehrenvoller Zug in seinem Charafter, daß er in dem Morgen seines Lebens auf solche Art seine findliche Liebe an den Tag legte, und während seines Baters Leben offenbarte er fortgeseßt diese Gutmuthigseit.

Che er seine Rechtöstudien ansing, hatte er einige Zeit auf die Theologie verwandt, welches dazu diente, seine Ansichten über das Christenthum zu erweitern und seinen Glauben an dessen Wahrheit zu befestigen. Im Jahre 1755 diente er bei den Truppen im norde lichen Theile der Provinz als Caplan, und predigte spater einige Zeit an andern Orten.

Endlich legte er sich auf die Nechtswissenschaft, während welcher Zeit er, da ihm die nothigen Geldmittel fehlten, gezwungen war, zur Bestreitung seines Lebensunterhaltes wieder Schule zu halten. Bon den meisten Personen wurde ein solcher Umstand für ein strens ges Uebel gehalten werden; aber Erfahrung hat bewiesen, daß diezienigen, welche gezwungen durch ihre eignen Anstrengungen sich Mittel zur Ausbildung zu erwerben, gemeiniglich sich ihrem Beruf,

wenn auch nicht mit hoheren Talenten, doch mit mehr Muth hinz geben, um die Schwierigkeiten zu überwinden, die fast einem Jeden begegnen, und daß sie viel eher zu einer hohen Wurde gelangen, als biejenigen, die überflufsige Hulfsmittel besigen.

Rachdem er zur Unwendung feiner Rechtsgelehrfamfeit befähigt war, ließ er fich in Taunton, in dem County von Briftol nieder, wo er viele Sahre zubrachte. Wir übergehen füglicher Beife mehre Sahre feines Lebens, in welchen und feine befondere Greigniffe be= gegnen, die eine Bemerkung in diefen Blattern verdienten. Das werde jedoch angeführt, daß er ichon in früher Zeit an ben verschie= benen Streitigkeiten, welche fich zwifden den Colonien und der britis fchen Regierung erhoben, innig Theil genommen. Bei ber Conven= tion, welche in Folge ber ploBlichen Auflofung des allgemeinen Ge= richte durch Gouverneur Bernard, von den Bolfeführern in Bofton im Jahre 1768 berufen worden mar, erschien er als Abgeordneter von Taunton. Diese Convention versuchte der Gouverneur aufzuheben, aber fie blieb mehre Tage in Sigung und nahm viele fuhne Befchluffe an, welche dazu beftimmt maren, bei'm Bolfe eine großere Mufmertsamfeit auf feine Rechte zu erweden, und dem britischen Ministerium zu zeigen, daß wenn man diese verlett, die Provinzial= Gefetgebung unabhängig vom Gouverneur handeln murde.

Un der berühmten Untersuchung des Capitain Preston und seiner Mannschaft wegen des wohlbekannten "Bostoner Blutbades" nahm auch Herr Paine Theil. Bei dieser Gelegenheit leitete er, während der Abwesenheit des Staats-Unwalts, den gerichtlichen Proces auf Seiten der Krone. Obgleich nur ein Bruchstück seiner Unrede an das Geschworengericht ausbewahrt worden ist, so scheint es dennoch, daß er diese Ungelegenheit mit großem Nuhme für ihn verwaltet hat, sowohl in Betreff seiner Ehre als ein gewissenhafter Advocat, wie auch zu derselben Zeit als ein Freund der vollständigen Rechte derer, gegen welche er als Sachwalter zu handeln hatte.

Von dieser Zeit an erscheint uns Herr Paine immer mehr als Freund der Freiheit und als Gegner der tyrannischen und drückens den Maßregeln der britischen Regierung. Im Jahre 1773 ward er von der Stadt Taunton zum Volksvertreter bei der General-Geseßzgebung erwählt. Es kam nun für die Colonien die Zeit der großen Unruhe. Männer von Grundsäßen und mit Talenten wurden auszgesucht, um die alten Rechte der Colonien zu wahren und in der herannahenden Krisis solche Maßregeln zu bestimmen, welche schicks

licher Weise befolgt werden konnten. Die Erwählung zu einem Repräsentanten des Bolkes war deshalb für Jeden eine hohe Ehre. Die Rechte und Freiheiten, ja selbst das Leben der Wahlburger war in ihre Hande gelegt, und außerst wichtig war es, daß sie Manner mit Scharfsinn, Patriotismus und festen Grundsäßen wählten. Zum Glück der Colonien waren ihre Repräsentanten in den Propinzial = Gesegebungen und in dem Continental = Congreß solche Manner.

In den letteren wurde Herr Paine 1774 eingewählt. Ein allges meiner Bericht der Berhandlungen dieser Bersammlung ist bereits gegeben worden. In dieser Zeit dachte man im Allgemeinen nicht an eine Trennung vom Mutterlande, obgleich den scharssichtigeren Geistern ein solches Ergebniß nicht unwahrscheinlich und nicht mehr fern schien. Der Congreß von 1774 war hauptsächlich dazu ernannt, zweckmäßige Maßregeln zu berathen und zu bestimmen, wodurch der Genuß und die Ausübung der den Colonien durch die Freibriese versbürgten Rechte gesichert, und, wie es der allgemeine Bunsch verslangte, die Bereinigung und Harmonie zwischen den beiden Ländern wiederhergestellt werden könnte. Demzusolge ging er damals nicht weiter, als daß er eine Adresse an das Volf von Amerika, eine Bittsschrift an den König erließ, die Bedrängnisse beschrieb, die Nechte behauptete und das Verbot der Einfuhr von Großbritanien in die Colonien empfahl.

Das Bufammentreten zu einem folden Berein, und zu folchen bedenflichen Zweden, war ein fühner Schritt, und fuhn muffen jene Danner gemefen fenn, welche fo offen als Begner des britifchen Di= nifteriums und der foniglichen Gewalt auftreten fonnten. Um Schluffe ihrer Gigungen, im October beffelben Jahres legten fie in einem feierlichen Aufruf ber Welt bar, bag nicht eine neue Ginrich= tung ihre Abficht fen, fondern nur allein die Erhaltung und Bewah= rung derjenigen Rechte, die ihnen, als Unterthanen Großbritaniene, burch ihre alten Freibriefe bewilligt worden maren. "Satte man und erlaubt," fagten fie, ,in Rube bas Erbtheil unferer Bater gu genießen, fo murben wir friedlich, gern, und nuglich diefe Beit angewendet haben, und felbit durch jedes Beugniß der Ergebung feiner Majeftat und ber Chrfurcht vor dem Staate, von welchem wir un= fern Urfprung ableiten, ju empfehlen. Obgleich nun den unerwar= teten und unnaturlichen Scenen bes Elendes bloggeftellt, burch einen Zwiefpalt mit ber Ration, auf beren allgemeine Leitung wir bieher bei allen wichtigen Begebenheiten mit findlicher Uchtung bes ständig vertraut haben, und wir deshalb in unsern gegenwärtigen unglücklichen und verworrenen Umständen aus keiner früheren Ersfahrung eine Unterweisung herleiten können; so zweiseln wir dens noch nicht, daß die Reinheit unserer Bestrebungen und die Rechtsschaffenheit unserer Handlungsweise uns vor dem großen Richtersstuhle rechtfertigen wird, dessen Urtheil sich das ganze Menschengesschlecht unterwersen muß. Wir verlangen nur Friede, Freiheit und Sicherheit. Wir wünschen keine Berringerung der königlichen Vorsrechte, noch bitten wir um Bewilligung eines neuen Rechtes zu unsfern Gunsten."

Im Continental=Congres, welcher im Mai 1775 in Philadelphia gusammenfam, erfchien Berr Paine wiederum als Abgeordneter von Maffachusette. Bu diefer Beit erlitten die Colonien einen großen Mangel an Schiefpulver. Die Manufactur bes Calpeters, eines feiner Bestandtheile, verstand man noch unvollfommen. Der Congreß ernannte eine Committee, beren Vorfiger Berr Paine mar, um Die Manufactur deffelben einzuführen. Indem er weitläufige Un= terfuchungen über diefen Wegenstand anstellte und in verschiedenen Theilen der Proving Leute überredete, fich mit der Bereitung deffelben su befchaftigen, leiftete er badurch befonders feinem Baterlande mes fentliche Dienste. Der folgende Brief ift einer berjenigen, Die er uber diefen Gegenstand gefchrieben, und welcher, mabrend er feine unermubliche Aufmerkfamkeit auf diefen Gegenstand beweist, jugleich bem gegenwärtigen Gefchlecht über die mannichfaltigen Pflichten ber Patrioten der Revolution einen Begriff geben fann. Berr Paine machte fich auch noch nuglich, als Mitglied einer Committee, um jum Giegen von Kanonen und gur Berfertigung anderer Rriegoges rathe zu ermuntern.

Philadelphia, ben 10. Juni 1775.

Theurer Herr,

Ich kann keine Worte finden, mein Erstaunen und meine Besorge niß auszudrücken, die ich empfunden habe, als ich die Aeußerung des Congresses in Betress des Mangels an Schießpulver vernahm. Dieser Gegenstand lag allezeit schwer auf meinem Ferzen; als ich aber Ihre Ausmerksamkeit darauf wahrnahm, Ihre Thatigkeit und Ausdauer bei jeder Unternehmung kennen lernte und Ihre wiederzholten Bersicherungen horte, es sen Ihre Meinung, daß wir für den Feldzug diesen Sommer ziemlich hinreichend versehen waren, wurde

ich beruhigt. Ich verlaffe mich auf Gie, daß in Ihrer Wegend bes Festlandes Magregeln zur Erganzung diefes Mangels getroffen mer= ben. Wir werden die Ungabe in Ihrem expressen Schreiben genau berücksichtigen. Ich habe hier eine Pulvermuble gefeben, welche vorzügliches Pulver liefert, aber der Salpeter ift alle verbraucht. Einer unferer Mitglieder hat in Reu-Porf eine Pulvermuble anges legt und beschäftigt darin einen Arbeiter, um Galpeter gu bereiten. Ich habe mir die Dube angethan, die Methode zu erforschen. Dr. Franklin hat Galpeterwerke in hannover und Paris gefeben, und ich bin überzeugt, daß wir nach einer bestimmten Zeit eben fo menia ben Salpeter als das Brod aus der Ferne fommen laffen muffen, das heißt namlich, wenn das Bolf von feinem gefunden Berffand und der Gewerbfleifigfeit guten Gebrauch macht; in der gegenwars tigen Zeit jedoch muffen wir von fern her einführen. Major Fofter theilte mir in hartford mit, daß er vermuthe, er habe einiges Land, welches falpeterhaltig fen; ich bitte mit ihm darüber zu fprechen. Dr. Franklins Bericht ift demjenigen fehr gleich, welcher fich in einer der erften Rummern des "Umerifanischen Magazins" befindet. Der Strafenkehricht und ber Schutt alter Gebaude wird zu Mortel verarbeitet, zu einer Wand aufgeführt, der Luft ausgefest, und in ungefahr zwei Monaten einmal abgefratt, zu Lauge vermandelt, und alsdann ausdampfen laffen. Wenn ich die Berarbeitung ausführlicher melben fann, werde ich Ihnen fchreiben; mittler Beile gestatten Gie mir, mit Ihnen ben Berluft bes Oberften Lee gu be= flagen. Bitte, grußen Gie mir Oberft Orne und alle ubrigen werthen Freunde.

Indem ich Sie ersuche, Ihre so nothige Gesundheit zu schonen, damit Sie als ein Pfeiler unserer neuen Regierung aufrecht dastehen, unterzeichnet mit Hochachtung und Zuneigung

Ihr ergebener Diener

R. T. Paine."

Herr Paine war ebenfalls ein Mitglied des Congresses im Jahre 1776, und gab der Unabhängigkeits-Erklärung, welche dieser Körsper der Welt vorlegte, seine Stimme und seine Namensunterschrift. Die Lage des Congresses ward im folgenden September sehr beunsruhigend. Die britische Urmee war durch Neu-Jersen rasch gegen Philadelphia vorgerückt. Die Truppen Washingtons, welche kaum den dritten Theil so stark waren, wie die britische Macht, hielt man such tüchtig genug, ihren Fortschritt einzuhalten und die Eins

11\*

nahme von Philadelphia zu verhindern. Während des durch einen herannahenden Feind erregten Alarms, begab sich der Congreß nach Baltimore. Ueber die damalige Lage des Congresses liefert der folzgende Brief des Herrn Paine eine interessante Darftellung:

"Seit meinem letten Schreiben murben unfere offentlichen Beschafte in hohem Grade beunruhigt. Der Verluft des Forte Bafhe. ington eröffnete ben Weg jum Fort Lee und die Berftreuung unferes Rriegobeeres, welche fich in berfelben Beit gutrug, verfette und in eine bochft unangenehme Lage. Die Auffangung eines Expressen verficherte die Feinde vollständig von dem, wovon fie guvor ichon einige Renntniß gehabt haben muffen, namlich von dem Buftande unferer Urmee, und fie haben den Bortheil davon benuft. Zwei Tage nach ber Befignahme des Forts Lee, am 20. November, mo wir vieles Bepad und bas Befte unferer Batterie eingebuft haben, marfchirten fie nach hadenfad, von da nach Neuarf, den General Bafbington mit feinen 3000 Mann vor fich hertreibend; von da nach Eligas bethtown. General Bafbington vermuthete nach den beffen Rad; richten, die er einziehen fonnte, daß fie 10,000 Mann ftart fegen, mit einer großen Ungahl Reiterei und einem breiten Bug Urtillerie in der Fronte. Wir fingen an ju befürchten, daß fie auf Phila= belphia logguruden beabsichtigten, und der Congreß mar deshalb ben gangen Sonntag in Sigung, um bie geeigneten Magregeln gu bestimmen. Die Mussicht mar in der That beunruhigend. Montags den 9ten; Beffern überschritt General Bafbington die Delas ware; ber Reind fteht bieffeits Trenton, dreißig Meilen von unferm Ort. Gin enges Quartier fur den Congreß! Wir find genothigt aufzubrechen; wir haben befchloffen, und nach Baltimore zu begeben."

In den Jahren 1777 und 1778 war Herr Paine ein Metglied des Congresses und mahrend der Zwischenraume seiner Sigungen begleitete er mehre wichtige Stellen im Staate Massachusetts. 1780 wurde er berufen, an den Berathungen der Zusammenkunft Theil zu nehmen, welche zum Zweck der Abfassung einer Constitution für den Staat versammelt war. Er war ein ausgezeichnetes Mitglied der Committee, welche diese vorzügliche Urfunde entworfen. Unter der nach dieser Constitution eingerichteten Regierung ward er zum Staatsunwalt ernannt, welche Stelle er bis zum Jahre 1790 behielt, wo ihm ein Sig auf der Nichterbanf des ersten Gerichtse hoses ertheilt wurde. Dieses Amt begleitete er bis zum Jahre 1804, in welcher Zeit er zu dem hohen Alter von 73 Jahren vorgerückt

war. Als Rechtsgelehrter nahm herr Paine unter seinen Amtse Brudern einen hohen Rang ein. Er besaß ausgedehnte Rechtss Kenntnisse. Durch die Erfüllung seiner Pflichten als Staatseans walt erhielt er den Ruf unnöthiger Strenge; aber bei solcher erregt die Treue gemeiniglich den Tadel der Ungebundenen und Zügellosen. Gegen die Pflichtvergessenen und Unverbesserlichen erwies er sich allerdings streng, und wollte, daß das Geseß mit seiner ganzen Harte auf sie angewendet werden sollte. Wo aber dem Berbrechen die Reue folgte, konnte er zur Milde gestimmt werden; und während er bei der Erfüllung seiner Umtöpflichten darauf besorgt war, daß das Geseß durch seine Unwirksamseit nicht in Mißachtung gerathen möge, zeigte er sich zu derselben Zeit immer bereit, Solche, bei denen es angewendet senn mochte, der Gnade der Richter zu empsehlen.

Die wichtigen Pflichten eines Richters erfüllte er, mahrend einer Zeit von vierzehn Jahren mit Ehre und großer-Unparteilichkeit. In den letten Jahren dieser Zeit wurde er mit einer Harthörigseit bes sallen, welche in großem Maße seine Lauglichkeit als Nichter versminderte. Wenige Menschen haben den literarischen und religiösen Anstalten eines Landes bedeutendere Dienste geleistet, als Nichter Paine. Er verlieh ihnen alle Unterstüßung und den ganzen Einfluß seines Amtes, indem er den großen Gerichten der Geschwornen treue Ausübung der Gesehe, die Unterstüßung der Schulen, und die Bes wahrung einer strengen Moralität nachbrücklich empfahl.

Der Tod erreichte ihn am 11. Mai, 1814, in einem Alter von 84 Jahren. Er behielt bis nahe zu seinem Ende fortgesetzt die Kraft seiner geistigen Fähigkeiten. In schneller Auffassung, lebendiger Einbildungsfraft und allgemeiner Intelligenz übertrafen ihn Wenige. Sein Gedächtniß war von der getreuesten Art, und in seinen Unterhaltungen zeichnete er sich durch seine Munterkeit und sein angenehmes Wesen aus. Ein derber Wiß erregte zuweilen den augenblicklichen Unwillen eines Freundes; wenn er aber zuweilen zu spaßhaften Spöttereien gelaunt war, so gab er sich auch willig zum Gegenstand derselben her.

Als Gelehrter stand er hoch unter literarischen Männern und war durch seine Gunstbezeugungen gegen alle nüßlichen Anstalten des Landes ausgezeichnet. Er war der Begründer der im Jahre 1780 in Massachusetts errichteten Amerikanischen Akademie, und war für sie thätig bis zu seinem Tod. Die Harvard Universität hatte ihm den Chrengrad eines Doctors der Rechte ertheilt.

Richter Paine glaubte ftreng an ben gottlichen Ursprung der chriftlichen Religion. Er hielt die heilige Schrift für eine Offenbarung Gottes, bestimmt, das Menschengeschlecht in der Erkenntniß ihrer Pflichten zu unterweisen, und sie auf den Weg der ewigen Seligfeit zu leiten.

### Elbridge Gerry.

Elbridge Gerry mar geboren zu Marblehead, im Staate Massachusetts, am 17. Juli, 1744. Sein Bater war ein Eingeborner Newton's, von achtbarer Herfunft und achtbaren Berbindunzen. Er wanderte im Jahre 1730 nach Amerika und ließ sich bald darauf in Marblehead als Kausmann nieder, wo er bis zu seinem Tod 1774 fortgesetzt wohnte. Er war als ein Mann von Berstand und Klugheit sehr angesehen und geachtet.

Bon der frühen Lebensweise und der Aufführung des jungen Elbridge ist wenig befannt. Noch ehe er fein vierzehntes Jahr erzeicht hatte, fam er in das Harvard Collegium; er war natürlich noch zu jung, um einen entschiedenen Charafter erlangen zu konnen.

Herr Gerry war ursprünglich zum Arzt bestimmt, zu welchem Beruf ihn seine eigne Neigung mächtig hinzog; aber bald, nachdem er das Collegium verlassen, ergab er sich unter der Aufsicht seines Baters dem kaufmännischen Fach, und verfolgte in seiner Geburts: stadt mehre Jahre lang die Bahn der Handelsgeschäfte. Seine kaufmännischen Unternehmungen fronte ein guter Erfolg und er sah sich innerhalb weniger Jahre im Besitz eines beträchtlichen Berzmögens.

Mit Necht läßt sich vermuthen, daß die vorzügliche Bildung des Herrn Gerry und das ehrenvolle Ansehen, welches er als Mann.von Nedlichseit und gesundem Urtheil genoß, ihm einen bedeutenden Einfluß über das Bolf verschaffte, unter dem er wohnte. Im Mai 1772 bezeugten ihm die Einwohner Marblehead's ihre Achtung und ihr Bertrauen dadurch, daß sie ihn als Repräsentanten an das allz gemeine Gericht der Provinz Massachusetts fandten. Im Mai des folgenden Jahres wurde Herr Gerry zu derselben Stelle wieder erwählt. In dieser Sißung des allgemeinen Gerichts brachte Herr Samuel Adams seinen berühmten Antrag vor, eine Committee der Correspondenz und Untersuchung zu ernennen.

Diefem Untrag gemäß wurden in der ganzen Provinz Committeen



## IEILIBIRUDGIE GIEIRURY.

Engraved by J.B.Longacre from a drawing by Vanderlyn.



der Correspondenz ernannt, wodurch überallhin ungehindert ein alls gemeines Berständniß verbreitet und in allen Theilen des Landes ein Geist des Patriotismus erzeugt wurde. Obgleich herr Gerry einer der jungsten Glieder im Hause war, so wurde er dennoch von demselben zum Mitglied dieser Committee erwählt, und nahm auch an den Berhandlungen derselben einen thätigen und merklichen Antheil.

Im Monat Juni wurden von Herrn Abams die berüchtigten Briefe des Gouverneurs Hutchinson an Personen in England dem Hause vorgelegt. Der Zweck dieser Briefe war, wie bereits im Borshergehenden bemerkt worden ist, die britische Regierung zum Beharzren auf ihren Maßregeln der Willfur zu ermuthigen. In den Desbatten, welche die Eröffnung dieser Briefe herbeisührte, that sich Herr Gerry sehr hervor und zeigte sich das Jahr hindurch unermudslich in der Beförderung der entschlossenen Maßregeln, welche den Umsturz der königlichen Regierung in der Provinz bezweckten. In den Auftritten, welche das Jahr 1774 bezeichneten, war er ebenfalls besonders thätig. Er widerseste sich der Thees-Einfuhr und der Bostoner Hasenbill und wirkte fraftig mit bei der Annahme eines Systems, durch welches aller Berkehr mit dem Mutterlande eingesstellt werde.

Im Monat August erließ Gouverneur Gage an die verschiedenen Städte seine Borschriften, Repräsentanten zu wählen, welche in der ersten Woche im October zu Salem sich versammeln sollten. Bor der Ankunft dieses Tages verbot der Gouverneur ihre Zusammenstunft. Dieses Verbots ungeachtet versammelten sich am 7. October Delegaten in Salem. Nachdem sie sich selbst in einen Provinzials Congreß gestaltet hatten, brachen sie nach Concord auf und setzten ihre Geschäfte fort. Herr Gerry war ein thätiges und wirksames Glied dieses Congresses.

Bei der Organisation der Bersammlung wurde eine Committee zur Berathung der Lage der Provinz erwählt. Bierzehn der tüchtigsten Congreßglieder, unter denen sich Herr Gerry befand, bildeten diese Committee. Sie veröffentlichte einen fühnen und energischen Auseruf, in der Form einer Adresse an Gouverneur Gage, welcher dazu berechnet war, die Autorität, welche sie sich herausgenommen, zu rechtsertigen und ihren Wahlbürgern von der Gefahr, die sie befürchsteten, und dem Unrecht, das sie erfahren hatten, eine genaue Einzssicht zu verschaffen.

Demnächst ernannten sie eine Committee der Sicherheit und forgeten für Anschaffung von Baffen und Kriegsvorräthen, woran die Provinz einen beklagenswerthen Mangel litt. Sie stellten die Miliz wieder ordentlich her, erwählten Ober-Officiere und trafen über-haupt folche Maßregeln mehr, welche die herannahende Krisis nothewendig zu erheischen schien.

Im Februar 1775 versammelte sich in Cambridge ein neuer Proponingial-Congreß, dessen Mitglied Herr Gerry war. Dieser Congreß veröffentlichte, wie der frühere, einen Aufruf an das Bolf, um jenen patriotischen Geist zu erregen und zu leiten, welchen die Zeitumstände nothig machten. Es herrschte die allgemeine Ansicht, daß eine friedliche Beilegung der bestehenden Schwierigkeiten nicht zu erwarten sey. Sie erklärten zwar ihren Biderwillen gegen thätliche Feindseligkeiten, aber sie behaupteten auch das Necht, sich zur Beretheidigung ihres Landes zu bewassnen und sich zu rüsten, um mit dem Schwerdt widerstehen zu können.

Der Frühling des Jahres 1775 vergrößerte täglich die Aussicht eines offenen Krieges. Man beforgte allgemein, daß der Gouverneur den Versuch wagen würde, alle die militairischen Vorrathshäuser, welche man, insbesondere zu Concord und Worcester, errichtet hatte, zu zerstören. Die Sicherheits-Committee beorderte, in ihrer Sorgsfalt über diesen Gegenstand an jeden dieser Pläße eine Wache, welche, im Falle ein solcher Versuch gemacht werden würde, in dem angränzenden Lande Lärm machen sollte.

Nur eine furze Zeit verstrich, als das Wolf Beweise erhielt, daß seine Besorgniß nicht ohne Grund war. Der Feldzug nach Concord, und die blutigen Auftritte, welche daselbst und in Lexington sich zustrugen, eröffneten den lange erwarteten Streit. "Einer der Zwecke dieser Expedition war," bemerkt Herr Austin in seiner Lebensgesschichte des Herrn Gerrn, "die Personen etlicher der einflußreichsten Congreßglieder zu verhaften und sie als Geißeln zu behalten, um bei ihren Amtsgenossen Mäßigung zu erzwingen, oder sie als Verräther zur Untersuchung nach England zu senden, um auf diese Art die Gemüther ihrer Verbündeten und Freunde einzuschüchtern und zu erschrecken.

"Eine Committee des Congresses, zu welcher herr Gerry, Oberst Orne und Oberst Hancock gehörten, war an dem diesen Marsch der Truppen vorhergehenden Tage in dem Dorfe Menotomy, damals ein Theil der Stadtschaft (township) Cambridge, an der Lexingtoner

Straße, in Sigung. herr hancod hatte sich nach vollendeter Sigung nach Lexington begeben. herr Gerry und herr Orne blies ben im Dorfe, und die andern Committeemitglieder hatten sich zers ftreut.

"Etliche Officiere der königlichen Urmee waren vorausgesendet, welche am Nachmittag den 18. April, gerade vor Dammerung das Dorf passürten, und obgleich die Erscheinung ahnlicher Truppenabztheilungen nicht ungewöhnlich war, so erregten diese dennoch die Ausmerksamkeit des Herrn Gerry so sehr, daß er einen Expressen an Oberst Hancock, der mit Herrn Samuel Adams sich in Lexington befand, absandte. Der Bote umging die Officiere, indem er einen Nebenweg einschlug, und überlieserte seinen Brief. Die Borstellung einer persönlichen Gesahr schien feinen starken Eindruck auf einen dieser Männer gemacht zu haben. Des Herrn Hancock's Antwort an Herrn Gerry beweist die Sile, womit sie geschrieben, während sie die gewöhnliche Hösslichseit des Schreibers beurfundet, welche weder Sile noch Gesahr vermindern konnte.

Lerington, den 18. April, 1775.

Theurer Kerr,

Ich bin Ihnen für Ihre Anzeige fehr verbunden. Man fagt, die Officiere feven nach Concord gegangen, und ich werde Nachricht dorthin fenden. Ich bin völlig Ihrer Meinung, daß wir die Sache nicht leicht nehmen follten und hoffe auf die Wirksamkeit Ihres Beschlusses. Ich werde mir felbst das Vergnügen gewähren, morgen bei Ihnen zu feyn. Bezeugen Sie der Committee meine Hochsachtung.

John Hancod.

Die Herren Gerry und Orne begaben sich, ohne die geringste Borsicht zu ihrer personlichen Sicherheit zu gebrauchen, zur Nuhe und blieben in ihren Betten, bis der britische Bortrab im Angesicht ihres Wohnhauses stand. Es war eine helle Mondnacht, und sie bemerkten in der Stille am Strahlenglanz, welchen die polirten Wassen der Soldaten von sich warfen, wie die Truppen sich stillschweigend und in der Ordnung einer vollendeten Kriegszucht vorwärts bewegten. Die Fronte rückte vor. Als das Centrum dem Hause gegensüber stand, welches die Committee eingenommen hatte, traten bei einem gegebenen Zeichen ein Officier und eine Notte heraus, und marschirten auf das Haus zu. Erst in diesem Augenblick erhielten sie eine Borstellung von ihrer Gefahr. Während der Officier seine

Rotte paffirte, fanden fie durch ihre beffere Renntnig der haudvorfehrungen Belegenheit, halb gefleibet in ein nahegelegenes Rornfeld ju entwischen, mo fie fich fur langer ale eine Stunde verborgen hielten, bis die Truppen fich entfernt hatten. Jeder Theil bes Saufes ward durchfucht, um die Glieder diefes Congreffes der Mufrubrer zu fangen,' fogar die Betten, worin fie gelegen hatten. Eigenthum jedoch, und unter Undern eine werthvolle Uhr bes herrn Berry, welche unter feinem Ropffiffen lag, wurde nicht entwendet."

Einige Tage nach den Scharmubeln bei Lexington und Concord versammelte fich wieder der Provingial=Congres. Es war nun flar, bag ber Streit durch Baffengewalt entschieden werden mußte. Beinahe ein jeder Rriegsartitel mußte zu diefer Zeit noch angeschafft werden. Die Proving befag feine Waffenmagagine und hatte feinen Rriegsvorrath. Noch maren feine Bertrage jur Proviant= ober Rleiderlieferung gefchloffen. Um diefen Erforderniffen zu begegnen, wurde augenblicklich eine Committee ermablt, an deren Spige Berr Berry ftand, und diefelbe mit der erforderlichen Gewalt befleidet. Um Meiften mangelte das Schiefpulver, und herr Gerry erhielt den befondern Auftrag, fur die Unschaffung deffelben gu forgen. Bahrend der Ausübung diefer Pflicht schrieb er viele Briefe an Manner in verschiedenen Gegenden bes Landes, von welchen er andere als Erwiederung erhielt. Giner derfelben findet fich auf ben vorhergehenden Geiten in der Lebenobefchreibung des herrn R. E. Paine. herr Gerry that noch mehr. Er ftand nicht an, in vielen Fallen, wo augenblickliche Zahlung verlangt murde, feine eignen Capitalien vorzustreden. Im Berlauf des Krieges maren die Bescheinigungen dieser Zahlungen verloren gegangen ober verlegt worben und der endliche Bergleich fügte ihm einen bedeutenden Gelb= verlust zu.

Um 17. Juni murbe die berühmte Schlacht bei Bunfer Bill geliefert. Der Provinzial-Congreg hielt zu ber Zeit in Watertown feine Cigung. Bor der Schlacht theilte Dr. Joseph Warren, der Prafident des Congreffes und Gefahrte und Ctubengenoffe des Berrn Berry, bemfelben feine Abficht mit, an bem erwarteten Streite Theil zu nehmen. In der Racht vor feiner Abreife nach Bunfer Sill fchlief er, wie behauptet wird, mit herrn Gerry in einem Bett. Als diefer feinen Freund, ber ihn verlaffen wollte, Morgens er= mahnte, antwortete er ihm mit ben befannten Worten: "Dulce et decorum est, pro patria mori." (Es ist suß und ruhmvoll, fur's Baterland gu fterben.)

Herr Gerry wohnte an diesem Tage dem Congres bei. Sein braver Freund ging, wie wohl befannt ift, wohin ihn die Pflicht rief, zu den denkwürdigen "Höhen von Bunker," wo er, kampfend für die Sache der Freiheit und seines Vaterlandes, seinen Tod fand.

herr Gerry überreichte fruhe im Jahr 1775 dem Provingial= Congreß von Maffachufetts ben Vorschlag eines Gefetes, welches gur Ausruftung bewaffneter Schiffsfahrzeuge aneifre, Die mit recht= lichen Buerkennungen ber Prifen (Beute) verfeben fenen. Diefer Schritt mar von feiner geringen Wichtigfeit. Caperbriefe und Repressalien zu bewilligen, war ein oberherrliches Soheiterecht, und die Paffirung eines folden Ucts mar für eine Colonie Rebellion. wenn nicht Hochverrath. Der Vorschlag wurde, obgleich nicht ohne Widerspruch, angenommen. herr Gerry wurde gum Borfiger berienigen Committee ernannt, welche gur Bevollmachtigung bes Caperns und gur Errichtung ber Udmiralitats: Berichte einen Uct aubfertigen follte. Gouverneur Gullivan mar ebenfalls ein Mitglied Derfelben, und diefen beiden Dannern murde die Arbeit bes Ent= wurfs diefes Ucte auferlegt, welche fie auch in einer fleinen Stube unter dem Glodenthurm des Watertowner Berfammlungshaufes, worin der Provinzial-Congreß feine Gigungen hielt, vollendeten. Diefes Wefes erflarte John Abams fur eine ber michtigfren Dagregeln der Revolution. Unter feiner Sanction caperten die Daffa= dufette Rreuger viele feindliche Schiffe, beren Cargo die Colonien mit verschiedenen nothwendigen Urtifeln verfah.

Bei dem Udmiralitäts-Gerichte, welches zufolge des von Heren Gerry vorgeschlagenen Gesetzes errichtet wurde, ward er selbst zum Richter für die Counties Suffolf, Mittelesser und Esser ernannt. Diese Shre lehnte er indessen ab, da sein Entschluß war, wirkfameren Pflichten obzuliegen.

Bu folden Pflichten wurde er bald barauf durch die Stimmen feiner Mitburger berufen, die ihn zum Abgeordneten von Massachusfetts bei dem Continentals Congreß erwählten. Um 9. Februar 1776 nahm er als folcher unter ihm seinen Sis. Für diese Stelle war er vortrefflich geeignet, und er blieb, einige Zwischenräume abgerechsnet, fortgesest ein Mitglied dieses Congresses bis zum September 1785. Unser Naum gestattet uns nur eine furze Berührung der mannichfaltigen Pflichten, die er daselbst erfüllte. Bei verschiedenen Gelegenheiten gab man ihn Committeen bei, deren Geschäfte große Mühe verursachten und welche über die höchsten Angelegenheiten

biefes Landes zu entscheiben hatten. Er leiftete feinen Beiftand bei ber Unordnung und Ginrichtung eines allgemeinen hospitale, bei ber Einführung einer befferen Rriegszucht bei ber Urmee und bei ber Regulirung bes Commiffariats. Bu verschiedenen Malen murbe er mit Undern dazu außermablt, die Urmee zu besichtigen, die finanziel= len Berhaltniffe bes Landes zu untersuchen und ben Abschluß ber öffentlichen Rechnungen zu vollziehen. Rein Mann erfüllte je feine verschiedenen Umtopflichten mit mehr Treue und mit raftloferem Er bewahrte die Burde eines thatigen und entschloffenen Staatsmannes und jog fich aus bem Rathe ber Bundesgenoffen= schaft mit aller der Ehre gurud, welche Patriotismus, Rechtschaffen= heit und Talente im Staatsdienfte erwerben fonnen. Dork verließ, vermahlte er fich mit einem geachteten Frauenzimmer, bas feine Erziehung und Ausbildung in Europa erhalten hatte. Mit feiner Gattin fehrte er nach Maffachufetts gurud und mablte fich die Stadt Cambridge, einige Meilen von Bofton, ju feinem Wohnort.

Herr Gerry wurde jedoch aus der Stille der Zurückgezogenheit im Jahre 1787 von seinem Geburtöstaate wiederum zur Thatigkeit gezusen, indem man ihn zu einem Neprasentanten bei jener Convention ernannte, welche "für den alleinigen und ausschließlichen Entzzweck zusammengerusen war, um die Artisel des Bundesvertrages einer Durchsicht zu unterwerfen, und dem Congreß und den verschiezdenen Gesetzgebungen solche Beränderungen und Verordnungen einzuberichten, welche der Federal-Constitution die hinlänglichen Ersfordernisse einer Regierung ertheilen und die Erhaltung der Union begründen würden."

In dieser Convention herrschte in Betreff der erhabenen Grundsfaße, welche die Grundlage der Constitution bilden sollten, einige Meinungsverschiedenheit, darin aber waren Alle einig, daß diese Grundsäße in ein System gebracht werden mußten. Herr Gerry hatte mit etlichen Andern starke Cinwendungen gegen die Constitution zu machen, und er weigerte sich, dieser Urfunde seine Namensz-Unterschrift beizusesen. Die Einwendung theilte er sogleich seinen Constituenten mit, und bemerkte Folgendes:

"Meine Haupt-Einwendungen gegen den Entwurf find, daß die darin aufgestellten Bedingungen einer Bolfe-Meprafentation nicht entfprechend sind; daß er dem Bolfe feine Sicherheit seines Wahlerechtes gewährt; daß etliche der darin der Gesetzebung übertrages

nen Gewalten zu zweideutig und andere zu unbeschränft und gefährs lich sind; daß die ausübende Gewalt mit der gesetzebenden verzmischt ist und erstere einen schädlichen Einfluß über lettere ausüben wird; daß die richterliche Behörde drückend werden wird; daß der Präsident auf das Unrathen von zwei Drittheilen eines Quorums des Senats Tractate von der höchsten Wichtigkeit schließen kann, und daß das System überhaupt der Sicherheit einer Nechtsbill erzmangelt. Diese Einwendungen sind keine ortliche, sondern betreffen gleichmäßig alle Staaten.

"Da die Convention, für den alleinigen und befondern Entzweck zusammengerufen war, um die Artifel der Conföderation einer Durchsicht zu unterwerfen, und dem Congreß und den verschiedenen Gesetzebungen solche Beränderungen und Berordnungen zu berichten, welche der Federal-Constitution die hinlänglichen Erfordernisse einer Regierung ertheilen und die Erhaltung der Union begründen würzden, fo dachte ich nicht, daß diese Gewalten, wie in dem vorgeschlazgenen Plane, ausgedehnt würden; da aber die Convention verschiesdener Meinung war, so gab ich stillschweigend meine Genehmigung, vollsommen überzeugt, daß zur Erhaltung der Union eine frastvolle Regierung unumgänglich nöthig wäre, und daß es schwer fallen möchte an den Artiseln der Consöderation schickliche Berbesserungen zu machen.

"Die vorgeschlagene Constitution trägt, wenn überhaupt solche, nur wenige Züge eines Bundesvertrages an sich, sie bildet kaum ein System einer National-Regierung; nichts desto weniger hat sie in vielen Beziehungen große Verdienste und kann mit schicklichen Verbesserungen , den Erfordernissen einer Regierung' entsprechen und zur Erhaltung der Freiheit dienen."

Als die Constitution der Staatsconvention von Massachusetts übergeben wurde, fand sich unter den dreihundert und sechzig Mitzgliedern, woraus diese Versammlung bestand, nur eine Mehrheit von neunzehn zu Gunsten ihrer Annahme. Obgleich so Viele mit den Ansichten des Herrn Gerry in Vetress der Constitution übereinsstimmten, so wurde er dennoch von deren Vertheidigern streng gestadelt, die, von Parteigeist geleitet, ihm Beweggrunde unterschoben, von denen er wahrscheinlich frei war.

Unter der neuen Constitution murde Herr Gerry von den Gin= wohnern des Distrifts, den er bewohnte, zum Repräsentanten beim Congreß erwählt. In dieser Stelle diente er seinen Constituenten vier Jahre lang, und obgleich er früher der Annahme der Conffiztution sich widersest hatte, so half er doch freudig mit, sie in Answendung zu bringen, seitdem sie die Billigung seines Baterlandes erhalten hatte. Ja, er nahm, nicht lange nachdem er zum Congreß gewählt war, Gelegenheit zu erklären, "daß die Federal-Constitution das höchste Geset des Landes geworden sen, und daß nach seiner Meinung die Rettung des Baterlandes von ihrer Anwendung abshinge."

Um Ende dieser Periode wurde er zwar wieder zum Abgeordneten an den Congreß vorgeschlagen, er lehnte aber seine Wiedererwählung ab, und zog sich in den Kreis seiner Familie nach Cambridge zurud.

Um 4. Merz, 1797, trat Herr Udams, der furz vorher dazu erzwählt war, General Washington in der Präsidentschaft zu solgen, sein Umt an. Frankreich hatte bereits mit seinen unbilligen Unforzberungen an die Rechte und den Handel der Vereinigten Staaten begonnen, und General Pinknen war als Ubgefandter nach jenem Lande erwählt worden, um die bestehenden Schwierigkeiten auszusgleichen.

Unverzüglich nachdem Herr Adams den Prafibentenftuhl einges nommen hatte, kam ihm die Nachricht zu, daß die frangosische Nepus blik dem General Pinknen ihren Entschluß mitgetheilt habe, "keinen andern Gesandten der Vereinigten Staaten zu empfangen, bis den Beschwerden abgeholfen mare."

In dieser Lage der Dinge rief der Prasident durch eine Proclas mation am 15. Juni den Congreß zusammen. Obgleich Herr Adams es tief empfand, welche entehrenden Anforderungen die französische Regierung diesem Lande gestellt habe, so glaubte er dennoch diesem Körper in seiner Rede Folgendes sagen zu können: "Da er dafür halte, daß es weder die Ehre, noch der Bortheil der Bereinigsten Staaten durchaus untersage, Frankreich auf's Neue Antrage des Friedens und der Freundschaft zu machen, er zu frischen Bersfuchen der Unterhandlung schreiten möchte."

Auf sein Anrathen wurden deshalb drei außerordentliche Gesandte, Herr Gerry, General Pinknen und Herr Marschall, abgeschickt, um die friedlichen Borschläge der Bereinigten Staaten in Bollzug zu bringen. Bei deren Ankunft in Paris, weigerte sich das französische Directorium, unter verschiedenen Vorwänden, sie in ihrer amtlichen Bürde anzuerkennen. Zu derselben Zeit gaben ihnen die Werfzeuge dieser Regierung in unzweideutigen Ausdrücken zu verstehen,

daß eine große Summe Geldes zur Bedingung irgend einer Untershandlung gehore. Da diese verweigert wurde, so versuchte man es, sie um ihrer und ihres Landes willen in Furcht zu setzen. Im Frühjahre 1798 wurde zweien dieser Gefandten, den Herrn Pinknen und Marschall der Besehl ertheilt, das französische Gebiet zu verslassen, während man Herrn Gerry ersuchte zu verbleiben und die eingestellten Unterhandlungen wieder anzuknüpsen.

Obgleich Herr Gerry die Einladung zu verbleiben angenommen hatte, so weigerte er sich dennoch bestimmt und entschieden, die Unterhandlungen wieder zu eröffnen. Seine Absicht, warum er in Frankreich verweilte, war, einen unmittelbaren Bruch mit diesem Lande zu verhindern, welchen, wie man wohl einsah, seine Abreise herbeisühren würde. Wurde er auch damals des Weges halber, den er eingeschlagen hatte, getadelt, so scheint dennoch das Wohl seines Vaterlandes seinen Aufenthalt erfordert zu haben. "Er rettete endlich den Frieden der Nation," fagt der letzte Prasident Adams, "denn er allein erweckte und bestätigte die Ueberzeugung, daß X. Y. und Z. Talleprand's Wertzeuge waren; er allein lieserte und die directe, förmliche und ofsicielle Gewisheit, welche die nachfolgende Commission bezweckte, und der Friede ward geschlossen."

Nach seiner Rucksehr nach Amerika, im October 1798, wurde Herr Gerry von der republikanischen Partei in Massachusetts aufs gefordert, ihr Candidat für das Gouverneurs Amt zu werden. Zu dieser Zeit herrschte im ganzen Lande über die Grundsäße der Politik eine große Aufregung. Obgleich das Streben seiner Partei Anfangs erfolglos war, so erhielt sie dennoch im Jahre 1805 den Gouverneur ihrer Wahl.

Im folgenden Jahre zog sich Herr Gerry vom öffentlichen Leben zurück, aber schon 1810 wurde er wieder zum obersten Magistraten desselben Staats erwählt, und er begleitete diese Stelle fortges setzt die zwei solgenden Jahre hindurch. 1812 empfahlen ihn die republikanischen Mitglieder des Congresses dem Bolke der Bereinigsten Staaten zu der Stelle des Vices Präsidenten. Auf einen an ihn von einer seine Ernennung ankündigenden Committee gerichteten Brief erwiederte er: "Die Frage in Betress der Unnahme oder Nichtannahme dieses Vorschlags beschwerte mein Gemüth mit vielen Betrachtungen von großem Gewicht, da sie sich auf die Nation, diesen Staat und auf nieine häuslichen Verhältnisse bezogen. Ise doch es ist weder dienlich noch nothwendig die verschiedenen Ursachen

meiner Bedenklichkeiten anzugeben, da bereits ein Grund alle übrizgen überwogen hat, der, ,daß in einer Republik jeder Bürger zum Dienste des Staates verpflichtet ist, sowohl zur Zeit eines gesicherten Friedens, als noch weit mehr, wenn die Nation an der Schwelle eines Krieges steht.' Ich habe die Ehre dieses ausgezeichnete Zeugniß des Vertrauens von Seiten meiner Freunde im Congreß und meiner Mitbürger aufrichtig anzuerkennen, ihr Unerbieten dankbar anzunehmen und ihnen offen und frei die Versicherung zu ertheilen, daß ich meine ganze Kraft ausbieten werde, dieses Umtes mich würdig zu zeigen und sowohl Ihre als des Publikums Billigung zu erhalten."

Der auf diese Art geschehenen Ernennung des Herrn Gerry folgte dessen Erwählung, und am 4. Merz 1813 wurde er als Bices Präsident der Bereinigten Staaten eingesetzt. Die Borsehung ins dessen hatte ihn nicht zu einem langen Genuß des wurdevollen Standpunktes, den er nun einnahm, bestimmt. Während er seinen Pflichten in Washington oblag, wurde er plößlich von dem Schausplaße seiner irdischen Wirksamseit abgerusen. Ein prächtiges, auf Staatsfosten errichtetes, Denkmal bedeckt seine Ueberreste und verstündigt Zeit und Umstände seines Todes.

Grabmal

des

#### Elbridge Berry,

Bice-Prasidenten der Bereinigten Staaten, Der ploklich starb in dieser Stadt, auf seinem Wege nach dem Capitol, als Prasid ent des Senats, November den 23. 1814, im Alter

pon

fiebengig Jahren.

## Die Abgeordneten von Reu-Hampshire.

Josiah Bartlett, William Whipple, Matthew Thornton.

#### Jofiah Bartlett.

Josiah Bartlett, der Erste der Abgeordneten von Neus Hampshire, welcher die UnabhängigkeitssErklärung unterzeichnete, ist geboren zu Amesbury, in Massachusetts, im Jahre 1729. Er war der vierte Sohn des Stephen Bartlett, dessen Vorsahren im Laufe des siebenzehnten Jahrhunderts von England gefommen was ren und sich in Beverly angesiedelt hatten.

Die erste Erziehung des jungen Bartlett scheint eine vorzügliche gewesen zu senn, obgleich er nicht die Bortheile einer gelehrten Schuls Bildung genossen hat. In seinem sechzehnten Jahre widmete er sich dem Studium der Heilfunde, wozu er sich bereits eine hinlangliche Kenntniß der griechischen und lateinischen Sprachen erworben hatte. Nach Bollendung seiner Studien, denen er sich fünf Jahre hindurch mit unermüdetem Eiser unter der Aufsicht des Dr. Ordway von Amesbury hingegeben hatte, begann er im Jahre 1750 zu Kingston mit der praktischen Ausübung seiner Kunst.

Zwei Jahre nach obigem Datum wurde er von einem Fieber bes fallen, das eine Zeitlang sein Leben ernstlich bedrohte. Durch eine uns bedachtsame Anwendung der Arzneien und die zu enge Beschränfung auf seine Stube schien sein Leben rasch hinzuwelsen, und jede Hossenung seiner Genesung war verschwunden. In diesem Zustande verslangte er eines Abends von seinen Auswärterinnen dringend etwas Aepfelwein (Cider). Diese weigerten sich Ansangs heftig, seinen Wunsch zu erfüllen, in der gerechten Besorgniß, daß ernsthafte und selbst unglückliche Folgen daraus entstehen möchten. Der Patient inz bessen wollte sich nicht zufrieden geben, bis ihm sein Gesuch gewährt werde. Endlich gestatteten sie ihm seine Bitte und er trank von dem ihm gegebenen Aepfelwein abwechselnd die ganze Nacht hindurch. Und die Wirfung desselben bewies sich höchst wohlthätig. Die sieberisschen Symptome erschienen gelinder, ein häusiger Schweiß trat ein und seit dieser Zeit sing er an zu genesen.

Dieses Experiment, wenn es überhaupt ein Experiment genannt werden kann, bewahrte Dr. Bartlett in seinem Geiste, und es war vermuthlich die Veranlassung, daß er die Regeln eines Systems der Willfür mit den richtigeren Grundsäßen der Natur und Erfahrung vertauschte. Er wurde ein erfahrner, ausgezeichneter Arzt, und ihm wird die erste Anwendung der Chinarinde beim Krebs zugeschrieben, eine Krankheit, die man vorher nicht als eine Fäulniß, sondern als Entzündung, und deshalb ohne Erfolg, behandelte.

Diese Krankheit, welche man throat distemper nannte, erschien zuerst im Frühjahr 1735 zu Kingston. Die erste Person, welche damit befallen wurde, soll dieselbe von einem Schwein erhalten has ben, das an einer Halberankheit gestorben und dessen Haut sie abs gezogen, und es geöffnet hatte. Diese Krankheit, welche auf diese Art ihr Entstehen erhalten haben sollte, breitete sich bald darauf in der ganzen Stadt aus und zeigte sich besonders bei Kindern unter zehn Jahren im hohen Grade gefährlich. Wie die Plage ris sie ihre Opfer in das Grab, meist ohne vorherige Anzeichen, und etliche sols len sogar, während sie mit ihrem Spielzeuge beschäftigt waren, gestorben seyn. Alle ärztliche Erfahrung zeigte sich eitel, jede angewandte Heilmethode bewieß sich unwirksam; ihre Berwüstung hörte erst alsdann auf, als keine Opfer mehr gefunden werden konnten.

Im Jahre 1754 wurde Kingston auf's Neue von dieser bosartisgen Krankheit heimgesucht. Doctor Bartlett war damals ein Arzt bes Orts. Zuerst behandelte er sie als eine Entzündungsfrankheit, endlich, überzeugt, daß dieses nicht ihr Charakter sey, wandte er bei einem seiner eignen Kinder, das an dieser Krankheit litt, die Chinazinde an, und zwar mit ganz glücklichem Erfolg. Von dieser Zeit an wurde der Gebrauch derselben allgemein, als ein Heilungsmittel der Krankheiten von demselben Typus.

Ein Mann von so ausgezeichneten Fähigfeiten, wie sie Dr. Bartslett besaß, und mit solcher Entschiedenheit und Redlichkeit konnte nicht lange unbemerkt bleiben in Zeiten, welche die Seelen der Mensschen erprobten. Die öffentliche Aufmertsamkeit richtete sich auf ihn, als auf einen Mann, dem man wohl Vertrauen schenken könne, und der seine Pflichten, welcher Art sie auch seyn mochten, streng und getreu erfüllen wurde.

Die Stadt Kingston erwählte im Jahre 1765 Doctor Bartlett in die Gesetzgebung der Provinz von Neu-Hampshire. Mit dieser legislativen Macht begleitet, fand er bald Gelegenheit, sich den gewinnsuchtigen Absichten des foniglichen Statthalters zu widersegen. Er wollte nicht dem Willen eines Mannes zum Bertzeuge dienen, deffen Streben dahin ging, nachft der Beltendmachung seiner eignen Autoritat, das Bolf der Botmäßigkeit der britischen Administration zu unterwerfen.

Das Misvernehmen zwischen Großbritanien und seinen Colonien erhielt nun ein ernsthaftes Ansehen. John Wentworth, ein Mann von ungewöhnlichem Scharssinn, war zu der Zeit königlicher Statthalter (Gouverneur). Die Wichtigkeit erkennend, die ausgezeichnesten Männer der Colonie für die königliche Sache zu gewinnen, ersnannte er, unter andern Magistraten, Dr. Bartlett zum Friedendsrichter. Dies war freilich eine unbedeutende Ehre für denselben, aber als Beweis von des Gouverneurs Achtung für dessen Talente und Einstuß geltend, eine Sache einiger Bedeutung. Eine erecutive Machtverleihung mar jedoch feine Lockspeise, welche einen solchen Mann, wie Dr. Bartlett, hätte in Versuchung führen können. Er nahm das Amt zwar an, blieb aber in seinem Widerstand gegen den königlichen Statthalter so standhaft, wie zuvor.

Die Biderseslichkeit, welche nun in Amerika gegen die britische Regierung um sich gegriffen hatte, und bis zum Jahre 1774 forts während ihre Größe vermehrte, hatte auch in der Provinz von Reus Hampshire gleichen Fortschritt genommen. Auf Anrathen der ans dern Colonien und deren Beispiel gemäß erwählte das Haus der Repräsentanten eine Correspondenz-Committee. Der Statthalter hob dieser Handlung wegen augenblicklich die Affembly auf. Die Correspondenz-Committee aber versammelte bald darauf die Reprässentanten wieder, und diese erließen alsbald an die verschiedenen Stadte Umlauföschreiben, worin sie die Einwohner aufforderten, Delegaten nach der in Ereter zu haltenden Convention zu senden, um Deputirte an den Continental-Congreß zu erwählen, welcher im folgenden September in Philadelphia zusammentreten sollte.

In dieser Convention murden Dr. Bartlett und John Pickering, ein Rechtsanwalt von Portsmouth, zu Abgeordneten an dem Congresse erwählt. Der erste derselben, welcher furz vorher durch Feuer sein Haus verloren hatte, sah sich in die Nothwendigkeit versest, diese Ehre abzulehnen, und da der lettere ebenfalls entschuldigt zu werden munschte, so wurden an deren Stelle andere Manner erwählt.

Dr. Bartlett behielt indeffen feinen Gig im Reprafentantenhaufe

der Proving. hier, wie in den andern Colonien, muchfen fortmab: rend die Zwistigkeiten zwischen bem foniglichen Statthalter und dem Bolte. Der erftere fchlug eine immer willfurlichere Berfahrungs: weise ein, und letteres lernte feine Rechte beffer verfteben und wurde unabhangiger. Die wirffame Theilnahme, welche Dr. Bart= lett der Sache der Patrioten schenfte, die Standhaftigfeit und Festig= feit, womit er fich foniglichen Gewaltanmagungen widerfeste, muß= ten ihm den unauslofchbaren Saf bes Gouverneurs zuziehen. Diefer entfeste ihn auch wirflich feines Umtes als Friedensrichter und ent= ließ ihn furzweg seines Ranges in der Miliz.

Bon jest an erreichten die politischen Schwierigkeiten in Neu-Sampshire einen hohen Punft. Gouverneur Wentworth fand es endlich, feiner perfonlichen Sicherheit wegen, nothwendig, fich an Bord des Rriegeschiffes Faven zu begeben, welches damale im Sa= fen von Portsmouth vor Unfer lag. Bon hier wandte er sich nach Boston, und von da wieder auf die Insel Shoale, wo er eine Pro: clamation erließ, die Affembly bis zum folgenden April vertagend. Diefe Sandlung jedoch endigte die fonigliche Statthalterschaft in der Proving Neu-Sampshire. Es wurde alsbald ein Provingial=Congreß jufammenberufen, deren Prafident Matthew Thornton mar. Die= fer Congreß feste eine zeitweilige Regierung ein und fchrieb einen Berpflichtungs-Gid vor, den jedes Individuum ju leiften hatte. Co mar die britische Regierung, nachdem sie neunzig Jahre be= ftanden hatte, fur immer in Neu-Sampfhire vernichtet.

Im September 1775 nahm Dr. Bartlett, der zum Mitglied des Continental=Congreffes ermablt worden mar, feinen Gis in diefem Rorper. In diefer neuen Eigenschaft handelte er mit feiner gewohn= lichen Kraft und leiftete feinem Baterland mefentliche Dienfte. Da= mals versammelte sich ber Congreß Morgens um neun Uhr und blieb bis Nachmittags vier Uhr in Gigung. Die Lage bes Landes forderte diefe ununterbrochene Unftrengung der Congrefiglieder. Gie aber fonnten die bangen Beforgniffe und die Dubfeligfeiten ertra= gen, ohne migvergnügt zu werben. Leben und Bermogen ihrer eignen Personen, ihrer Familien und ihrer Mitburger maren ber hochften Gefahr Preis gegeben. Gelbft die Freiheit ftand auf dem Spiel. Doch, gleich getreuen Schildmachen behaupteten fie heiteren Bemuthes die ihnen angewiesenen befchwerlichen Stellen, und, wenn die Umftande es verlangten, gaben fie freudig auch die Ruhe der Racht bin. Un Diefer unermudlichen Gefchaftsthatigfeit nahm

Dr. Bartlett vollkommen Untheil, in Folge beffen feine Gefundheit und Lebensgeister fur eine Zeitlang bedeutend geftort murden.

Bei der zweiten Wahl im Unfange des Jahres 1776 murde Dr. Bartlett wieder zum Abgeordneten bei dem Continental-Congreß ernannt. Bei dem denkwurdigen Ereignisse der Abstimmung über die Frage einer Unabhängigkeits-Erklärung war er gegenwärtig. Als die Frage gestellt wurde, kam man darin überein, mit der nordelichsten Colonie zu beginnen. Dr. Bartlett hatte deshalb die Ehre, um die Aeußerung seiner Meinung aufgefordert zu werden, und zuerst seine Stimme zu Gunsten des Beschlusses zu geben.

Rachdem die Briten Philadelphia verlaffen hatten, im Jahre 1778, brach ber Congreg, ber einige Zeit hindurch feine Sigungen in Worftown gehalten hatte, auf, um innerhalb drei Tagen, das ift am 2, Juli, wieder an dem fruberen Orte fich zu verfammeln. Die Abgeordneten verließen fogleich Dorftown, und verfügten fich in verschiedenen Abtheilungen nach bem Orte ihrer Bestimmung. De. Bartlett jedoch murbe nur von einem einzelnen Diener begleitet. Sie mußten nothwendiger Weise einen Wald von betrachtlichem Umfange paffiren, und es ging bas Berucht, bag er ber Echlupf= winkel einer Rauberbande fen, welche ichon mehre Reifende auf der Strafe angegriffen und ihrer Sabfeligfeiten beraubt habe. einem Wirthohaufe am Eingange in das Gehol; murde bem Dr. Bartlett das Dafenn diefer tollfuhnen Bande beffatigt und er ge= warnt, weiter zu reifen, ebe fich noch mehre Reifende einfanden. Bahrend ber Doctor auf die Erfrifchungen fur ihn und bas Futter fur feine Pferde martete, ergablte der Gaftwirth, um feine gethane Musfage zu befraftigen und die Reifenden noch langer aufzuhalten, folgende Unefdote: "Dor einigen Wochen befichtigte ein Zahlmeifter ber Urmee, ber eine bedeutende Quantitat Papiergeldes fur General Washington mit sich führte, ben Durchgang burch das Geholze. Als er am Eingange bes Waldes anlangte, erfannte er die Gefahr, die er zu bestehen hatte. Da jedoch seine Reise keinen Aufschub erlitt, so legte er feine militairische Rleidung ab, und verschaffte fich ein ausgedientes Pferd, Cattel und Baum und ben Mantelfad eines Bauers, alles von gleichem erbarmlichen Unfehen. In den letteren that er fein Geld, und ritt mit forglofer Miene feines Beges weiter. In einiger Entfernung vom Eingange bes Waldes wurde er von Zweien ber Bande angehalten und ihm fein Geld abgefordert. Roch Undere lauerten in einiger Entfernung im Walbe auf, und erwarteten ben

Erfolg des Zusammentreffens. Auf die Abforderung seines Geldes erwiederte er, daß er eine kleine Summe bei sich habe, die sie ihm nehmen könnten, wenn sie glaubten, daß sie ein besseres Recht dazu besäßen, als er und seine Familie. Indem er aus seiner Tasche einige kleine Geldstücke nahm und sie ihnen anbot, redete er zu ihnen in dem Styl und der Einfachheit eines Quafers über die Pflichten der Religion. Getäusicht durch die ehrbare Miene, welche er angeznommen, ließen sie ihn ohne weitere Belästigung passiren, und Einer bemerkte zu dem Andern, daß ein so armer Quafer des Bezaubens nicht werth sey. Ohne fernere Unterbrechung erreichte der arme Quafer das Ende des Waldes, und überlieferte endlich den Inhalt seines Mantelsaces dem General Washington."

Während der Erzählung dieser Anekdote maren verschiedene ans dere Mitglieder des Congresses angekommen, die sich wohl mit Wafsfen vorgesehen hatten. Sie setzten nun mit einander ihre Reise fort und legten sicher diese beunruhigte Landschaft zurück.

Nachdem Philadelphia von den Briten geraumt war, stellte es das traurige Bild einer vom Feind in Besitz gehabten Stadt dar. Dr. Bartlett beschreibt in einem Briese an einen Freund die angesstellten Veränderungen und Verwüstungen. "Der Congreß," sagt er, sah sich genothigt, seine Sizungen in der Collegiums-Halle zu halten, weil der Feind das Staatenhaus in einem Zustande zurückzgelassen hat, der faum beschrieben werden kann. Viele der schönsten Häuser sind in Ställe verwandelt; die Fußboden der Besuchzimmer (parlours) sind durchhauen und der Mist wird durch diese Dessnunzgen in den Keller geschauselt. Viele Meilen landeinwärts, nördlich von der Stadt, hat die Hand der Zerstörung ihre Wege bezeichnet. Häuser liegen niedergerissen, die Umzäunungen sind abgetragen und Blumen= und Obstgärten zerstört. Ja, kaum können, unter den Greueln der Verwüstung und Verödung, die großen Straßen aufzgefunden werden."

Im August 1778 fand in Neu-Hampshire eine neue Wahl statt, welche Dr. Bartlett wiederum zum Abgeordneten nach dem Congreß bestimmte; er nahm jedoch nur furze Zeit an dieser Sißung in Phisladelphia Theil, da seine hauslichen Verhältnisse seine Sorge verslangten. Die übrige Zeit seines Lebens brachte er in Neu-Hampshire zu, wo er das Maaß seiner Brauchbarkeit durch die eifrige Beforderung der Interessen des Staates füllte.

Im Unfange bes Jahres 1779 lieferte Dr. Bartlett einen befla=

genöwerthen Bericht über die Beschwerlichkeiten und Leiden des Bolses von Neu-Hampshire. Das Geld des Landes war im Werthe sehr gefallen und die Lebenömittel waren spärlich und theuer. Das Buschel Welschforn galt zehn Thaler. Undere Dinge standen in demselben Verhältniß. Die Soldaten der Urmee konnten kaum von ihrer Bezahlung leben und die Officiere hatten zuweilen die größte Noth, sie zusammenzuhalten.

In demselben Jahre wurde Dr. Bartlett zum Oberrichter an dem Gerichte der gemeinen Processe ernannt. 1782 wurde er Mitzrichter beim Obergericht und 1788 an die Spiße dieses Gerichts gestellt. Im Lause letzteren Jahres wurde die gegenwärtige Conssitution den verschiedenen Staaten zur Begutachtung vorgelegt. Dr. Bartlett war ein Mitglied der Convention in Neushampshire, welche dieselbe billigte und durch seinen Eiser hatte er für deren Bezstätigung nicht unbedeutend mitgewirft. Im Jahre 1793 wurde er zum ersten Gouverneur des Staates erwählt, welche Stelle er mit seiner gewöhnlichen Treue bekleidete, bis der schwache Zustand seiner Gesundheit ihn nothigte, dieser höchsten obrigseitlichen Stelle zu entzsagen und sich gänzlich vom öffentlichen Leben zurückzuziehen. Im Januar 1794 legte er der Gesetzebung seinen Wunsch, seine öffentzliche Lausbahn zu schließen, in nachfolgendem Briese vor:

"Meine Herren, Mitglieder der Gesetzgebung.—Rachdem ich eine Anzahl Jahre, nach dem Besten meiner Fähigseiten, dem Gemein= wesen in den verschiedenen Aemtern, die zu begleiten ich die Ehre hatte, gedient habe; so halte ich es für angemessen, vor Ihrem Auf= bruch Ihnen und durch Sie meinen Mitbürgern im Allgemeinen anzuzeigen, daß ich es jetzt, so weit vorgerückt an Jahren, für zweck= mäßig halte, wenn ich am Ende der Sitzung von den Sorgen und Mühen öffentlicher Wirtsamseit mich in die Stille des Privatlebens zurückziehe, mit dankbarem Gefühle der wiederholten Beweise von Treue und Bertrauen, womit meine Mitbürger mich beschenkt ha= ben, und mit den besten Wünschen für den zufünstigen Frieden und das fernere Gedeihen des Staates."

Die Nuhe des Privatlebens, welche einem Manne, der fein Leben unter den Drangsalen und Muhfeligkeiten der Revolution hinges bracht hatte, außerst erwünscht kommen mußte, sollte ihn indessen nur kurze Zeit erfreuen. Dieser vortreffliche Mensch und ausgezzeichnete Patriot endigte am 19. Mai 1795, in einem Alter von sechs und sechzig Jahren, seine irdische wohlvollbrachte Laufbahn.

Den Lebensumriffen biefes ausgezeichneten Mannes ift, in Betreff feines Charaftere, nur noch wenig beigufügen. Gein Patriotismus war von einem besonders erhabenen Charafter, und die Opfer, welche er dem Beffen feines Baterlandes dargebracht, maren ber Art, wie wenige Menschen fie hinzugeben bereit find. Er hatte einen lebhaften und icharffichtigen Geift, und zeichnete fich zu gleicher Beit burch fein gefundes und genaues Urtheil aus. In feinem Beneh= men gegen alle Menfchen mar er ftreng gerecht und feiner Verpflichtungen entledigte er fich mit großer Treue. Was feine religios fen Unfichten anbelangt, fo bin ich nicht im Ctande, fie zuverläffig angeben gu fonnen; jedoch ift einiger Grund vorhanden gu glauben, baß feine Grundfage meniger fireng maren, als bie ber Puritaner. Er gelangte zu Memtern und empfahl fich dem Bertrauen feiner Mit= burger, nicht meniger durch die Redlichkeit feines Charafters, als durch die Starte feines Beiffes. Er hatte nicht, wie viele Undere, eine Familie oder Parteiverbindungen, die ihn zu Ginfluß in der Gefellschaft erhoben hatten, fondern, auf feine eignen Berdienfte ge= ftust, befleidete er eine Reihe von Memtern, die er zu feiner eignen hochften Ehre verwaltete und deren Pflichten er nicht allein gur Befriedigung feiner Mitburger, fondern auch zur größten Wohlthat feines Baterlands vollzog.

#### William Whipple.

William Whipple, wurde im Jahre 1730 zu Kittern, in Maine, geboren. Sein Bazter, ein Eingeborner der Stadt Ipswich, war zum Malzer erzogen, hatte aber, nachdem er sich in Kittern niedergelassen, einige Jahre bindurch das Geschäft eines Seefahrers getrieben. Seine Mutter war die Tochter des Nobert Cutts, eines vortrefflichen Schiffsbauers, der in Kittern sein eignes Geschäft betrieb und zur Wohlhabenheit gelangt war, so daß er bei seinem Tode seiner Tochter ein ansehnsliches Vermögen hinterließ.

Die Erziehung des jungen Whipple war auf die öffentliche Schule seiner Geburtöstadt beschränkt, wo er Lesen, Schreiben, Rechnen und Schiffahrt (navigation) erlernte. Diese Schule war zwar gut, doch konnte man sich nicht die Verschiedenheit und den Umfang von Kenntnissen erwerben, wie dies gemeiniglich und auf höheren Sezminarien geschehen kann.

Nachdem er die Schule verlassen hatte, ging er an Bord eines Rauffartheischiffes und widmete sich mehre Jahre lang den kauf= mannischen Geschäften auf der See. Seine Reisen beschränkten sich meistens auf West-Indien, und da sie mit gutem Erfolge geströnt wurden, erwarb er sich ein beträchtliches Vermögen.

Im Jahre 1759 gab er das Seefahrerleben auf und fing mit einem Bruder in Portsmouth ein Geschäft an, woselbst sie bis auf wenige Jahre vor der Nevolution Handel trieben.

Herr Whipple nahm schon frühe frästigen Antheil an den Zwisstigkeiten zwischen Großbritanien und den Colonien, und da er sich sowohl durch die Redlichkeit seines Charafters, als durch die Stärke seines Geistes auszeichnete, wurden ihm oft von seinen Mitstädtern Stellen von großer Berantwortung anvertraut. In dem Provinzials Congreß, der sich 1775 zu Exeter versammelt hatte, um Delegaten an den ContinentalsCongreß in Philadelphia zu ernennen, vertrat er die Stadt Portsmouth. Er vertrat ebenfalls diese Stadt beim ProvinzialsCongreß zu Exeter im folgenden Mai, und wurde von diesem Körper zu einem Mitgliede der SicherheitssCommittee der Provinz ernannt. 1776 wurde er zum Abgeordneten an den GeneralsCongreß ernannt, und blieb ein Mitglied desselben bis zur Mitte des Septembers 1799.

In dieser wichtigen Eigenschaft zeichnete er sich durch seine außers ordentliche Thatigfeit aus, und erwarb sich durch seine Ausdauer und Bemühungen die Achtung des National-Congresses und seiner Erswähler daheim. Er war insbesondere thatig als einer der Oberaufsseher der Commission- und Quartiermeister-Departemente, in welschen er mit gutem Erfolg viele Misbrauche verbesserte und welchen Anstalten er die erforderliche Genauigseit und Wirtsamseit gab.

"Der denkwurdige Tag, welcher der Unabhangigkeits-Erklarung das Dasein gab, stellt uns," wie ein Schriftsteller bemerkt, "an William Whipple ein überzeugendes Beispiel auf von der Ungewiß- heit menschlicher Angelegenheiten und dem Triumph der Ausdauer. Der Cajütenjunge, der dreißig Jahre zuvor auf die Besehlshabersstelle eines Schiffes, als den Inbegriff aller seiner Hoffnungen und Wünsche geschaut hatte, stand nun mitten in dem Congreß des Jahres 1776 und blickte auf einen Kreis von Patrioten, wie ihn die Welt noch nie gesehen hatte. Er, dessen Ehrgeiz einst seinen Ruhepunkt gesunden, wenn er seinen Namen als Schiffslenker auf die Liste des Schiffsvolkes sesen konnte, fügte nun seine Unterschrift einer Urkunde bei, die sie für die Nachwelt ausbewahrt hat."

Im Jahre 1777, mahrend herr Whipple ein Mitglied bes Congreffes mar, ertheilte die Uffembly von Neu-Sampfhire ihm und dem berühmten John Starf die Stelle eines Brigade=Generals. Aufregung herrschte damals in Reu-Sampshire wegen ber Raumung Tifonderoga's von den Umerifanern, der darauf erfolgten Befit= nahme diefer Stadt von den Briten und bes Borruckens bes Generals Burgonne mit einer großen Macht gegen ben Staat. Die Milig von Neu-hampshire murde eiligst in zwei Brigaden organisirt und der Befehl über dieselben den obigen beiden Generalen ertheilt. Das unerschrockene Betragen des General Starf in der ewig benfwurdi= gen Bertheidigung von Bennington fann hier nur furg ermabnt werden. Der allba errungene Vortheil legte ben Grund zu bem noch merkwurdigeren Siege, welcher im folgenden October von General Gates über den trefflichen Burgonne und feine Beteranen bei Saratoga erfochten murde; da es nun die Milig bewiesen hatte, daß die Beffen und Indianer, die fie fo fehr bedrohten, nicht unbe= fiegbar maren. Der Lauf ber Eroberung, welcher guvor die Trup= pen Burgonne's ermuthigt hatte, mar nun gehemmt. General Burgonne erfannte zum erften Mal die Gefahr feiner Lage. hatte die Manner von Neu-Sampfhire und die "Green Mountains" mit Berachtung angesehen. Aber die Schlacht bei Bennington lehrte ihn beide fürchten und achten. In einem Briefe, den er ohn= gefahr um diefe Beit an Lord Germaine richtete, bemerft er: "Die Neu-Sampfhire Grants, bis neulich nur wenig gefannt, hangen wie eine Wolfe zu meiner Linfen."

Die übeln Uhnungen Burgonne's wurden nur zu bald für seinen eignen guten Ruf verwirklicht. Die Miliz der benachbarten Staaten beeilte sich die Armee des General Gates zu verstärken, welche ein Treffen mit der des General Burgonne erwartete. Dieses Treffen fand bald, wie bereits gemeldet, bei Saratoga statt und endigte mit der Uebergabe der königlichen Armee an die amerikanischen Truppen. In dieser verzweiselten Schlacht besehligte General Whipple die Truppen von Neu-Hampshire. Bei dieser Gelegenheit wurde seine verdienstvolle Aussührung dadurch belohnt, daß er in Berbinz dung mit General Wilkinson zum Stellvertreter des General Gates ernannt wurde, um mit den beiden, von General Burgonne abgezsandten, Ofsicieren die Artisel der Capitulation abzusassen. Auch wurde er zu einem der Ofsiciere ernannt, welche die übergebene Armee in ihre bestimmte Lagerstätte an Winter Hill, in der Nähe

von Boston, bringen sollten. Auf dieser Expedition begleitete den General Whipple ein treuer Negersclave, ein geborner Ufrikaner, mit Namen Prinz, den der General vor einigen Jahren selbst mitzgebracht hatte. "Prinz," sagte der General eines Tages, als sie an dem Ort ihrer Bestimmung angesommen waren, "wir werden vielzleicht zum Kampse aufgesordert, und ich hosse, du wirst dich in diezsem Falle als Mann von Muth zeigen, und tapfer für das Land sechten." "Mein Herr," erwiederte Prinz im nämlichen Ton, "ich sühle zum Fechten seinen Bunsch und feinen Beweggrund; hätte ich aber meine Freiheit, alsdann wurde ich für die Bertheidigung dieses Landes bis auf den letzten Blutstropfen fämpsen." "Bohl, Prinz," sagte der General, "von diesem Augenblick an bist du frei."

Im Jahre 1778 murde General Whipple beauftragt, unter Bes neral Gullivan mit einer Abtheilung der Reu-Sampfhire Milig ben Plan auszuführen, der entworfen worden war, um den Briten Rhode=Joland wieder zu entreißen. Durch irgend ein Difverftand= nig verfaumte die frangofifche Flotte, unter Befehl des Grafen D'Effaing, welche General Gullivan unterftugen follte, den erwars teten Beiftand zu leiften, und General Gullivan mar zufolge beffen genothigt, fich gurudgugieben. Er nahm darauf mit ben Truppen feine Stellung am nordlichen Ende der Infel. Gines Morgens, als eine Angahl Officiere im Quartier des Generals ihr Fruhftuck ein= nahm, murde auf einer Unbobe, in einer Entfernung von etwa drei Biertel Meilen, eine Abtheilung britischer Truppen bemerkt. Der Reind feuerte alsbald ein Feldftud ab, beffen Rugel, nachdem es ein Pferd vor der Thur getodtet, durch die Wand bes Saufes drang, gerade in die Stube fiel, mo die Officiere fagen, und bas Bein bes Brigade=Majors, General Whipple's, fo zerschmetterte, daß eine augenbliekliche Amputation nothig murde.

Die übrige Zeit seines Lebens hindurch bekleidete Herr Whipple mehre wichtige Stellen. Im Jahre 1780 murde er zum Neprassentanten bei der General-Affembly von Neu-Hampshire erwählt. Die Pflichten dieses Amtes, wozu er verschiedene Male erwählt wurde, vollzog er zu seiner eignen höchsten Ehre und zur allgemeinen Zufriedenheit seiner Erwähler.

1782 erhielt er von Herrn Morris, dem Oberaufseher der Finangen, die Ernennung als Einnehmer der öffentlichen Gelder des Staates Neu-Hampshire. herr Whipple nahm zwar diese Ernennung an, aber die ihm auferlegten Pflichten waren muhfam zu vollziehen, und

verscherzten leicht die Gunst des Bolfes. Die Einsammlung der Gelder war damals äußerst schwierig. Herr Whipple ersuhr des halb bei der Ausübung seiner Commission viele Aergernisse, und fand es endlich, 1784, nothwendig, seines schwachen Gesundheitszustandes wegen, seine Stelle niederzulegen. Ohngefähr um diez selbe Zeit, als man ihm die obige Anstellung ertheilt hatte, war er zu einem Nichter an dem oberen Gerichte des Gerichtswesens ernannt worden; da er indessen seit einiger Zeit häusig an Brustbestemmunz gen litt, so war er nicht im Stande, in voller Thätigseit zu wirken. Er konnte zwar noch zwei bis drei Jahre lang den Kreis des Gerichts bereisen, aber ein Leiden am Herzen verhinderte ihn, die Beweisz sührung einer Nathsversammlung aufzunehmen und dem Geschwozrengericht einen Nechtsfall darzulegen.

Im Herbste 1785 nahm, während er den Gerichtsfreis bereifte, seine Unpäßlichkeit so stark zu, daß er genothigt war, nach Hause zurückzufehren. Bon dieser Zeit an war er auf seine Stube gebannt bis zum 28. November, an welchem Tage er in einem Alter von 55 Jahren sein Leben endigte.

Von Natur aus besaß Herr Whipple einen starken Geist und eine schnelle Aussassigabe. In seinen Sitten war er gefällig und bescheiden; in seinen Gewohnheiten regelmäßig und in seinen Freundschaften beständig. Obgleich seine frühere Erziehung eine beschränkte war, so machte ihn doch sein späterer Verkehr mit der Welt, vereinigt mit seinem gesunden Menschenverstand, fähig, die verschiedenen Stellen, die man ihm anvertraut hatte, mit Geschicklichkeit zu verzwalten.

Einen ehrbareren und beharrlicheren Ehrgeiz, eine wurdevolle Stelle in der Gemeinschaft auszufüllen, haben wenige Manner an den Tag gelegt, und wenige waren, mit seinen Vortheilen in der Erreichung des Zweckes ihres Ehrgeizes, glücklicher.

#### Matthew Thornton.

Matthew Thornton war der Sohn des James Thornton, eines Eingebornen Irlands, und um das Jahr 1714 in jenem Lande geboren. Als er zwei oder drei Jahre alt war, wanderte fein Bater nach Amerika aus, und wohnte, nachdem er sich einige Jahre in Wiscasset, Maine, aufgehalten hatte, zu Borcester in Massachusetts.

hier erhielt der junge Thornton eine gute afademifche Ausbildung,

und widmete sich darauf, unter der Aufsicht des Doctor Grout von Leicester, dem Studium der Medizin. Bald nachdem er seine Bors bereitungsstudien vollendet hatte, begab er sich nach Londonderry, in Neu-Hampshire und begann hier die praktische Ausübung seiner ersternten Kunft. Es währte nicht lange, so erwarb er sich den Rufeines ausgezeichneten Arztes und Chirurgen.

Im Jahre 1745 entwarf Gouverneur Chirley den Plan gu ber wohl befannten Expedition nach dem Cap Breton. Da man Reu-Sampfhire um feine Mitwirfung angesprochen hatte, fo errichtete Diefe Proving ein Corps von funfhundert Mann, und Dr. Thornton wurde ermablt, die Truppen Neu-Sampfbire's als Chirurg, gu be= gleiten. Das Obercommando diefer Expedition hatte man dem Obriften William Pepperell übertragen. Um 1. Mai fchlof diefer Die Stadt Louisburg ein. Obrift-Lieutenant Baughan führte Die erfte Truppenreihe durch das Geholg, eine Gefichtsweite von Louis= burg, und begrufte die Stadt mit drei Schuffen. Un der Spige einer Truppenabtheilung, hauptfächlich aus Leuten von Neu-Samp= fhire bestehend, rudte er in der Racht an den nordoftlichen Theil des Safens vor, wo sie die Lagerhaufer, die zur Aufbewahrung der Schiffsvorrathe dienten, niederbrannten und eine große Menge Wein= und Branntweinfaffer zerschlugen. Der Rauch diefes Reuers, vom Wind nach der großen Batterie bingetrieben, erfchreckte die Frango= fen fo fehr, daß fie, nachdem fie die Ranonen vernagelt hatten, fich in die Stadt gurudgogen.

Als sich am nachsten Morgen Oberst Baughan mit seinen Leuten, nur dreizehn an der Zahl, zurückzog, bemerkte er zufälliger Weise, daß die Batterie verlassen war. Er bezahlte darauf einen Cape Cod Indianer, daß dieser durch eine Schießscharte frieche und das Thor diffne. Auf solche Art nahm er den Ort in Besiß, und beförderte augenblicklich an den besehlenden General einen Bozten mit der folgenden Note: "Möge es Eure Ehren erfreuen, bez nachrichtigt zu werden, daß ich um neun Uhr, mit der Gnade Gottes und durch den Muth meiner dreizehn Leute, die königliche Batterie eingenommen habe, und nun auf Berstärfung und eine Flagge warte."

Bu derselben Zeit schickten die Franzosen, sobald sie Baughan's Einnahme der Batterie erfahren hatten, hundert Mann ab, um sie wieder zu erobern; der tapfere Oberst jedoch widerstand ihnen muths voll, so lange, bis Berstärfung angesommen mar, und vereitelte ihren

Plan. Nach einer langen und gefährlichen Belagerung erfolgte auch die Einnahme von Louisburg. Hier war es, wo die Mannschaft selbst, mit Riemen über den Schultern, die Kanonen vierzehn Nächte hindurch von dem Landungsplaß durch einen tiefen Morast schleppte, in welchem sie bei jedem Fußtritt bis an die Kniee in den Schlamm fank.

Benige Expeditionen, welche die Geschichte Amerika's ausbewahrt, konnen mit dieser verglichen werden. Louisburg war das amerikanische "Dünkirchen," dennoch ergab es sich der Tapferkeit unserer Truppen. Zum Nuhme des Dr. Thornton und als ein Beweis seiner ärztlichen Tauglichkeit wird berichtet, daß von dem fünshundert Mann starken Corps, welches er als Feldarzt begleitete, vor der Ueberzgabe der Stadt nur sechs Kranke gestorben seven, obgleich diese unster denen gewesen sind, welche die Kanonen über den erwähnten Morast getragen haben.

Unter der königlichen Regierung wurde er mit der Stelle eines Friedenörichters bekleidet, und zum Oberst der Miliz ernannt. Als aber die politische Krisis eintrat, welche diese Regierung in Amerika stürzte, schwor Thornton dem britischen Interesse ab und gab sich mit patriotischem Geiste der ruhmwürdigen Sache der Freiheit hin. Im Jahre 1775 war der königliche Statthalter genöthigt, aus der Provinz von Neu-Hampshire zu flüchten. Zu derselben Zeit hielt eine Provinzial-Convention in Ereter ihre Sigungen, um zeitweilige Zwecke zu besprechen, deren Borsisser Oberst Thornton war. In dieser Sigenschaft sinden wir ihn die Einwohner der Colonie von Neu-Hampshire folgender Maßen anreden:

"Freunde und Brüder! Ihr Alle müßt bavon überzeugt senn, daß die Angelegenheiten Amerika's endlich einen bedenklichen und beunruhigenden Punkt erreicht haben. Wir sinden und gedrungen, die Schrecknisse und Leiden eines Bürgerkrieges, die bis jest nur unsere Betrachtung erfüllten, nun zu verwirklichen. Ueber alle Beschreibung grauenhaft waren jene blutigen und verwüstenden Aufstritte, welche die barbarische Graufamkeit der britischen Truppen vor unsern Augen aufgeführt hat. Pslichten gegen Gott, gegen uns selbst und gegen unsere Nachkömmlinge, an welche uns das Geschrei der hingeschlachteten Unschuldigen mahnt, zwingen uns, die Wassen zu unserer eignen Bertheidigung zu ergreisen. Ein solcher Tag, wie dieser, war nie vorher, weder von uns noch von unsern Wätern, gesehen worden. Ihr werdet deshalb uns, denen Ihr, als Eure

Bertreter, besonderes Bertrauen geschenkt habt, erlauben, Euch einige Dinge anzurathen, welche die ernsthafte Ausmerksamkeit eines Jeden erwecken mussen, dem das wahre Interesse Amerika's am Herzen liegt. Dieserhalb wollten wir den Colonien insgesammt die Bewahzrung jener christlichen Bereinigung, Eintracht und innigen Zuneigung anempfehlen, welche die einzige Grundlage bilden, auf welche unsere unschätzeren Privilegien mit Sicherheit sich stügen, oder wodurch unsere öffentlichen Maßregeln mit der Aussicht auf glücklichen Erfolg befördert werden können."

Nachdem er zu einer unverleglichen Beobachtung derjenigen Maß=
regeln ermahnt hatte, welche der Congreß von 1774 anempfohlen,
damit sie nicht dem allgemeinen Plan zuwider handelten, suhr er fort anzurathen, "daß sie ihre thätige Ausmerksamkeit hauptsäch=
lich auf die Bebauung des Landes und die amerikanischen Manu=
facturen nach ihren verschiedenen Zweigen, insbesondere aber auf die Leinen= und Bollenmanufacturen richten sollten, und daß sie die Landwirthschaft mit besonderer Rücksicht darauf betreiben möchten. Demgemäß solle der Landbauer Flachs ziehen und seine Schaasher=
den nach dem Umfange seines Bermögens vermehren.

"Bir empfehlen eine strenge und beständige Beachtung der Rezgeln der Mäßigfeit, der Nüchternheit und Rechtschaffenheit, und wünschen, daß diejenigen Gesetze, welche bisher unser Schutz und unsere Bertheidigung gegen die Hand der Gewalt waren, auch ferznerhin ihrem kostbaren Zweck entsprechen nichten, obschon lasterzhafte und verdorbene Personen aus unserer gegenwärtigen Lage Bortheil ziehen wollen.

"Mit einem Wort, wir empfehlen Euch auf's Kräftigste und Ernstlichste die Ausübung jener reinen und unbesteckten Religion, welche uns aus dem Andenken unserer frommen Borfahren, als das einzige Gut hervorleuchtet, das uns mit fester Hoffnung und Berztrauen in die göttliche Borsehung und deren Gunft erfüllen kann, ohne deren Segnungen alle Maßregeln, die wir schon zu unserm Schuße vorgetragen haben oder noch vortragen konnen, zu unserer eignen Schande und Täuschung endigen werden."

Im nachsten Jahre wurde er zu einem Abgeordneten an den Continental-Congreß erwählt und nahm als folcher am folgenden 4. November seinen Siß. Er war deshalb kein Mitglied des bezrühmten Congresses, welcher die Unabhängigkeits-Erklärung entworfen und verfündigt hat. Dasselbe war der Fall mit Benjamin Rush, George Clymer, James Wilson, George Noß und George

Taylor. Diesen Männern jedoch, welche bald darauf in den Congreß kamen, wurde es gestattet, der ausgefertigten Abschrift dieser Urkunde ihre Namensunterschriften beizufügen.

Im Laufe besselben Jahres wurde er zum Oberrichter des Gerichts der gemeinen Processe (common pleas) ernannt und bald darauf zum Amte eines Richters des Obergerichtes (superior court) von Neu-Hampshire erhoben, welche Stelle er bis zum Jahre 1782 besteidete. 1780 fauste er sich ein an dem Ufer des Merrimack, nahe Ereter, angenehm gelegenes Landgut, woselbst er, in Berbindung mit seinen andern mannichfachen Beschäftigungen, der Landwirthsschaft oblag. Obgleich vorgerückt an Jahren, zeigte er dennoch gern seine Dienstwilligseit in seinem Fache, wenn man es verlangte, und seine Dienste wurden immer hoch angesehen. Gleichen Antheil nahm er an der städtischen Angelegenheit seines Ortes. Er war ein oder zwei Jahre ein Mitglied der General-Court und Senator bei der Staats-Gesetzebung, und diente unter dem Präsident Langdon im Jahre 1785 als Mitglied des Stadtrathes.

Dr. Thornton mar ein Mann von ausgezeichneter Geiftesfraft und fonnte über die meiften Begenftande, benen er feine Aufmerf= famfeit geschenft hatte, Licht und Belehrung verbreiten. In feinem Privatleben mar er besonders belehrend und angenehm. Die Jugend ergobte fich an feinem Frohfinn und feiner muntern Laune. Sein Gedachtniß mar angefüllt mit unterhaltenden und belehrenden Unefdoten, die er auf jedes Ereignif und jeden Wegenstand bes Be= fprache geschickt anmenden fonnte. Oft erlauterte er feine Deinun= gen durch eine Rabel. Er fonnte den Rreis einer Abendgefellschaft burch erdichtete Erzählungen angenehm unterhalten, mozu er eine vortreffliche Gabe hatte. Bei folden Gelegenheiten, feine Ellbogen auf die Rnice ftugend und feinen Ropf mit den Sanden haltend, fonnte er die Aufmertfamfeit feiner Buborer feffeln und erregte durch Die Macht feiner Erfindung deren Staunen. In feiner Unlage gur Satyre fand er faum feines Bleichen, und obichon er zuweilen in ber Unwendung derfelben etwas unbescheiden mar, fo murde er doch allgemein geliebt und genof bei feinen Rachbarn ein bobes Ber= trauen. Ein einzelner Fehler feines Charafters fann nicht unbe= ruhrt gelaffen werden. Man behauptet, bag er etliche Buge einer geizigen Ratur gezeigt und zuweilen ftreng feine Rechte burchgefest habe, wenn zwar nicht Gerechtigfeit, doch das Gebot der Liebe Rach= giebigfeit verlangt hatte. Doch mochte er auch in feinen pecuniaren

Unspruchen ftrenge fenn, so mar er auch genau in der Bezahlung feiner Schulden.

Die Geiftesfähigkeiten Dr. Thornton's blieben bis zur späten Zeit seines Lebens ungewöhnlich fraftig. Während seines achtzigjähris gen Lebensalters schrieb er politische Abhandlungen sur Zeitungen, und um dieselbe Zeit verfaßte er für die Presse ein metaphysisches Werk, welches im Manuscript drei und siebenzig Seiten in Quartsform stark war und den Titel führte: "Das verlorne Paradies, oder Untersuchung über den Ursprung des Uebels, genannt Sünde; oder Wie es kam und kommen konnte, daß ein Geschöpf irgend Etwas thun sollte oder konnte, daß seiner Art unangemessen und nicht entssprechend, u. s. w." Dieses Werk wurde nie veröffentlicht; diesenisgen aber, welche Gelegenheit hatten, das Manuscript durchzusehen, nennen es ein sehr eigenthümliches Erzeugniß.

Es ist nicht weniger bemerkenswerth, daß obgleich er ein Arzt und deshalb dem Reichhusten sehr ausgesetzt war, er dennoch diese Krantsheit erst nach zurückgelegtem achtzigsten Jahre bekam. Und obschon durch das Alter geschwächt, hielt er dennoch diese Beschwerlichkeit aus, und sehte sogar seine arztliche Praxis fort.

Die Hohe seines Korpers betrug über sechs Fuß und dabei war er auffallend schon gestaltet. Seine Gesichtsfarbe war dunkel und seine Augen schwarz und scharf sehend. Sein Blick erschien unge- wöhnlich sinster, hauptsächlich demjenigen, welchen die Natur mit munterer Laune und Frohsinn begabt hatte.

Dr. Thornton ftarb am 24. Juni 1803, im 89ften Jahre feines Lebens, mahrend er auf einem Befuche in Neuburnport, Maffachu= fetts, mar. Mus der Leichenrede des Ehrmurdigen Dr. Burnap be= figen wir folgende Grundzuge: "Dr. Thornton mar ehrmurdig feines Altere wegen, gefdickt in feinem arztlichen Fach und tauglich für die verschiedenen fehr michtigen und ehrenvollen Memter, die er be= fleidete; berühmt durch die Renntniffe, die er fich erworben, und burd feine schnelle Ginficht in Wegenfranden schwieriger Untersuchung; mufterhaft in feiner Uchtung der öffentlichen Unftalten der Religion und in feinem ununterbrochenen Besuche bes öffentlichen Gottesbienftes, wo er fich dem Gottesgericht im Sause bes herrn nahte, mit vor Alter und Schmachheit mankenden Ruftritten. Coldes ift ein furger Umrif bes Mannes, ber in feinen Tagen und unter feinen Zeitgenoffen ehrenvoll baftand; beffen Tugenden ein Dufter ber Nachahmung bilben und ber, fo lange es ein Gedachtniß giebt, in danfbarer Erinnerung fortleben mird."

### Die Abgeordneten von Rhode = Island.

# Stephen Hopfins, William Ellern.

#### Stephen Sopfins.

Stephen Hopfins war ein Eingeborner jenes Theiles von Providence, der jest Scituate genannt wird und daselbst am 7. Merz des Jahres 1707 geboren. Seine Herfunft war eine sehr achtbare, indem er ein Abkömmling Benedict Arnold's, des ersten Gouverneurs von Rhode=Island war.

Seine erste Erziehung war sehr unvollkommen und beschränkte sich auf den Unterricht, der in den Bolköschulen des Landes ertheilt wurde. Es wird jedoch berichtet, daß er sich in der Schreibkunst und in den praktischen Zweigen der Mathematik, insbesondere in der Feldmessung sehr hervorgethan.

Mehre Jahre hindurch betrieb er das Geschäft eines Landbauers. Schon frühe wurde er zum Stadtschreiber von Scituate und einige Zeit nachher von dieser Stadt zu einem Repräsentanten bei der General-Affembly erwählt. Später wurde er zum Friedensrichter ernannt und endlich zum Nichter an einem der Gerichte der gemeinen Processe. Im Jahre 1733 beförderte man ihn zum Oberrichter dieses Gerichts.

1742 verfaufte er sein Grundeigenthum in Scituate und begab sich nach Providence, wo er sich ein Haus bauen ließ und unausgesfest bis an seinen Tod wohnte. Un letterem Orte gab er sich kaufmannischen Geschäften hin und betrieb hauptsächlich die Erbauung und Ausruftung von Schiffen.

Als Reprasentant von Scituate wurde er im Hause der Reprassentanten zum Sprecher erwählt. Diese letztere Stelle ertheilte man ihm nach seinem Umzuge nach Providence wieder, und als Reprassentant dieser Stadt verblieb er fortwährend in diesem Amte. Im Jahre 1751 wurde er Oberrichter der Superior Court, welche Stelle er bis 1754 bekleidete.

In letterem Jahre erwählte ihn Nhode: Island zu seinem Bevoll= mächtigten bei der berühmten Convention, welche in Albany sich versammelt hatte und deren Gegenstand der Berathung die sichere Erhaltung der Freundschaft mit den funf indianischen Bolkerstäm= men bei dem herannahenden französischen Kriege war, und eine Bereinigung der verschiedenen Colonien Amerika's.

1756 erhob man ihn zum ersten Magistraten der Colonie von Rhode: Island, welche Stelle er unausgesetzt, einige geringe Zwisschenraume abgerechnet, bis zum Jahre 1767 befleidete. Die Pflichsten dieses verantwortlichen Amtes vollzog er würdevoll und genau. Ihm lag die Wohlfahrt seines Baterlandes nahe am Herzen und er stand nicht an, die Maßregeln vorzuschlagen und zu unterstüßen, welche ihm am Besten dazu berechnet schienen, im Gegensaß gegen die Unmaßungen der britischen Macht das Interesse der Colonien zu befördern.

Schon im Beginn der Schwierigkeiten zwischen den Colonien und Großbritanien bewies er sich thatig und entschieden zu Gunsten der ersteren. In einer Flugschrift, betitelt: "Die Rechte der Coslonien geprüft" entwickelte er die Ungerechtigkeit der Stempelacte und anderer Acten der britischen Regierung. Diese Flugschrift wurde auf das Geheiß der General-Assembly im Jahre 1765 versöffentlicht.

Die Belagerung des Forts William Henry von dem Marquis von Montcalm, 1757, und dessen Uebergabe an die Truppen dieses Generals, so wie die von den Bustlingen der französischen Armee dabei ausgeübten grausamen Gewaltthätigseiten und Mordthaten sind zu wohl befannt, als daß sie hier einer Wiederholung bedürfzten. Es ist nur nothig zu bemerken, daß die größte Aufregung in allen Colonien herrschte und zwar insbesondere unter den Einwohznern Nhodes Islands. Ein Corps Freiwilliger schloß ein liebereinskommen und faste dieses in folgenden Ausdrücken ab:

"Da die britischen Colonien in Amerika von einer starken Armee Franzosen und feindlich gesinnter Indianer überfallen worden sind, welche bereits das Fort William Henry in Besitz genommen haben und nun auf dem Marsche sind, noch weiter in das Land einzudrinz gen, und wir von ihnen, sollten sie in ihrem Unternehmen glücklich seyn, nichts anders zu erwarten haben, als Tod und Berwüstung; da auch seiner Majestät erste Officiere in den befallenen Gegenden an alle getreuen Unterthanen einen durchdringenden und erhebenden Aufruf zum Beistande bei der Bertheidigung des Landes haben erz gehen lassen: so sind wie, die Unterzeichneten, die es für ihre Pflicht halten, was in ihren Kräften liegt für die Bertheidigung der Freis

heit, der Familien und des Eigenthums zu thun, bereit und sind darin übereingekommen, freiwillig uns dem Dienste unseres Baters landes zu widmen und zum Kriege gegen unsern gemeinschaftlichen Feind auszurücken. Wir fordern zugleich alle unsere Nachbarn auf, welche Familien und Eigenthum zu vertheidigen haben, und laden sie ein, sich mit uns zu diesem Unternehmen zu verbinden, ins dem wir versprechen, sobald wir zweihundert und fünfzig zählen, zu marschiren, uns selbst und unsere Sache dem gnädigen Schuße des allmächtigen Gottes empfehlend."

Herr Hopfins mar der erste, der sich unterzeichnete, und man wählte ihn zum Anführer dieser also errichteten Compagnie, welche etliche der ausgezeichnetsten Männer von Providence unter ihrer Mitte zählte. Man traf die nöthigen Zurüstungen zu einem eiligen Ubmarsch nach dem Felde der Thätigkeit; Abends zuvor jedoch kam die Nachricht, daß man ihres Dienstes nicht länger benöthigt wäre, da eine Fortsetzung der Feindseligkeiten gegen den Süden nicht zu erwarten sen.

1774 erhielt Herr Hopfins von Rhode-Island die Ernennung eines Abgeordneten zu dem berühmten Congreß, der in diesem Jahre zu Philadelphia gehalten wurde. In dieser Bersammlung nahm er am ersten Tage der Sitzung seinen Stuhl ein und wurde einer der eifrigsten Bertheidiger der von diesem berühmten Körper getroffenen Maßregeln.

In den Jahren 1775 und 1776 repräsentirte er ebenfalls Rhodes Island im Continental-Congreß. Im lesteren Jahre hattel er die Ehre seinen Namen jener unvergänglichen Urfunde beizusügen, welche die Colonien für freie, souveraine und unabhängige Staaten erklärte. Er schrieb seinen Namen mit zitternder Hand nieder, und er ist der einzige unter den sechs und fünfzig Patrioten, welche ihre Namen unterzeichnet haben, der eine zitternde Hand verräth. Aber dies kam nur daher, weil sein Körper schwach war. Herr Hopkins war in der lestern Zeit von Schlagslüssen befallen worden und dazdurch genöthigt, beim Schreiben seine rechte Hand mit der linsen zu sühren. Der Geist dieses Mannes aber kannte keine Furcht zu jener Zeit, wo Leben und Freiheit auf dem Spiele standen.

Im Jahre 1778 erschien Herr Hopfins zum letten Mal als Delegat beim Congreß, in mehren der folgenden Jahre jedoch war er ein Mitglied der General-Affembly von Rhode-Joland. Das Jahr 1779 war das lette, in welchem er auf dem Schauplat des

öffentlichen Lebens auftrat. Sein Alter belief sich damals auf zwei und siebenzig Sahre.

Herr Hopfins lebte bis jum 13. Juli 1785, an welchem Tage er fein langes, ehrenvolles und nüßliches Leben im hohen Alter von acht und siebenzig Jahren endigte. Seine lette Kranfheit war langwierig, aber er war bis zu feiner Austofung im vollen Besitz seiner Fähigfeiten. Eine große Menschenmenge, bestehend aus den Nichtern des Gerichtshofes, dem Prasidenten, den Prosessoren und Studenten des Collegiums, den Burgern der Stadt und Sinwohenern des Staates, begleitete die irdischen Ueberreste dieses trefflichen Mannes zu ihrer Nuhestätte im Grabe.

Obgleich, wie bereits angeführt worden ift, die frühere Erziehung des Herrn Hopfins eine beschränfte war, so ersetzte ihm doch bald die Schärfe seines Verstandes alle früheren Mängel, und sein unverstroffener Fleiß im Streben nach Kenntnissen, stellte ihn endlich in die Reihe der literarischen Personen seiner Zeit. Literatur und Wissenschaft waren seine freundlichen Begleiter. Er war ein aufsmerksamer Freund von Büchern und ein stiller Beobachter der Menschheit, so vervollsommnete er sich immer mehr, bis an's Ende seines Lebens. In seinen öffentlichen Reden drückte er sich alle Zeit flar, bestimmt, passend und fraftig aus.

Herr Hopfins war ein vorzüglicher Mathematiker und bis zu weit vorgerücktem Alter mit Landmeffung beschäftigt. Er war ausgesteichnet in der Genauigkeit seiner Berechnungen und besaß eine uns gewöhnliche Kenntniß seines Geschäfts.

Als Staatsmann und Patriot war er nicht weniger trefflich. Er war in der Staatswissenschaft wohl unterrichtet, besaß eine umsfassende Renntniß der Nechte seines Vaterlandes und bewies sich seine Leben hindurch, das langer war, als es sonst das Loos der Sterbslichen ift, als unerschütterlicher Freund seines Vaterlandes und als Feind bürgerlicher und religiöser Unduldsamseit. Er ging in's Grab geehrt als erfahrner Gesetzgeber, als gerechter Richter, als sähiger Neprasentant, als würdevoller und aufrichtiger Gouverneur. Wohlsthätigkeit war ein Hausgenosse seiner Wohnung; dem Wehklagen des Jammers waren seine Ohren immer offen, und dem Elenden zu helsen, war seine Freude.

#### William Ellery.

Billiam Ellery, ber Sohn eines Mannes gleichen Rasmens, wurde am 22. December 1727 zu Newport geboren. Seine Voreltern stammten ursprünglich aus Bristol in England, von wo sie am Ende des siebenzehnten Jahrhunderts nach Amerika ausgeswandert waren, und ihren Wohnort zu Newport, Rhodes Island, genommen hatten.

Unfer William erhielt seine erste Ausbildung ausschließlich von seinem Bater, der ein Graduirter der Harvard Universität war und, obgleich er ein ausgedehntes Handelsgeschäft trieb, dennoch Muße genug hatte, den Geist seines Sohnes selbst zu entwickeln. In seinem sechzehnten Jahre besaß er schon die erforderlichen Fähigkeiten die Universität zu besuchen, deren Mitglied ehemals sein Bater war. In seinem zwanzigsten Jahre verließ er die Universität, wo er sich, während seiner afademischen Studienzeit, den Namen eines glaubensvollen und frommen Studenten erworben hatte. Man sagt, daß er eine vorzügliche Kenntniß der griechischen und lateinischen Sprache besessen habe, und er behielt auch bei allen Sturmen seines thätigen Lebens bis an die Stunde seines Hinscheidens eine warme Liebe für dieselben.

Nach Newport zurückgekehrt, legte er sich auf das Nechtsstudium, und nachdem er die gewöhnlichen Vorbereitungsstudien vollendet hatte, begann er das Geschäft eines Sachwalters, welches er zwanzig Jahre mit großem Eifer trieb. Aus dieser Zeit wird nichts Besons deres von ihm gemeldet, als daß er sich ein beträchtliches Vermögen und die Achtung und das Vertrauen seiner Mithurger erworben habe.

Schon im Anfange der Mißhelligkeiten zwischen Großbritanien und den Colonien, hatte sich Rhode=Island eifrigst der Sache der Pastrioten ergeben. Es hatte sich nicht gescheut, seine Mißbilligung über die willfürlichen Maßregeln des Mutterlandes auszusprechen, und es ist in der That zweiselhaft, ob Rhode=Island nicht zu dersels ben Shre berechtigt ist, welche Birginien und Massachusetts in Ansspruch nehmen, nämlich: zuerst die Maßregeln ergriffen zu haben, welche die Revolution herbeigeführt. Bon den großen Auftritten, welche die Bahn zu thätlichem Biderstand eröffnet, ereigneten sich zwei in der Narraganset Ban. Der erste war die Bestürmung der bewassneten Revenüe=Schaluppe Liberty, am 17. Juni 1769, durch

das Bolf von Rhode-Toland. Der zweite war das denkwürdige Ereigniß mit dem Gaspee, am 9. Juni 1772, bei welcher Gelegens heit wohl das erste Blut in der Revolution vergossen worden ist. Diese lettere Begebenheit erregte unter der königlichen Partei in den Provinzen eine ungewöhnliche Gahrung und gab dem Gouverneur Hutchinson Gelegenheit, folgenden Brief an Commodore Gambier zu richten: "Unsere letten Schiffe brachten Ihnen die Nachricht von der Berbrennung des Schooners Gaspee zu Providence. Ich hoffe, daß wenn noch einmal ein ähnlicher Bersuch angestellt werden sollte, einige der Betheiligten zu Gefangenen gemacht und direct nach England geliefert werden. Die Strafe Etlicher auf der Hen fe rest at te ist das einzige Mitel zur Berhütung fernerer rebellischen Bersuche."

Die Einwohner Rhode: Islands bewiesen noch durch andere Hand: lungen frühzeitig ihre Widersehlichkeit gegen die königliche Regierung. Als im Jahre 1774 die Proclamation ankam, welche die Einfuhr der Feuergewehre von England verbot, zerstörten sie das Fort bei Rewport und nahmen vierzig Kanonen in Beschlag, und gleichzeitig mit dem Treffen bei Lexington erhoben sie sich zur Vertheidigung ihzer Mitbürger in der Provinz Massachusetts. Innerhalb drei Tazgen nach diesem denkwürdigen Ereigniß stand eine große Anzahl ihzer Miliz in der Nachbarschaft von Boston bereit, zur Bollziehung der Maßregeln der Feindseligkeit oder der Vertheidigung mitzuwirz ken. In demselben Jahre stellte es zwölshundert Mann regulirter Truppen in den Dienst, und rüstete später noch während des Krieges drei StaatseNegimenter aus.

Man hatte nicht so bald die Bildung eines Continental=Congresses angetragen, als Nhode=Island die nothigen Schritte einschlug, bei dieser Versammlung repräsentirt zu werden, und zwei seiner treff= lichsten Mitburger zu Abgeordneten wählte, Gouverneur Hopkins und herrn Ward.

Herr Ellery war mahrend dieser Bewegungen in Nhode-Joland feineswegs ein mußiger Zuschauer. Die besondere Geschichte des Untheils, den er an diesen Creignissen genommen, ist zwar nicht schriftlich auf uns gefommen, doch sagen uns mundliche Berichte, daß er weder an Muth noch im Handeln hinter seinen Zeitgenossen zurückgeblieben war.

Die Wahl der Delegaten zum Congreß des Jahres 1776 traf herrn Ellery, und er nahm am 17. Mai dahin feinen Sig. hier

wurde er bald ein thatiges und einflußreiches Mitglied, und leistete seinem Vaterlande wichtige Dienste durch seine unermudliche Aufsmerksamkeit auf die Pflichten, die ihm bei verschiedenen Committeen auserlegt worden waren. Während dieser Sigung hatte er die Ehre seinen Namen der Unabhängigkeits-Erklärung zu unterzeichnen. Häusig sprach er von dieser Begebenheit und von der Beobachtung, welche er mit den Mitgliedern des Congresses angestellt, während sie diese Urkunde unterschrieben haben. Er hatte sich neben Secretair Thompson gestellt, um wahrnehmen zu können, wie sie aus fahen, als sie ihre Namen unter diesen Todes brief sesten. Alle schiesenen die Feierlichkeit dieses entscheidenden Augenblicks zu empfinden und auf den Angesichtern sprach sich ihre Ehrerbietung aus, sein einziges aber verrieth irgend eine Furcht. Sie unterschrieben ihre Namen als Patrioten, die, sollten es die Umstände verlangen, bereit waren, den Weg des Märtyrerthums zu betreten.

Im Jahre 1777 empfahl die Committee des Seewesens, wovon Herr Ellern Mitglied war, dem Congreß einen Plan, und, wie vermuthet wird, auf sein Anrathen, Brander zu bauen und sie vom Staate Rhode=Island aus abzusenden. Ueber diesen Plan sprechen die Journale des Congresses in folgenden Ausdrücken:

"Benn nach genauer Befichtigung, gehalten von dem Geegericht des offlichen Departements und dem Gouverneur und Rriegsrath von Rhode-Joland, ju welchem 3med befagtes Geegericht zu befagtem Gouverneur und Rriegerath fich verfügen foll, die jugerufteten Brander für thunlich, zweckmäßig und rathfam befunden merden, fo foll befagtes Seegericht augenblicklich unter annehmbaren Bedin= gungen fechs Schiffe zu Providence im Staate Rhode=Joland und ben Providence Pflanzungen anschaffen, als die für Brander beft geeignetsten Orte, damit befagtes Geegericht diefelbe mit den nothis gen Bulfemitteln verfebe, einen gefchickten Capitain oder Befehles haber, einen Lieutenant und eine erforderliche Angahl Leute von bewährtem Muth und Rlugheit fur ein jegliches Schiff anftelle, und damit allen Befehlshabern von Schiffen des Landes im hafen von Providence Nachricht ertheilt werde, fich in Bereitschaft zu halten, um augenblicklich fegeln zu konnen, bamit, fobald bie befagten Brans der jugeruftet, der erfte gunftige Wind benutt werde, die britischen Schiffe und Flotte in ben Fluffen und Buchten des Staates von Rhode-Island und ben Providence Pflanzungen anzugreifen : daß Die Officiere der Continental=Flotte dafelbit den Plan fo viel als möglich begunstigen, sich außerst bemuhen wollen auf die Gee zu fommen und nach folchen Kreuzern oder folchen hafen zu gehen, als besagtes Seegericht oder Seecommittee anweisen oder verordenen wird."

Während bes Jahres, daß die britische Armee unter Anführung bes Generals Piggot Newport in Besitz genommen, und, nachdem sie diese Stadt gehörig befestigt, eine Zeitlang ihr Hauptquartier daselbst aufgeschlagen hatte, mußten die Einwohner viele Beschädiz gungen an ihrem Eigenthume erleiden. Herr Ellern theilte das gemeinschaftliche Loos, indem sein Wohnhaus niedergebrannt wurde und noch andere Zerstörungen seines Eigenthumes begangen waren.

Nachdem Herr Ellery bis zum Jahre 1785, und zwar dieses ganze Jahr hindurch, im Congreß seinen Siß behalten hatte, zog er sich endlich in seinen Geburtöstaat zurud. Bald darauf jedoch erztheilte ihm der Congreß die Stelle eines Commissairs beim Leihamte und die Bürger von Rhode-Island erwählten ihn zum Oberrichter der Superior Court, welches Amt er aber nicht lange bekleidete. Nach der Organisation der Central-Regierung erhielt er von General Washington die Ernennung zum Collector beim Zollamte der Stadt Newport, welchem Amte er den Rest seines Lebens hinz durch vorstand.

Um 15. Februar des Jahres 1820 wurde diefer ehrwürdige Mann—ehrwürdig seines Alters wegen, das er zu zwei und neunzig Jahren gebracht hatte und ehrwürdig seiner Dienste wegen, die er dem Lande geleistet, vom Schauplaße dieses Lebens abgerusen. Sein Tod glich seinem Leben. Er schwand allmählig hin und beinahe unbemerkbar, bis die Kräfte seiner Natur durch den langen thätigen Gebrauch buchstäblich ermattet waren. Am Tage, an welchem sein Tod eintrat, stand er, wie gewöhnlich auf, ruhte in seinem alten Lehnsessel, dem heiligen Ueberbleibsel eines halben Jahrhunderts, und las in Sicero's lateinischer Schrift "über die Pflichten."

Bahrend er noch mit Lefen beschäftigt war, besuchte ihn der Hausarzt. Dieser fühlte ihm den Puls und fand, daß er aufgehort hatte zu schlagen. Ein Schluck Wasser mit Wein belebte ihn jedoch wieder, und nachdem man ihn zu Bette gebracht hatte, las er fort, bis das Licht seines Lebens in einem, seinen Freunden unbefannten Augenblick ausgelöscht wurde.

"Nicht heimgefucht mit Krankheit oder Plage, Starb er, langfam welkend hin wie reife Frucht, Bewundert selbst, daß er nicht früher falle. Ihm schienen achtzig Jahr' bestimmt zu senn, Doch lebensfroh sah er zwölf Winter mehr, Bis endlich, gleich der lang' benutten Uhr, Des muden Lebens Rader standen still."

Der Charafter bes Herrn Ellery mar in vieler Hinsicht bewunberungswürdig. Es wird zwar von Etlichen behauptet, daß er zu
hartnäckig auf seinen Meinungen beharrt habe und nicht immer frei
von Härte gegen Undere gewesen wäre; die Jahre jedoch hatten
biese unangenehmen Charafterzüge verwischt und bewiesen, daß er
sich selbst streng, und zwar nicht ganz vergeblich, bewacht hatte. Er
legte eine ungewöhnliche Misbilligung des Beisalls der Menschen an
den Tag und oft ging das Wort über seine Lippen, daß "solchen
Geschöpfen, wie wir senen, eher Demuth als Stolz zieme." Er
blickte auf die Welt und deren Verwirrungen mit religiöser Ge=
muthöruhe und in Zeiten öffentlicher Gesahr und Bedrängniß tros
stete er sich und Andere mit der frommen Betrachtung des Psal=
misten: "Der Herr regiert."

In der Unterhalteng war Herr Ellern fowohl anziehend als beslehrend. Sein Rath wurde oft gesucht und seine Meinung jeder Zeit hoch geachtet. Borzüglich war er im Briefschreiben und in der Schreibfunst, welches lettere an seiner Unterschrift der Unabhängigsteits-Erflärung erfannt werden kann. Seine Gestalt war von mittslerer Größe und sein personliches Aeußere trug die Anzeichen einer gesunden Körperbildung und eines heiteren Gemüths. In den Hösslichseitssitten des seineren Lebens hielt er gleichen Gang mit den Fortschritten der Zeit, sein Gespräch jedoch, seine Rleidung und seine Gewohnheiten offenbarten deutlich, daß er einem früheren Geschlechte angehörte.

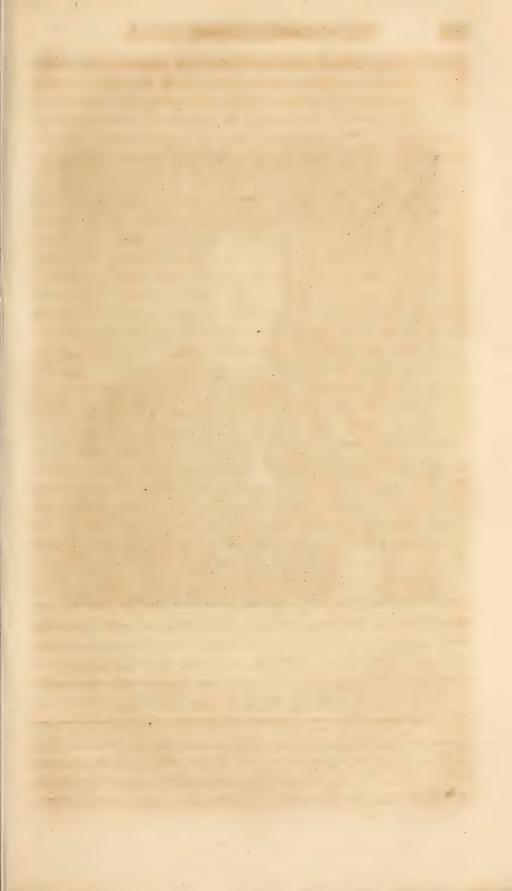



ROGER SHERMAN.

Engraced by S.S.Jocelyn, N.Haven, Co., from a Painting by Earle.

## Die Abgeordneten von Connecticut.

Noger Sherman, Samuel Huntington, William Williams, Oliver Wolcott.

## Roger Sherman.

Roger Sherman, der Gegenstand dieser Memoiren, war ein Eingeborner der Stadt Newton, in Massachusetts, wo er am 19. April 1728 das Licht der Welt erblickt hatte. Seine Borsah; ren waren um das Jahr 1635 von Dedham, in England, nach Umerika gewandert und hatten sich in Watertown, Massachusetts, niedergelassen. Der Bater unseres Sherman, der den Taufnamen William führte, war ein achtungswerther Landbauer, jedoch seines geringen Vermögens wegen nicht im Stande, seinem Sohne eine bessere Erziehung angedeihen zu lassen, als diejenige, welche die Schule des Kirchspiels gewährte.

Er fam frühe zu einem Schuhmacher in die Lehre, und trieb diese Beschäftigung bis in sein zwei und zwanzigstes Jahr. Man erzählt indessen von ihm, daß er schon in früher Zeit einen ungewöhnlichen Hang zu Kenntnissen offenbart habe, und er sogar während seiner Arbeit auf dem Stuhle, ein Buch offen vor sich zu legen pflegte, womit er sich jeder Zeit beschäftigte, wann die Pflichten seines Bezruses es gestatteten.

Der Bater bes jungen Sherman starb im Jahre 1741 und versließ feine sehr zahlreiche Familie in abhängigen Berhältnissen. Die Fürsorge für die Familie siel Roger zu, da sein älterer Bruder einige Zeit vorher nach Neu-Milsord, in Connecticut, gezogen war. Für einen jungen Menschen von neunzehn Jahren war dieses eine schwere Bürde; dennoch vollzog er mit der größten kindlichen Liebe und Bereitwilligkeit die ihm auferlegten Berpstichtungen. Gegen seine Mutter, die ein hohes Alter erreichte, bewieß er fortwährend die zärtlichste Zuneigung, und Zweien seiner jüngeren Brüder ließ er eine umfassende Erziehung geben. Diese wurden späterhin in Consnecticut Geistliche von einiger Bedeutung.

Es ift bereits bemerft worden, daß fich ein alterer Bruder in

Neu-Milford, Connecticut, niedergelassen hatte. Im Jahre 1743 hielt es die Familie ebenfalls für zweckmäßig, an diesen Ort sich zu begeben. Demzufolge nahm dieselbe, nachdem sie ihr kleines Landgut verkauft hatte, im Juni desselben Jahres ihren Wohnsiß in Neu-Wilford. Der junge Noger hatte die Reise dorthin, mit seinen Werkzeugen auf dem Rücken, zu Fuße gemacht.

In Neu-Milford eröffnete er ein Schuhmachergeschäft, gab jedoch bald darauf dieses Gewerbe auf und vereinigte sich mit seinem alteren Bruder zu dem angenehmeren Geschäfte eines Landfaufmanns.

herr Sherman hatte, wie oben angeführt, ichon frube einen un= gewöhnlichen Durft nach Renntniffen an den Tag gelegt. leitete ihn, mit Begierde jede Gelegenheit zu benuten, die ihn folche erlangen ließ. Ein folder Beift mußte, felbft bei ben Sinderniffen, Die herr Cherman zu befampfen hatte, leicht fich Renntniffe ermer= ben, und er vervollkommnete sich schnell. Die Mannichfaltigkeit und Ausdehnung feiner erworbenen Rabigfeiten, fogar fchon in die= fem jungen Alter, find beinahe unglaublich. In bem County Litchfield, wo er wohnte, murde er bald als ein Mann von außer= gewöhnlichen Talenten und ungewöhnlicher Erfahrung in den mathe= matischen Wiffenschaften befannt. 1745, nur zwei Jahre nach feinem Umzug in obiges County und in feinem Alter von vier und zwanzig Jahren, murde ihm die Feldmefferftelle diefes Bezirfs über= In diefer Zeit scheint er auch feine geringen Fortschritte in der Sternfunde gemacht zu haben. Bereits schon im Jahre 1748 lieferte er aftronomische Berechnungen in einen Almanach, der in der Stadt Reu-Yorf veröffentlicht wurde, und er fandte folche Lie= ferungen fortwährend einige Jahre hindurch ein.

Im Jahre 1749 verehlichte er sich mit Jungfrau Elisabeth Hartz well, von Stoughton, in Massachusetts. Nach deren Tod, 1760, verheirathete er sich zum zweiten Mal mit Jungfrau Nebecca Prescot, von Danvers, in demselben Staat. Mit diesen Frauen hatte er fünfzehn Kinder gezeugt; sieben mit der ersteren und acht mit der zweiten.

Im Jahre 1754 erhielt Herr Sherman Zutritt beim Gericht als Unwalt. Es ist eine befannte Behauptung, daß fleine Ursachen oft große Wirfungen hervorbringen, und daß nicht selten einige scheins bar geringfügige Ereignisse einen bestimmenden Einsluß auf das ganze spätere Leben eines Individuums ausüben. Diese Wahrsheiten hat auf ausgezeichnete Weise die Geschichte des Herrn Shers

man beurfundet. In feiner Jugend und zwar, wie geglaubt wird, noch ehe er fein Sandwerf verlaffen, traf fich fur ihn die Gelegens beit, eine benachbarte Ctadt ju besuchen, um einige Beschäfte fur fich felbst zu verrichten. Rurg zuvor mar einer feiner Rachbarn. welcher die Sinterlaffenschaft einer verftorbenen Verfon in Ordnung zu bringen hatte, in eine Edmierigfeit vermidelt morden, welche den Beiffand eines Rechtsanwalts nothig machte. Der Rachbar theilte bem jungen Cherman die Rechtsfache mit, und beauftragte ihn, den Rath bes Advocaten der Stadt einzuholen, zu welcher er zu gehen im Begriff frand. Da der Gegenstand ziemlich verwickelt war, fo nahm Cherman den Fall zu Papier und verfügte fich, bei feiner Unfunft in der Stadt, mit feiner Sandfchrift nach ber Beschäftöstube des Advocaten. Wahrend er dem Nechtsanwalt die Cache erzählte, marf er häufige Blide in fein Manufcript. Dies bemerfte ber Abvocat, und da es die Cache erforderte, eine Bittschrift an irgend ein Gericht zu fenden: fo bat er Cherman, ihm das Da= pier, als Beihulfe bei der Abfaffung der Bittschrift, zu überlaffen. Die Befcheidenheit des jungen Cherman geftattete faum die Bewahrleiftung diefer Bitte. "Das Papier," fagte er, "enthielt nur Unmerfungen, die er felbit gur Unterftugung feines Gedachtniffes niedergeschrieben habe." Indeffen, er gab dennoch bas Papier in die Sande des Unwalten, der es mit Erstaunen durchlas. Er fand, daß es eine flare Darlegung ber Cache enthielt, und bemerfte, daß es nach einigen unbedeutenden Beranderungen der Worter, eben fo gut fen, wie eine von ihm abgefaßte Bittichrift.

Das Gespräch wandte sich nun auf Lage und Umstände des juns gen Sherman. Der Nechtsanwalt brang heftig in ihn, sich dem Nechtsfache zu widmen. Er hatte damals gerade den für ihn so schweren Unterhalt von seines Baters Familie zu beforgen, die, wie oben erwähnt, in dürftigen Umständen zurückgelassen worden war; der Borschlag scheint jedoch nicht für ihn verloren gegangen zu senn. Seine Gedanken erhielten eine neue Nichtung. Seine Thatfraft bekam einen stärkeren Antrieb. Er beschäftigte sich in seinen Stunzben der Muße mit Erwerbung von Nechtskenntnissen, und im Jahre 1754 erössnete er, wie bereits bemerkt, seine juridische Laufzbahn, auf welcher Wenige zu größerer Ehre und Auszeichnung gezlangt sind.

Bon diefer Zeit an fam herr Sherman bald in den Ruf eines verffandigen Sachwalters und murde außerft fchnell zu Uemtern

des Bertrauens und der Berantwortlichfeit erhoben. In dem, feis nem Zutritt zu den Gerichtöschranken folgenden Jahre, wurde er zum Friedenörichter in Neu-Milford ernannt, welche Stadt er auch in demfelben Jahre bei der Colonial-Affembly repräsentirte. Im Jahre 1759 wurde er zu einem Nichter an dem Gerichte der gemeisnen Processe für das County Litchfield befördert, und er bekleidete diese Stelle die beiden folgenden Jahre zu seinem größten Ruhme.

Um Ende dieser Zeit, das ift am Ausgange des Jahres 1761, schlug er seinen Wohnsiß in Neu-haven auf. Diese Stadt ers wählte ihn bald zu ihrem Friedensrichter, und oft repräsentirte er dieselbe bei der Colonial-Assembly. Zu diesen Aemtern befam er noch 1765 das eines Nichters an dem Gerichte der gemeinen Prozesse und um dieselbe Zeit erwählte ihn das Yale-Collegium zu seinem Schahmeister und ertheilte ihm den Ehrengrad eines Master of Arts (Meister der Kunste).

Im Jahre 1766 murde er von den Freiburgern der Colonie gu einem Mitgliede des Oberhauses, in der General-Affembly von Connecticut, ermahlt. Die Mitglieder des Oberhauses murden U f= fift enten (Beiftande) genannt. Diefer Korper hielt feine Bera= thungen bei verschlossenen Thuren; deshalb fann nun der wirfliche Rang, ben herr Cherman unter feinen Collegen eingenommen, ober die Dienfte, die er feinem Baterlande geleiftet, nicht bestimmt werden. In diefem Jahre fprach fich das Bertrauen feiner Mit= burger noch deutlicher aus, durch feine Erwählung zu einem Richter an dem oberen Gerichte (superior court). Die ihm in ein und dem= felben Jahre übertragenen Uemter wurden damals nicht als unver= einbar mit einander angesehen. Er blieb ein Mitglied des Ober= haufes neunzehn Jahre lang, bis 1785, als die beiden Memter, die er befleidete, fur nicht vereinbar mit einander betrachtet murden, und er, feine Stelle als Richter vorziehend, feinem Gig in der Rathes versammlung entsagte. Erwählt zu dem Congref unter der Federal= Conffitution, legte er letteres Umt im Jahre 1789 nieder.

Gleich im Unfange des Zerwürfnisses Großbritaniens mit seinen amerikanischen Colonien, hatte sich herr Sherman warm der Sache seines Vaterlandes zugewandt. Dies stand von ihm zu erwarten. Ein Mann von so unverletztem und standhaftem Charafter, von solcher Festigkeit und Gediegenheit konnte wohl in den Tagen der Prüfung nicht vermißt werden. Es war ein Glück für Umerika, daß es mehre solcher Manner in seinen Nathsversammlungen besaß,

um die erhisten Gemuther, welche in ihrem Gifer der Cache eber sum Rachtheil, als zum Vortheil hatten handeln fonnen, im Gleiche gewicht und in ben nothigen Schranfen zu halten. Berr Cherman war fein Enthusiaft, noch fonnte er durch Beweggrunde eines irdis fchen Chrgeizes, ober burch die Gucht nach Beifall von bem Wege der Pflicht abgeleitet werden. Er fah bald ein, daß die Zwiftigfeis ten nur mit ben Waffen geschlichtet werden fonnten, und mar des halb innig von der großen Wichtigfeit einer Bereinigung der Colonien durchdrungen. Er begriff bie volle Starfe des Ginnfpruchs: "Ber= eint fteben, aber getrennt fallen wir." Bon ber Gerechtigfeit ober Gnade Grofbritaniens erwartete er nichts; eben fo wenig fonnte er irgend einen vernunftigen Grund gur hoffnung finden, daß die Streitigkeiten, ohne vollständige Scheidung ber amerikanifden und britischen Interessen, geschlichtet werden fonnten. Er mar deshalb bereit handelnd aufzutreten, nicht übereilt, fondern mit befonnener Reftigfeit, und den unrechtlichen Berfuchen des britifchen Parla= ments, die amerifanischen Colonien zu unterjochen und zu befnech= ten, felbft bis auf's Blut zu widerffeben.

Herr Sherman mar ein ausgezeichnetes Mitglied des berühmten Congresses von 1774. Er mar bei der Erdsfinung desselben gegen= wärtig, und blieb den langen Zeitraum von neunzehn Jahren hin= durch, bis zu seinem Tode 1793 ein Mitglied dieses Korpers.

Eine volle Werthschätzung der wichtigen Dienste zu geben, welche er seinem Baterlande mahrend seiner Zeit im Congresse geleistet, ist schwierig, ja unmöglich. Er wirfte bei verschiedenen Committeen mit, deren Berathungen die hochsten Interessen des Landes betrafen. Während der Dauer des Nevolutionsfrieges waren die Aufgaben der Committeen oft sehr schwierig und ermüdend. Keiner vollzog diese Pflichten mit mehr Muth; feiner wandte einen unermüdlicheren Eiser an, als herr Sherman. Er ergründete jeden Gegenstand in allen Einzelheiten und bildete sein Urtheil mit einer umfassenden Ansicht des Ganzen. Dieses, so wie die wohl bekannte Nechtschaffenheit seines Charafters, verschafften ihm allgemeines Zutrauen. So wurde er natürlicher Weise eines der leitenden und einflußreiches sie mitglieder des Congresses, während der ganzen Zeit, als er einen Sit in dieser Versammlung hatte.

Herr Sherman war wiederum im Jahre 1775 ein Mitglied des Congresses. Aber von diesen gewitterschweren und finsteren Tagen, in welchen der Sturm, der sich schon lange gelagert, ploglich an als

len Seiten losbrach, können wir keine weitere Nachricht geben, als daß wir mit Dankbarkeit und Bewunderung der Festigkeit jener versammelten Weisen erwähnen, welche mit Muth sich dem herannahenden Angrisse entgegengestellt. Nuhig und furchtlos gaben sie sich der Vertheidigung der Nechte ihres Vaterlandes hin und den Preis wohl erkennend, waren sie entschlossen, ihre Nechte nur mit ihrem Leben aufzugeben.

Un dem Congresse des Jahres 1776 nahm Herr Sherman bedeustenden Untheil. Er leistete bei Committeen seinen Beistand, die ernannt worden waren, um Anweisungen für die militairische Opestation der Armee in Canada zu geben; um Anordnungen und Einsschränkungen in Betress des Handels der Bereinigten Staaten zu tressen; um den Geldumlauf des Landes zu regeln; um Lieserungen an die Armee zu besorgen; um Bundesartisel für die verschiedenen einzelnen Staaten und einen Plan militairischer Operationen für den Feldzug des Jahres 1776 zu entwersen.

Während dieses Jahres erhielt er ebenfalls den schmeichelhaftesten Beweis von der Hochachtung, in welcher er beim Congreß stand, indem er den Herren Adams, Jefferson, Franklin und Livingston beigesellt wurde, um die verantwortliche Aufgabe, die Abfassung einer Unabhängigkeits-Erklärung, zu lösen.

Der Ruhm, den herr Cherman in der Ferne genoß, wurde auch in bem Staate, worin er wohnte, berglich anerkannt. Wenige Manner murben jemals mehr in Connecticut geachtet. Das Bolf erfannte feinen Werth. Es fchatte feine Fahigfeiten, noch mehr aber feinen unbiegfamen Charafter. Bahrend bes Rrieges gehorte er zu dem Sicherheiterathe bes Gouverneurs, und vom Jahre 1784 bis zu feinem Tod befleidete er die Burgermeifterftelle von Rem= Haven. Im Jahre 1783 wurde er mit dem ehrenwerthen Nichard Law, welche Beide damals Richter an dem Obergericht waren, ernannt, die Gefegesbucher bes Ctaates qu durchfeben. Diefe, für Die Committee doppelt ehrenvolle, auferlegte Dienstpflicht, da man fie angewiesen hatte, alle gefetlichen Berordnungen, die fich auf einen und denfelben Gegenftand bezogen, in ein Gefet gufammen gu faffen und das Bange in alphabetische Ordnung gu bringen, erfüll= ten fie mit großer Geschicklichfeit. Biele nuglofe Berordnungen wurden ausgelaffen, andere verandert, um dem Wechfel des Buftan= bes, ber feitdem das Land getroffen, ju entsprechen, und bas Gange in eine vergleichende Ordnung und Ginfachheit gebracht.

Einen andern Musbrud bes offentlichen Bertrauens erwartete herrn Cherman im Jahre 1787. Bald nach Beendigung bes Rrieges zeigte fich bie Untauglichfeit ber alten Bundesgenoffenschaft ber Staaten, und die Rothwendigfeit einer neuen Foderal=Conffi= tution, welche die Rrafte ber Staats-Regierungen und der Generals Regierung in genauerem Gleichgewicht hielt, trat mit jedem Tage flarer hervor. Demgemaß murbe im Jahre 1787 eine General= Convention bes Staates gufammenberufen, um eine neue Conffis tution ju entwerfen, und herr Sherman murde mit dem gelehrten herrn Ellsworth und Dr. Johnson bagu ermahlt. In diefer Berfammlung ber burch politische Beisheit ausgezeichneten Patrioten, ragte herr Sherman fehr hervor und er trug in nicht geringem Grade ju der Bollfommenheit berjenigen Conftitution bei, unter welcher das amerikanische Bolk nun ichon langer benn funfzig Sahre fo viel burgerliche Freiheit genoffen und einen folchen guten politi= fchen Fortgang gewonnen hat, wie es nur bei dem unvollfommenen Buftande bes Menfchengeschlechts möglicher Weife geschehen fann. Manche Glieder der Convention, Die glubend die Unnahme ber Conftitution vertheidigten, maren zwar nicht gang mit allen Gingel= heiten diefer Urfunde gufrieden. Bu diefer Bahl gehorte auch Berr Cherman; er war jedoch mit den Undern der Meinung, daß unter den bestehenden Umftanden die Convention feine bessere Constitution hatte abfaffen fonnen. Rach dem Zeugniffe bes letten Dberrichters, herrn Ellsworth, verdanfte man die Unnahme der Constitution in nicht geringem Grade dem Ginfluffe bes herrn Sherman, welcher nach Connecticut jurudgefehrt, als die Frage in Betreff der Un= nahme der Constitution vor die Convention bes Staates gefommen war. Bei diefer Gelegenheit erfchien er vor der Convention und entwickelte schlicht und beutlich die mahrscheinliche Wirfung ber Grundfaße der Conftitution.

Unter dieser neuen Staatsverfassung wurde er vom Staate Consnecticut zu einem Neprasentanten in den Congreß erwählt. Um Ende des zweiten Jahres wurde im Senat ein Siß erledigt, worauf Herr Sherman zu demselben erhoben wurde. Er bekleidete diese Stelle und erfüllte fortgesetht die Pflichten derselben zu seinem eignen Ruhm und Ehre und zum größten Rußen seines Vaterlandes bis zum 23. Juli 1793, an welchem Tage er, in seinem drei und siebenzigsten Lebensjahre, zu seinen Vatern versammelt wurde.

Um den Charafter des herrn Sherman ju murdigen, muffen mir

einen Augenblid bei feiner praftifchen Weisheit verweilen. Diefe bilbete einen hervorftechenden Bug an ihm. Er befag mehr, wie dies bei den meiften Menschen der Fall ift, eine vertraute Befanntschaft mit ber menfchlichen Ratur. Er fannte bie Quellen ber menfchlichen Handlungen und mußte mohl, auf welche Weife diefe zu öffnen fegen, wenn man die verlangte Wirfung hervorbringen wolle. Diefe praftifche Beisheit, ein anderer Rame fur "gefunder Menfchenver= ftand," trug machtig bagu bei, daß er bei allen bedeutfamen politis ichen Fragen, in die er mit verwickelt mar, zu sicheren Refultaten geleitet wurde, und fie unterftugte ihn bei der Wahl der Mittel, welche am Beffen bagu geeignet fenen, die beffen 3mede zu erreichen. Eben fowohl kannte er die Gewohnheiten und Meinungen, Tugen= ben und Lafter, Borurtheile und Schmachen feiner Landsleute; darum verftand er es beffer, denn viele Undere, die ihn in der fchnel= len Geiffesthatigfeit übertrafen, welche Gefete und Grundfate fie in Betreff der Regierungsweise dulden, und welche fie nicht dulden wurden. Die praftische Beisheit des herrn Sherman fonnten wir durch viele ehrenvolle Zeugniffe und zahlreiche Erorterungen beftati= gen; wir muffen und indeffen mit einer Bemerkung begnugen, welche Prafident Jefferson. Dr. Spring von Newburyport gemacht. Bab= rend der Sigung des Congresses in Philadelphia besuchte Legterer in Begleitung des herrn Jefferson die Nationalhalle. herr Jefferson zeigte bem Doctor mehre ber ausgezeichnetften Mitglieber; endlich ruhte fein Blid auf Roger Cherman. "Diefes ift," fagte Jefferson, mit feinem Finger zeigend, "Roger Cherman, ein Mann, der nie in feinem Leben einen thorichten Gas aus= gefprochen hat." Richt weniger schmeichelhaft mar die Be= merfung bes alten und ausgezeichneten Cenators, bes herrn Macon, der fich erft fpater vom öffentlichen Leben guruckgezogen bat: "Roger Cherman befaß mehr gefunden Menfchenverftand, als irgend ein Mensch, den ich je gefannt habe."

Ein anderer ausgezeichneter Charafterzug des Herrn Sherman war seine ungeschwächte Redlichkeit. Kein Mann stand mahrscheins lich jemals ferner vom Berdacht eines selbstischen Triebes oder schmußiger Beweggründe. In seinem öffentlichen, als sowohl in seinem Privatleben handelte er nach Grundsaß. Die Meinung, welche ihm die richtige dünkte, vertheidigte er, die Maßregel, welche ihm die beste schien, betrieb er, ohne daß eine Leidenschaft, ein Borzurtheil oder ein Interesse dabei einen Einsluß auf ihn gehabt hatte.

Rur ber Grundzug feines Charaftere ift die mahrscheinliche Urfache. daß er in den berathenden Berfammlungen, deren Mitglied er mar, einen fo außergewöhnlichen Ginfluß erlangt hatte. In feinen Reben war er langfam und gogernd. Er befag wenig von bem Reig ber Redefunft und bennoch murbe Reiner mit tieferer Aufmertfamfeit angehort. Diefe Aufmertfamfeit entsprang aus ber gegrundeten Ueberzeugung der Buborer, daß ein ehrlicher Mann rede. fprach, traf alle Zeit den richtigen Punft, war flar und gewicht= voll, und, wie der lette Prafident Dwight bemerft, überhaupt neu und bedeutsam. Doch, das Gewicht feiner Beurtheilungen hatte augenscheinlich seine Quelle in der Rechtschaffenheit diefes Mannes. Diefer Charaftergug mar es, welcher bem berühmten Rifcher Umes das Wort abzwang: "Wenn ich bei der Berathung eines Wegen= ftandes nicht jugegen bin, und folglich nicht weiß, auf welche Ceite ich frimmen foll, fo blicke ich immer auf Roger Cherman, benn ich bin gewiß, wenn ich mit ihm stimme, so werde ich recht stimmen."

Der Unführung diefes trefflichen Charafterzuges mag noch beige= fügt werden, daß herr Cherman auch ein ausgezeichnet frommer Mann gewesen ift. Er war lange ein Befenner ber Religion, und eine ihrer schönsten Bierben. Seine Religion that fich nicht blos bei befondern Belegenheiten fund; fie mar ihm Grundfat und Be= durfniß. Gie begleitete ihn und zeigte fich in feinem Gemach, im Rreife feiner Familie, auf der Richterbanf und im Saufe des Genats. Wenige Menschen waren mit mehr Hochachtung vor der Bibel er= fullt; menige Menschen durchforschten diefelbe mit größerer Mufmerkfamkeit; wenige waren vertrauter mit den Lehren des Evan= geliums und befannter mit den metaphyfifchen Banfereien des Tages. Er unterhielt über diefen Begenftand einen ausgedehnten Briefwechfel mit einigen der ausgezeichnetsten Gottesgelehrten feiner Beit, unter welchen fich ein Dr. Edwards, Dr. hopfins, Dr. Trumbull, Prafident Didenfon und Prafident Bitherfpoon befanden. hatten von ihm eine hohe Meinung, ale Theolog, und schöpften manche Belehrung aus dem Briefwechfel mit ihm.

Wenn das Wefen der Religion eines Menschen, nach den Früchten, die sie erzeugt, beurtheilt werden darf, so muß zugestanden werden, daß die Religion des herrn Sherman nicht von dieser Welt war. Er besaß von Natur aus starte Leidenschaften, aber er gewann endlich über dieselben eine außerordentliche herrschaft. Er gewöhnte sich an

15\*

Ruhe, Gelaffenheit und Gelbstbeherrschung. Das folgende Beispiel seiner Gelbstbeherrschung ift ber Unführung werth.

herr Sherman mar feiner berjenigen Denfchen, Die fich fcham= ten, Andachtsubungen mit der Familie anzustellen. Gines Mor= gens rief er diefelbe gufammen, wie gewohnlich, um fie gum Gebet gu Gott gu bewegen. Die nalte Familienbibel" wurde herbeigebracht und auf den Tifch gelegt. herr Sherman nahm feinen Gib, und neben ihm faß einst feiner Rinder, ein fleines Rind, eine Frucht fei= nes Alters. Die übrige Familie faß in der Stube umber. Zwischen diefer fagen etliche Lehrer des Collegiums, und, wie vermuthet wird, einige Studenten, welche damals ihren Tifch in der Familie hatten. Die bejahrte und alterofchmache Mutter hatte eine Stelle in einer Ede eingenommen, die gerade dem Git des ausgezeichneten Richters von Connecticut gegenüber mar. Endlich öffnete er die Bibel und fing an vorzulesen. Das Rind an feiner Geite machte einige Ctorung, worauf herr Cherman fdmieg und daffelbe ftillschweigen hieß. Er fuhr mit Lefen fort, schwieg aber wieder, um dem fleinen Rubeftorer einen Bermeis zu geben, deffen Reigung zum Spiel ihm kaum erlaubte, fich ftille zu verhalten. Endlich berührte er mild beffen Ohr. Der Streich, wenn es überhaupt ein Streich genannt werden fann, erregte die Aufmertfamfeit feiner bejahrten Mutter, Die sich mit einiger Unftrengung von ihrem Gipe erhob und durch die Stube madelte. Zulett erreichte fie den Stuhl des herrn Sherman und in einem biefem gang unerwarteten Augenblick gab fie ihm mit aller Rraft, die ihr zu Gebote frand, einen Backenftreich. "Da," rief fie aus, "weil Du Dein Rind geguchtigt haft, fo treffe Dich mein Streich."- Fur einen Augen= blid frieg herrn Sherman das Blut zu Geficht; aber es mar biefes blos für einen Augenblick, als er wieder fo mild und ruhig, wie ge= wohnlich, erfchien. Er schwieg-richtete feine Brille-warf einen Blid auf feine Mutter und dann wieder in das Buch, aus welchem er vorgelesen hatte. Wahrscheinlich gedachte er des Gebots: "Ehre beine Mutter," und er ehrte fie. Richt ein Wort entfchlupfte ihm, fonbern er feste die Undachtsubung fort, und betete um die Rraft, feiner Familie ein nachahmungsmurdiges Beifpiel geben gu fonnen. Solche Gelbsibeherrschung wird felten gefunden. Ein folcher Sieg über fich felbst ift mehr werth, als der folgefte Gieg, ber je auf bem Schlachtfelde erfochten murde.

Wir haben nur noch Raum, die Inschrift anzusühren, welche bas

Denfmal trägt, das die irdischen Ueberrefte diefes mahrhaft vorzüg= lichen Mannes bededt:

Zum Andenten des Ehrbaren Roger Sherman,

Burgermeisters der Stadt New-Haven, und Senators der Bereinigten Staaten. Er war geboren zu Newton, Massachusetts, am 19. April 1721, Und ift an demielben Ort gestorben

Und ist an demselben Ort gestorben am 23. Juli, A. D. 1793, Alt LXXII.

Im Besithum eines starten, flaren und scharffinnigen Beistes, und von besonderer Ausdauer,

wurde er ein selbstdenkender Gelehrter, ausgezeichnet in der Nechtswissenschaft und Politik. Er stand neunzehn Jahre lang, als Beistand, und drei und zwanzig Jahre als Nichter des Obergerichts, in hohem Ruse.

Er war ein Abgeordneter beim ersten Congreg, unterzeichnete die ruhmvolle Acte der Unabhängigkeit, und offenbarte viele Jahre treffliche Talente und Geschicklichkeit in der National-Geschgebung.

Er war ein Mitglied der General-Convention, billigte die Foderal-Constitution,

Und diente seinem Baterland mit Treue und Ehre im Saufe der Reprasentanten,

und im Senat der Vereinigten Staaten. Er war ein Mann geprüfter Rechtschaffenheit, ein leidenschaftsloser und verständiger Nichter; ein kluger, scharfsichtiger Politiker, ein treuer, wahrhafter und ächter Vatriot.

Er ehrte immer das Bekenntniß des Christenthums, das er in der Jugend abgelegt; und ausgezeichnet in seinem Leben durch öffentliche Brauchbarkeit, starb er in der Hoffnung einer seligen Unsterblichkeit.

## Samuel Huntington.

Samuel Huntington wurde am 2. Juli 1732 zu Windsham, Connecticut, geboren. Er stammte von achtbaren Voreltern, die zur Zeit früher Befanntschaft dieses Landes eingewandert waren und sich in Connecticut angesiedelt hatten.

Der Bater bes Gegenstandes unserer Denkwurdigkeiten mar Ra= thaniel Huntington, der in Windham wohnte, und ein schlichter aber achtungsmurdiger Landbauer mar. Geine Mutter mar ihrer vielen Tugenden wegen ausgezeichnet. Gie mar eine fromme und be= scheidene Frau, und befaß mehr denn gewöhnliche geiftige Rraft. Eine gahlreiche Nachkommenschaft bildete den Bereinigungspunkt der Zuneigungen diefes murdigen Chepaares. Etliche der Gohne widmeten fich der Ausbreitung des Evangeliums und erftrebten eine hochft achtbare Stellung in ihrem Berufe. Giner berfelben, welcher fich dem geiftlichen Stande ergeben, mar Dr. Joseph huntington. Er ift wohl befannt als der Berfaffer eines nachgelaffenen Werfes über allgemeine Erlofung. Diefes Berf mar betitelt: "Der ver= befferte Calvinismus, oder das Evangelium, erläutert als ein Suffem wirklicher Gnade, welche die Erlofung aller Menfchen bewerkftelligt," und murde fpaterhin von Dr. Rathan Strong, von Sartford, ge= schickt beantwortet.

Die Wohlthaten einer diffentlichen Erziehung, welche verschiedenen seiner Brüder zu Theil geworden waren, genoß Samuel Huntington nicht. Er war der alteste Sohn, und sein Vater bedurfte seiner auf seinem Landgute. In der That, seine Gelegenheiten sich Kenntznisse zu erwerben, waren sehr begränzt und erstreckten sich nicht über diejenigen, welche die damals eingerichteten gewöhnlichen Schulen darboten.

Herr Huntington besaß indessen einen scharfen Verstand, und als er von den Anstrengungen der Feldarbeit erlöset war, ergab er sich mit großer Emsigseit der Lecture und dem Studium. So wurden die Mangel der Schule mehr, denn erseßt. Er verschaffte sich eine reiche Belehrung über verschiedene Gegenstände, und in seinem ein und zwanzigsten Jahre stand er in Hinsicht seiner erworbenen Renntnisse wahrscheinlich denen nur wenig nach, die eine gelehrte Bildung genossen hatten, einige besondere Zweige außgenommen. Seine Kenntnisse waren weniger wissenschaftliche, als praktische und nüßliche.



# SANTULL EUNTUNCTON.

Engraved by J. B. Longaere.



Obgleich der Landwirthschaft nicht abhold, befundete er boch schon frühe eine Neigung für das Nechtsfach, und in seinem zwei und zwanzigsten Jahre vertauschte er die Feldarbeit mit dem weit angeznehmeren Nechtsstudium. Pecuniare Berhaltnisse entsagten ihm den Bortheil einer Unterweifung in den Geseßen in der Geschäftsstube eines Nechtsgelehrten, aber er war zufrieden, die Irrgange seiznes erwählten Beruses nur vermittelst seiner eignen Urtheilsstraft erforscht zu haben. Aus der Büchersammlung eines achtungswerzthen Advocaten in einer benachbarten Stadt erhielt er die nothigen Bücher, und sein Fleiß und seine Ausdauer vollendeten das llebrige.

Hechtsgrundfaße, um mit der Nechtsanwendung beginnen zu fonz nen. Er eröffnete eine Amtöstube in seiner Geburtöstadt, zog aber im Jahre 1760 nach Norwich, wo sich ihm ein weiteres Feld für die Anwendung seiner Talente darbot. Hier erlangte er bald in seinem Fache einen Grad von Auszeichnung. Er machte sich durch eine strenge Redlichkeit beachtungswerth, und Keiner übertraf ihn an Pünktlichseit. Diese Eigenthümlichkeiten seines Charakters, verzeinigt mit nicht geringen erworbenen Nechtskenntnissen, und ein kräftiger gesunder Menschenverstand versicherten ihm die Achtung der Gemeinde und einen großen Theil amtlicher Geschäfte.

Im Jahre 1764 reprasentirte Herr Huntington die Stadt Norwich bei der General-Assembly. Dieses bildet den Ansang seiner politischen Lausbahn. Im solgenden Jahre wurde er zum Anwalt des Königs ernannt, welche Stelle er mit großer Treue einige Jahre hindurch bekleidete. 1774 wurde er ein Mitrichter (associate judge) bei dem Obergerichte und bald darauf ein Assistient im Rathe von Connecticut.

Herr Huntington gehört zu denen, die frühe den Ansprüchen und Unterdrückungen des britischen Parlaments einen fraftigen Widersstand geleistet. In seinen Meinungen über volkische Gegenstände war er gänzlich unabhängig, noch zauderte er seine Meinungen bei jeder schicklichen Gelegenheit auszudrücken. Seine Talente und sein Patriotismus empfahlen ihn der öffentlichen Gunst, und er wurde im October 1775 von der General-Assembly Connecticuts erwählt, die Colonie im Continental-Congreß zu repräsentiren. Den folgenz den Januar nahm er in Gemeinschaft mit seinen trefflichen Collegen, den Herren Noger Sherman, Oliver Wolcott, u. s. w. seinen Sis in diesem achtungswürdigen Körper. Im solgenden Juli stimmte er zu Gunsten der Unabhängigseits-Erklärung.

Herr Huntington blieb ein Mitglied bes Continental-Congresses bis zum Jahre 1781, wenn sein übler Gesundheitszustand ihn zur Niederlegung der hochwichtigen Dienste zwang, die er niehre Jahre seinem Baterlande geleistet. Man hatte ihn seiner Dienstleistungen wegen im Jahre 1779 mit der Prasidentschaft des Congresses beehrt, indem der frühere Prasident, Herr Jan, zum bevollmächtigten Gestandten an den Madrider Hof ernannt worden war. Diese ehrens volle Stelle wurde von Herrn Huntington mit hoher Burde und ausgezeichneter Geschicklichkeit verwaltet. Bald nach seiner Zurückzgezogenheit, sprach der Congress, zum Zeugnis der Billigung seines Benehmens als Borsiger, und seiner Ausführung der öffentlichen Geschäfter," öffentlich seinen Dank gegen ihn aus.

Auf diese Art von den Mühseligfeiten, welche ihm seine hohe amtzliche Stellung im Congreß bereitet hatte, befreit, mar herr huntington bald im Stande, wieder seine gerichtlichen Functionen an dem Obergericht in Connecticut zu verrichten, und seine Dienste als Afsistent im Staatsrathe zu leisten, welche beide Stellen mahrend seiner Abwesenheit unbesetzt geblieben waren.

Das Publicum war indessen nicht gewilligt, seiner Dienste in der großen National-Assembly länger zu entbehren. Aus diesem Grunde wurde er im Jahre 1782 wieder zum Abgeordneten beim Congreß erwählt; aber entweder seine schwache Gesundheit oder seine Amts-pflichten als Nichter verhinderten in diesem Jahre seine Erscheinung dortselbst. Dieselbe Wahl traf ihn jedoch im folgenden Jahre wieser; im Juli nahm er seinen Sig im Congreß, und war bis im November ein ausgezeichnetes und einflußreiches Mitglied desselben, als er sich endlich von der National-Assembly zurückzog.

Bald nach seiner Heimfehr in seinen Geburtöstaat wurde er an die Spige des Obergerichts gesest und im darauf folgenden Jahre 1785 zum Lieutenant-Gouverneur des Staates erhoben. Im nach= sten Jahre folgte er Gouverneur Griswold in der Stelle des obersten Magistraten des Staates, zu welchem Amte er die übrige Zeit seines Lebens hindurch alljährlich wieder erwählt wurde.

Der Tod erreichte diesen vortrefflichen und ausgezeichneten Mann am 5. Januar 1796, in seinem 64sten Lebensalter. Seine immer gleiche Handelsweise mahrend seines Lebens, sein entschieden christ=licher Charafter und Lebenswandel, den er offenbarte, lassen erwarzten, daß sein Abschied von der Welt ein ruhiger war. Er war seit vielen Jahren ein Bekenner der Religion und ein andächtiger Be=

obachter der evangelischen Vorschriften. Sein Sis im Gotteshause war selten leer, und wenn es die Gelegenheit mit sich brachte, konnte er eine seierliche Anrede zu dem Throne der Gnade emporschicken und die versammelte Menge mit den reinen himmlischen Aussprüchen der Gottheit erbauen.

Dies war eine furze Darstellung des religiösen Charafters Gouzverneur Huntington's. Sein hauslicher Charafter war nicht wenizger vortrefflich. Fremden mochte er wohl steif erscheinen. Er besaß eine natürliche Würde und Zurückhaltung, welche das weitere Unznähern Aller, mit Ausnahme seiner vertrauten Freunde, verhinderte; gegen letztere war er immer leutselig und gefällig. Wenige Menzschen besaßen mehr Milde und Gleichmuthigkeit des Temperaments. Empfindungen des Zorns fanden in seiner Brust feinen Naum und kaum weiß sich jemand zu erinnern, von ihm ein Wort gehört zu haben, welches die Gefühle eines Anderen hatte verletzen oder dem guten Namen einer abwesenden Person hatte nachtheilig werden können.

Dem Schaugepränge und Prunk war Herr Huntington hauptsfächlich abgeneigt. Bon früher Jugend an hatte er sich strenge an Sparsamkeit gewöhnt, welche Gewohnheit ihn sein ganzes Leben hindurch begleitete. Daher kam es, daß man ihm, in Betreff seiner häuslichen Einrichtungen, seiner Nahrung, Kleidung und Einsachsheit, Kargheit zum Borwurf machte. Die Gerechtigkeit oder Ungezrechtigkeit dieser Beschuldigung konnen wir nicht entscheiden, die stille Wohlthätigkeit Herrn Huntington's ist jedoch so vollständig bestätigt, daß wahrscheinlich nur die Verschwendung ihm den Vorzwurf der Kargheit gemacht hat.

Herr Huntington war nicht eher, als bis in seinem dreißigsten Jahre ehelich verbunden. Zu dieser Zeit verheirathete er sich mit einer Tochter des Herrn Ebenezer Devotion, eines achtungswerthen Predigers der Stadt Windham. Da er selbst feine Kinder hatte, so nahm er zwei Kinder seines Bruders, des Pfarrers Joseph Hunztington an Kindesstatt an. Frau Huntington ging ihrem Chegezmahl zwei Jahre im Tode voran.

Es ift unnothig, sich weitläufig über den öffentlichen Charafter, oder die öffentlichen Dienste Gouverneurs Huntington zu verbreiten. Seelenerquickend indessen ift es, dem Lauf eines folchen Mannes zu folgen, wie er sich aus der Dunkelheit zu den erhabenen und wurdez vollen Lichthohen des Lebens emporgeschwungen; wie der Knabe,

dessen Hand einst den Pflug führte, sich zum gründlichen und gelehrsten Richter, und zum weisen und scharfsinnigen Staatsmanne erhos ben hat. Ein solches Emporfommen nehmen wir bei einem großen Theil jener helbenmüthigen Patrioten wahr, die in den Tagen des Nevolutionsfampfes den britischen Forderungen und Unterdrückunz gen mit günstigem Erfolg fraftigen Bisterstand geleistet. Aus dem einfachen geräuschlosen Kreise ihres Lebens traten sie heraus und erhoben sich durch die Kraft ihres inwohnenden Geistes. Zegliches Hinderniß diente nur dazu, ihre verborgene Starfe zu erwecken, und wie der erfahrene Schwimmer die Wellen, die ihm hindernd entgez genströmen, zur Seite schlägt, so hatten auch sie alle Furcht und Muthlosigseit zur Seite entfernt.

Herr Huntington gehörte zu dieser Zahl. Er genoß nicht die Vorztheile einer begunstigten Familie oder die Wohlthaten einer ausgezzeichneten Erziehung, noch erfreute er sich des Glückes eines ererbten Vermögens; dagegen aber besaß er Geist, Muth und Ausdauer. Unter dem vereinigten Beistand dieser innern Güter begann er sein Nechtöstudium und betrat späterhin seine politische Laufbahn. Er leistete seinem Baterlande Dienste, die in dankbarer Erinnerung lange fortleben werden; er gelangte zu Ehrenstellen, die jeglichen Ehrgeiz befriedigen konnten und sank endlich in das Grab beglückt mit der Aussicht einer seligen Ewigseit.

#### William Williams.

Die Familie William William s foll ursprünglich aus Wales stammen. Ein Zweig derselben fam im Jahre 1630 nach Amerika und ließ sich in Rorbury, Massachusetts, nieder. Sein Großvater, der denselben Namen führte, war Prediger zu Hatsfield, Massachusetts, und sein Vater, Salomon Williams, D. D., war Prediger eines Kirchsprengels in Libanon, woselbst er vier und fünfzig Jahre gewohnt. Er war mit einer Tochter des Obristen Porter, von Hadlen verheirathet und hatte mit ihr fünf Schne und drei Tochter erzeugt. Die Sohne genossen alle eine gute Erziehung. Einer derselben, Eliphalet, war beinahe ein halbes Jahrhundert lang Propiger in Sastzford; ein anderer, Ezefiel, war länger denn dreißig Jahre Scherist von Hartford County. Dieser ist vor einigen Jahren in Wethersssield gestorben und hat ben Ruf eines energischen und unternehmenden, freisinnigen und wohlthätigen Mannes hinzterlassen.

William Williams, der Gegenstand dieser Denkwürdigkeiten, wurde am 8. April 1731 zu Libanon in Connecticut geboren. In seinem sechzehnten Jahre besuchte er das Harvard Collegium. Wahz vend seiner akademischen Lausbahn zeichnete er sich durch Ausmerkz samkeit und Fleiß aus und wurde nach vollendetem Studium, als Graduirter des Collegiums, ehrenvoll entlassen. Bon der Universiztat nach Hause zurückgekehrt widmete er sich eine geraume Zeit unzter Leitung seines Waters den theologischen Studien.

Im September 1755 wurde an dem obern Theil des See's George ein berühmtes Treffen geliefert zwischen den Provinzial-Truppen, unter Commando des General-Majors und nachmaligen Sir William Johnson, die von einer von dem berühmten Hendrick angeführten Abtheilung Indianer unterstüßt wurden, und zwischen einer Abtheilung französischer Canadier und Indianer, die von Baron von Dieskau befehligt wurde. Zu dieser Zeit besehligte Obrist Ephraim Williams ein in Massachusetts errichtetes Regiment Provinzial-Truppen, welches in diesem Treffen mitsocht. William Williams, der Gegenstand dieser Memoiren, gehörte zu dieser Truppenabtheilung.

Obrist Williams war ein sehr verdienstvoller Officier. Er war bei seinen Soldaten sehr beliebt und stand bei den Einwohnern seines Wohnortes zu Massachusetts in hoher Achtung. Das Williams Collegium verdankt ihm sein Daseyn. Als er auf seinem Marsche nach dem obern Theil des See's George durch Albany kam, machte er in dieser Stadt sein Testament. In dieser letzten Willensverordzung bestimmte er, nachdem er seinen Verwandten einige Legate vermacht hatte, daß innerhalb fünf Jahren nach wiederhergestelltem Frieden der Rest seiner Ländereien nach dem Gutdünken seines Testamentvollstreckers verkauft und die Interessen des Erlöses mit einigem andern Sigenthum zur Unterstüßung einer Freischule in irgend einem Township des westlichen Theils von Massachusetts verzwendet werden sollten. So entstand das Williams Collegium. Die Schule und die Stadt, worin sich dieselbe besindet, wurden mit dem Ramen dieses edlen Wohlthäters belegt.

Vor dem Treffen am See George wurde Obrift Williams mit zwölfhundert Mann abgeschickt, die Bewegungen der französischen und indianischen Urmee unter Baron von Dieskau zu beobachten. Bei Roch Brook, vier Meilen vom See George, stieß er auf den Feind. Es kam zu einem hißigen Gesechte. Die englischen Sol= daten fochten mit großer Tapferkeit, wurden aber dennoch endlich überwältigt und mußten sich zurückziehen. Im Gefechte hatte Obrist Williams von einem Indianer einen Schuß durch den Kopf erhalten und war gefallen. Der Befehl wurde darauf dem Obristen Whiting von New-Haven übertragen, der sich glücklich mit Sir William Johnson und dessen der Gewalt des Feindes entronnenen Macht vereinigte. Der Verlauf dieses Tages ist wohl bekannt. Die französische Urmee wurde endlich zurückgetrieben und Varon Dieskau verwundet und zum Gefangenen gemacht.

Bald nach bem Tode bes Obriften Williams fehrte William Williams nach Libanon gurud, wo er feinen bleibenden Aufenthalt zu nehmen beschloß. 1756 in einem Alter von fünf und zwanzig Jahren murde er jum Stadtschreiber von Libanon ermahlt, welche Stelle er funf und vierzig Jahre lang behielt. Dhngefahr um die= felbe Beit murde er jum Reprafentanten der Stadt bei der General= Uffembly von Connecticut ernannt. Diefe lettere Burde befleidete er eine lange Reihe von Jahren; oft murde er jum Schreiber des Saufes erwählt und nicht felten, und alle Zeit mit Burde und Rubm, fullte er ben Stuhl bes Sprechers. Bu einem Uffiffenten erwählt, murde er im Jahre 1780 in das Oberhaus berufen und vier und zwanzig Jahre lang murde er alljährlich wieder zu diefer Stelle ernannt. Man ergablt von ihm, mas mahrscheinlich nur ron wenigen, ja vielleicht von feinem Undern gefagt werden fann, baß er in mehr als neunzig Sigungen nur feinen Gig in der Gefet = gebung leer gelaffen hatte, als er ein Mitglied bes Continental= Congresses in den Jahren 1776 und 1777 gemesen mar.

In den lest erwähnten Jahren war er ein Mitglied des allgemeis nen Bolfsrathes und nahm, mahrend der denkmurdigen Periode, in welcher unfere Unabhängigkeits-Urkunde die endliche Bestätigung des Congresses erhielt, an den Berathungen dieses Körpers thätigen Untheil.

In früher Zeit der Revolution gab er sich mit großem Eifer der Sache seines Waterlandes hin. Der Feldzug des Jahres 1755 im Morden hatte ihm eine Lehre gegeben, die er nie vergaß. Das übermuthige Betragen der britischen Besehlshaber, und die geringe Unshanglichkeit, die sie gegen sein Geburtsland an den Tag gelegt, hatte ihn mit Widerwillen gegen dieselben erfüllt. Dieser Eindruck war starf und von Dauer. Es fam in ihm damals die Meinung auf, daß Umerifa seine Tage des Gedeihens und Friedens erleben wurde,

fo lange britische Officiere seine Angelegenheiten zu leiten hatten. Als daher jener Tag anbrach, an welchem der Revolutionskampf begann und eine Gelegenheit zur Erlösung vom britischen Joche sich darbot, war Herr Williams mit Feuereiser bemüht, diesen glückselis gen Zustand der Dinge herbeizuführen. Er hatte sich mehre Jahre mit kaufmannischen Geschäften abgegeben; diese gab er nun aber auf, um sich der Sache der Freiheit gänzlich widmen zu konnen. Er wirfte durch verschiedene Ubhandlungen über politische Gegenstände mächtig zur Aufregung der öffentlichen Gefühle, und wenn eine Gezlegenheit ihn bestimmte, das Bolf anzureden, so verrieth seine frastzvolle und eindringliche Beredtsamkeit seinen patriotischen Eiser und seinen unabhängigen Geist.

herr Williams war feiner derjenigen Patrioten, die ihre Baterz landsliebe blos durch Worte fund thun. Er war zu jeder Aufzopferung bereit, welche die Umstände erheischten, und die Geschichte hat uns ein Zeugniß seines Gemeinstnnes ausbewahrt. In früher Zeit der Nevolution war der Werth des Papiergeldes dieses Landes so sehr gefallen, daß die Ausgaben des Militairs nicht damit bestritzten werden konnten. Da wechselte Herr Williams zum Wohl seiznes Vaterlandes mehr denn zweitausend Thaler dieses Papiergeldes in Silber aus. In der Folge verlor er die ganze Summe.

Eine ahnliche Gesinnung offenbarte seine Berfahrungsweise bei der Anordnung seiner Angelegenheiten am Anfange und im Laufe der Nevolution. Insbesondere mild zeigte er sich gegen Schuldner, welche der Krieg verarmt hatte, und selten machte er eine Forderung an diejenigen, welche durch den Freiheitstampf zu Wittwen und vaterlos geworden waren, obgleich er selbst seiner Mildthätigseit wesgen darben mußte.

Es ist wohl bekannt, daß am Anfange des Krieges für die Untershaltung der Armee wenige Borkehrungen getroffen waren. Man hatte keine diffentlichen Vorrathshäuser, keine mit Kriegszeug angefüllsten Zeugkammern und keine Kleider für die Soldaten. Man mußte daher zur Befriedigung der ersten Bedürfnisse seine Zustucht zu freiswilliger Beisteuerung nehmen. In vielen Städten Connecticuts unterzogen sich die dazu erwählten Männer freiwillig der Dienste, Artikel zur nöthigsken Ausrustung neuer Refruten und zur Untershaltung der Familien durftiger Soldaten zu bekommen und sogar Beiträge für die Armee selbst zu fammeln.

Herr Williams gehörte zu diefen Ermählten in der Stadt Libanon

und er versah diese Stelle bis zu Ende der Revolution. Rein Mann war besser dafür geeignet, und Niemand konnte einen unermüdzlicheren Eiser an den Tag legen, als er gethan, um Privatsamilien für obige Zwecke zu Wohlthätigkeiten aufzusordern. Er war in seiznen Bemühungen so glücklich, daß er über tausend Teppiche der Armee schicken konnte. Viele Familien gaben ihren letzten Teppich zum Gebrauch der Soldaten im Felde hin, und von dem Blei der Uhrgewichte goß man Kugeln. Ein solcher Patriotismus durchzglühte die Bäter und Mütter dieses Landes in den Tagen herber Prüfung. Gerne entsagten sie jeder Bequemlichkeit, freudig brachten sie jedes Opfer dar, um für sich selbst und ihre Nachkommen die Segnungen der Freiheit zu erhalten.

Bur Bestätigung der Standhaftigfeit und des Patriotismus des Herrn Williams mag folgende Anekdote noch eine Stelle sinden. Gegen das Ende des Jahres 1776 gewährten die militairischen Unzgelegenheiten der Colonien einen trüben Anblick, und bange Furcht beschlich die Gemüther, daß der Ausgang ein höchst unglücklicher seyn würde. In dieser zweifelhaften Lage der Dinge wurde der Sicherheitsrath für Connecticut zu einer Sitzung nach Libanon bezrusen. Zwei Mitglieder dieses Rathes, William Hillhause und Benjamin Huntington, hatten ihren Wohnort bei Herrn Williams.

Eines Abends mandte sich das Gesprach auf die traurige Lage des Landes und die Wahrscheinlichfeit, daß, nach Allem, ein gludlicher Erfolg die britischen Waffen fronen murde. "Bohl," fagte herr Williams mit großer Kaltblutigfeit, "wenn fie gewinnen, fo ift es gang flar, mas mein Schickfal fenn wird. Ich habe mich eifrig bemuht, daß der Rampf fortgefest werde, und Etwas habe ich gethan, mas die Briten mir nie verzeihen werden,-ich habe die Unabhan= gigfeits-Erflarung unterzeichnet. De an wird mich aufhan= gen." herr hillhouse druckte feine hoffnung aue, daß Umerita bennoch fiegen werde, und fein Bertrauen, daß diefes fein gludliches Schieffal werden wird. herr huntington bemerfte, daß er, im Ralle eines übeln Erfolges, den Galgen nicht zu fürchten habe, da er weder feine Unterschrift unter die Unabhangigfeite-Erflarung gefest, noch überhaupt Etwas gegen die britische Regierung geschrieben babe. "Denn, mein Berr," erwiederte Williams mit leuchtenden Mugen, "verdienen Sie gehangt zu werden, weil Gie Ihre Pflicht nicht er= füllt haben."

In feinem ein und vierzigsten Sahre richtete er sich hauslich ein,

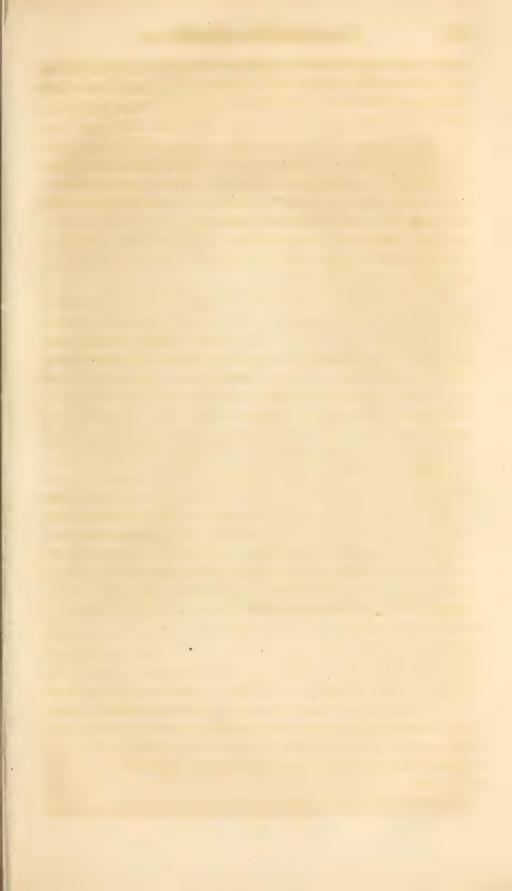



TITY BE WOLDOWN

indem er fich mit einer Tochter Jonathan Trumbull's, bes bamaligen Gouverneurs des Staates, vermablte. Drei Rinder maren Die Frucht diefer Che. Gein altefter Cohn Salomon farb 1810 in Reu-Dorf. ein Mann, der von Allen, die ihn fannten, fehr geliebt mar.

Der Berluft biefes alteften Cohnes mar dem alten und fcmachen Bater eine fchwere Befummernif. Die traurige Botfchaft erzeugte einen Unfall, von dem er fich nie wieder erholte. Geit diefer Beit schwand er allmählig bin. Bier Tage vor seinem Tode verlor er bas Sprachvermogen, und man fonnte nicht erwarten, daß er jemals wieder dieffeits des Grabes fprechen murbe. Rurg vor feinem Sin= scheiden jedoch rief er laut feinen verftorbenen Sohn und bat ibn, den ferbenden Bater ju pflegen. In wenigen Augenbliden hatte er vollendet. Er farb am 2. August 1811 in einem Alter von ein und achtzig Jahren.

Wir haben diefem biographischen Abrif bes herrn Williams nur noch ein Wort, in Betreff feines Charafters als Chrift, beigu= fugen. In fruber Jugend hatte er fein Glaubensbefenntniß abge= legt, und fein ganges Leben ift durch Demuth und Gleichmäßigfeit feines Charafters ausgezeichnet. Roch beinahe ein Jungling murde er von der congregationalistischen Gemeinde, zu welcher er gehörte. als Dorfteher erwählt, und er befleidete diefes Umt bis an fein Ende. Geine letten Tage hatte er hauptfachlich bem Lefen, Be= trachtungen und bem Bebet gewidmet. Endlich fam die Stunde, wo Gott ihn abrief. Er gab feinen Beift auf und ward in gutem Alter zu feinen Batern versammelt.

#### Oliver Wolcott.

Benige Familien fullen in den Geschichtsbudern Connecticut's eine ausgezeichnetere Stelle aus, als die Familie Wolcott. Der Stammvater diefer Familie mar Beinrich Wolcott, ein fehr mohl= habender Englander, der im Jahre 1578 geboren murde. Wahrend der Fortschritte der Independenten in England, eignete er fich die Grundfaße diefer Secte gu, und da er beshalb der britischen Regie, rung gehaffig murde, hielt er es fur rathfam, nach Umerita ausgu= wandern. Die Auswanderung mit feiner Familie fallt in bas Jahr 1630. Er ließ fich auf einige Zeit in Dorcheffer, Maffachu= fette, nieder.

Berr Wolcott wird als ein talentvoller und unternehmender 16\*

Mann geschildert. Im Besitze eines beträchtlichen Bermögens, vers band er sich zu einer Ansiedlung in Windsor, in Connecticut, mit John Mason, Noger Ludlow, Herrn Stoughton und Newberry, Manner, die ebenfalls beträchtlichen Neichthum besaßen. Es ist wohl bekannt, daß ungefähr um dieselbe Zeit auch Ansiedlungen in Hartsord und Wetherdssield gegründet wurden.

Im Jahre 1639 wurde die erste General-Assembly Connecticut's ju hartford gehalten. Sie bestand aus den Abgeordneten der obis gen Städte. Herr Wolcott war einer derselben und seit dieser Zeit bis zu der gegenwärtigen haben immer etliche Glieder dieser berühmsten Familie Theil an der bürgerlichen Regierung dieses Staates gehabt.

Der jungste Sohn Heinrich Wolcott's war Simon Wolcott, defe sen jungster Sohn Roger sich in den burgerlichen und militairischen Angelegenheiten dieses Staates ausgezeichnet. Oliver Wolcott, der Gegenstand dieser Memoiren, war der jungste Sohn eben dieses Roger Bolcott, und im Jahre 1726 geboren. Im Jahre 1747, nachdem er das Yale-Sollegium verlassen, erhielt er bei der Armee im französischen Kriege die Stelle eines Capitains. An der Spize einer Compagnie, die er durch seine eignen Bemühungen errichtet, vertheidigte er die nördliche Grenze bis zum Frieden von Aix-la-Chapelle. Darauf kehrte er nach Connecticut zurück und legte sich auf das Studium der Heistunde. Er übte jedoch nie diese Kunst praktisch aus, da er in dem Sounty Litchsield, welches man im Jahre 1751 gebildet, zum Scheriff ernannt worden war.

Im Jahre 1774 ertheilte man ihm die Stelle eines Afsistenten im Staatsrathe, und man kann von da an die Erdsfinung seiner politischen Lausbahn rechnen. Er wurde zu dieser Stelle ofter allziährlich wieder gewählt, bis zum Jahre 1786. In der Zwischenzeit war er mehrmal Oberrichter am Gerichte der gemeinen Processe für das County und Nichter an dem Gerichte der Bestätigung (court of probate) für den District Litchfield.

Im Revolutionskampfe war Herr Wolcott einer der starksten Stußen der amerikanischen Sache. Er besaß einen großen Theil jener unabhängigen Neigung seines Uhnen, dessen wir im Unfange dieser Memoiren erwähnt haben. Im Jahre 1776 ertheilte ihm sein Geburtöstaat den ehrenvollen Auftrag, denselben in dem Nastional-Congreß zu Philadelphia zu repräsentiren. Er hatte die Ehre, an den Berathungen dieses Körpers über die Unabhängigkeits-Er-

flarung Theil zu nehmen und feine Stimme zu Gunften berfelben abzugeben und zu unterzeichnen.

Rach ber Unnahme Diefer Dentschrift fehrte er unverzüglich nach Connecticut jurud, und man übertrug ihm alsbald den Befehl über vierzehn Regimenter der Staats-Milig, welche gur Bertheidigung Reu-Port's aufgeboten maren. Im November entfagte er feinem Sig im Congreß völlig, begleitete jedoch denfelben bei feinem Muf= bruch nach Baltimore und verweilte daselbst den Winter des Jahres 1777 über. Den folgenden Commer befchäftigte er fich mit der Leitung verschiedener militairifchen Bewegungen, verband fich dar= auf mit der nordlichen Urmee unter General Gates und leiftete mit einem Corps etlicher hundert Freiwilligen bei der denfmurdigen Rie= derlage der britischen Urmee unter Beneral Burgonne fraftigen Beiftand. Bon nun an bis jum Jahre 1786 war er entweder im Congreß oder auf dem Schlachtfelde, oder als Commiffair der india= nifchen Ungelegenheiten des nordlichen Theils, thatig fur das Wohl feines Baterlandes, und als letterer half er die Friedensbedingungen mit den feche Bolferschaften abschließen. 1786 murde er gum Lieutenant: Bouverneur des Staates ermahlt; er murde alljahrlich ju diefer Stelle gehn Jahre lang ernannt, als man ihn endlich auch jum erften Magiftraten bes Staates erhob. Diefe lettere Stelle befleidete er jedoch nur furze Zeit, indem der Tod am 1. December 1797 feinem thatigen und wirkfamen Leben in einem Alter von zwei und fiebenzig Jahren ein Ende machte.

Das Leben Herrn Wolcott's übersteigt das gewöhnliche Alter der Menschen; und es ist ehrenvoll mit ruhmwürdigen Diensten bezeichnet, die er seinem Baterlande geleistet. Er verdiente und genoß das Zutrauen seiner Mitbürger. Er hatte eine große Körpergestalt und das Ansehen einer bedeutenden Muskelkraft. Seine Sitten waren würdevoll. Er besaß eine starke Charaftersestigseit, und konnte hartnäckig auf seiner eignen Meinung beharren. Doch konnte er sie auch bei Gegenbeweisen aufgeben und war willig den Weg, den er für sich eingeschlagen hatte, zu verlassen, wenn Pflicht und Schicklichkeit dies zu verlangen schienen.

Im Jahre 1755 hatte er sich mit Jungfrau Collins von Guilford verheirathet, mit welcher er vierzig Jahre lang das Glud des haus= lichen Lebens getheilt. Wenige Frauen konnten mehr die Eigen= schaften einer guten Hausfrau besitzen, als Frau Wolcott. Während der langen Abwesenheit ihres Gemahls beaufsichtigte sie die Erzie=

hung ihrer Kinder; durch ihre Klugheit und einfache Lebensweise verschaffte sie ihrer Familie alle Bedürfnisse und machte ihr Haus zum Sige ber Lebenserquickung und Gaftfreiheit.

Herr Wolcott hatte sich zwar nie einem gelehrten Geschäfte ergesben, dennoch besaß er eine mannichfaltige und ausgedehnte Belesensheit. Er hatte sich durch die Werke der gelehrtesten Schriftsteller Europa's mit der Wissenschaft befannt gemacht und war mit der alten und neuen Geschichte auf's Innigste vertraut. Er genoß, und zwar wie man glaubt mit Necht, den Ruf eines vollendeten Geslehrten.

Herr Wolcott zeichnete sich ebensowohl auch durch seine Liebe zur Ordnung und Religion aus. In seiner letten Krankheit offenbarte er, nach der Aussage des Dr. Backus, der seine Leichenrede gehalten, eine tiese Empfindung seines personlichen Unwerthes. Einige Tage vor seinem Abscheiden schien jeder Hauch ein Gebet zu senn, bis er endlich seine Augen schloß. Er war ein alter Mann, hoch an Jahzren und ging zur Ruhe, nachdem er seinem Staat und Bolf eine lange Zeit wesentliche Dienste geleistet. Das Andensen an seinen personlichen Werth, seinen Patriotismus, seine Nechtschaffenheit und seinen christlichen Lebenswandel wird bei jest noch ungebornen Geschlechtern fortleben.





#### WILLIAM FELDYD

Engravedby ABDmand from a Painting fin Deluphaine's Gallery.

William Flond, Philip Livingston, Francis Lewis, Lewis Morris.

## William Floyd.

William Flond, der erste Abgeordnete von Neu-York, welcher die Unabhängigkeits-Erflärung unterzeichnet, wurde am 17. December 1734 auf Long-Jöland geboren. Sein Bater, ein vermögender und achtungswerther Gutsbesitzer, hieß Nicol. Flond, und seine Vorfahren waren ungefähr im Jahre 1680 von Wales nach Amerika ausgewandert und hatten sich auf Long-Jöland angessiedelt. Der Bater William's starb als sein Sohn noch ein Knabe war und hinterließ demfelben ein bedeutendes Landgut.

Die frühere Erziehung bes jungen Flond entsprach keineswegs dem Reichthum und den Fähigkeiten seines Vaters. Seine Studien waren auf einige nühliche Zweige der Wissenschaft beschränft und selbst diese wurden, in Folge des Todes des Baters, unvollendet gezlassen. Flond besaß jedoch schähdare angeborne Talente, und da sein Haus der Sammelplaß eines großen Kreises von Verbindungen und Befanntschaft war, unter denen sich intelligente und ausgezeichznete Familien befanden, so erhielt sein Geist durch den Umgang mit Ausgeklärten und Gebildeten einen reichhaltigen Schaß mannichsalztiger Kenntnisse. Sein Reichthum seste ihn in den Stand, die Pflicht der Gastsreundschaft aus's Freisinnigste auszuüben, und Wenige genossen die Gesellschaft von Freunden mit mehr Vergnügen.

Frühe schon beim Ausbruch der Mißhelligkeiten zwischen Groß= Britanien und den Colonien fühlte sich Herr Flond machtig zu der Sache der letteren hingezogen. Er war ein Freund des Bolkes, und versocht mit Eiser und Begeisterung jede Maßregel, welche ihm zur Bewahrung dessen geheiligter Rechte geeignet schien. Diese Gessinnungen auf seiner Seite erwarben ihm das Bertrauen von Seizten des Bolkes, und erwirkten seine Ernennung zum Abgeordneten von Neu-York bei dem ersten Continental-Congreß, welcher am 5. September 1774 in Philadelphia zusammentrat. Bei den von diesem Körper ergriffenen und von den Vertheidigern der Freiheit

der damaligen bis zur gegenwärtigen Zeit gerechter Weise so fehr gerühmten Maßregeln, wirfte herr Flond auf's Kräftigste mit.

Im folgenden Jahre wurde er wiederum zum Abgeordneten an den Congreß erwählt, dessen Mitglied er bis nach der Erklärung der amerikanischen Unabhängigkeit blieb. Bei dieser Gelegenheit leistete er seinen Beiskand zur Zerbrechung der politischen Bande, welche die Colonien an die britische Regierung gefesselt und in Folge dessen sie unzählige Bedrückungen Jahre lang zu erdulden hatten. Auch noch andere Maßregeln des Congresses unterstützte Herr Flond mit Eifer. Er leistete seine Dienste bei vielfachen wichtigen Committeen und erwarb sich durch seine Rechtschaffenheit wesentliche Berdienste um die patriotische Sache.

Richt wenige hatten das Schickfal, während sie deffentlich um das allgemeine Beste bekümmert waren, an ihrem Eigenthum die zersstörenden Wirkungen des Krieges oder die für ihre Familien daraus entstehenden beträchtlichen Nachtheile zu erfahren. Herr Floyd litt in beiden Beziehungen bedeutend. Während er sich in Philadelphia beim Congreß befand, verließen die amerikanischen Truppen Longs Island, welches die britische Armee in Besiß genommen hatte. Die Familie des Herrn Floyd wurde dadurch genothigt nach Connectiz cut zu flüchten. Eine Compagnie Neiterei nahm für sich das Wohnhaus in Beschlag und machte es zu einem Orte ihrer Zusamsmenkunste während der übrigen Zeit des Krieges, und Herr Floyd mußte beinahe sieben Jahre lang seine Wohnung meiden, noch konnte er während dieser langen Zeit aus seinem Länderbesiß irgend einen Nußen ziehen.

General Floyd, dem wir diesen militairischen Titel geben, weil er einige Zeit zuvor zum Besehlshaber der Miliz von Long-Island ernannt worden war, wurde im Jahre 1777 unter der neuen Constitution zum Senator des Staates Neu-Yorf erwählt. In dieser Eigenschaft half er die Regierung organisiren und das Gesesbuch nach dem Wechsel, welcher fürzlich den politischen Zustand des Staates betroffen hatte, einrichten.

Im October 1778 traf ihn die Wahl wiederum, den Staat Neus Yorf im Continental-Congreß zu repräsentiren. Von dieser Zeit an bis zu Ende des ersten Congresses unter der Foderativ-Verfassung war General Flond entweder ein Mitglied der National-Assembly, oder des Senates von Neu-Yorf. In letterer Versammlung beshauptete er einen ausgezeichneten Rang und wurde oft, wenn der

Lieutenant: Gouverneur den Stuhl verlaffen, ernannt, die Berathun= gen ju leiten.

Er faufte fich im Jahre 1784 einen unangebauten Strich Lan= des am Fluffe Mohamf, und verwandte auf die Klarung und Ur= barmachung beffelben mehre Commer. Unter feiner gefchickten Un= leitung und durch feine ausdauernden Unftrengungen murbe ein betrachtlicher Theil diefes Striches in eine wohl angebaute Bauerei umgeffaltet, und im Jahre 1803 verlegte er feinen Wohnort dabin. Obgleich er zu diefer Zeit an Jahren weit vorgeruckt mar, fo bewies er bennoch mehr Rorperffarte und Thatigfeit, als mir dies gemohn= lich bei Mannern von jungern Jahren finden. Er erfreute fich bis ein oder zwei Jahre vor feinem Tod einer ungewöhnlichen Gefund= beit. Geine Beiftesfrafte blieben bis an fein Ende ungeschwächt. Rury vor feinem Tote ichien ihn eine allgemeine Schmache befallen zu haben, die fich fortmabrend verschlimmerte, bis endlich das Licht feines Lebens erlosch. Er frarb am 4. August 1821, nachdem er das außergewöhnliche Alter von sieben und achtzig Jahren erlangt batte.

General Flond mar von mittlerer Größe. Er besaß eine natürzliche Burde, die selten auf diejenigen, in deren Gesellschaft er sich befand, ihren Eindruck versehlte. Er schien zwar an den Freuden des Privatlebens sein Wohlgefallen zu sinden, doch waren seine Sitten weniger traulich und er nicht von der leutseligen Natur, wie die meisten Menschen. Wenige Menschen jedoch genossen mehr Uchtung. Er war ein vorzüglich praftischer Mensch. Die Plane, denen er seine Zustimmung gab, oder die er auszusühren suchte, waren gewöhnlich der Urt, daß sie jedes Urtheil billigen mußte. Hatte er einmal ein Vorhaben gesaßt, so fand er selten gegründete Ursache, es zu ändern, und in Betress seiner Festigseit und Entzschlossenheit fand er faum seines Gleichen.

Un seinem politischen Charafter war Bieles zu bewundern. Er handelte immer gleichmäßig und unabhängig. Er bewieß gegen diejenigen, die von ihm verschiedene Unsichten hegten, große Offensheit und Aufrichtigseit und seine Redlichkeit war so sehr anerkannt, daß seine Beweggründe höchst selten, wenn überhaupt jemals der Unredlichkeit beschuldigt worden sind. Er nahm selten Untheil bei der öffentlichen Besprechung eines Gegenstandes und in Betreff der Meinungen, die er angenommen, war er nie von Andern abhängig. Seine Ansichten waren seine eignen und seine Meinungen das Res

fultat seiner Bernunft und Ueberlegung. Wenn die öffentliche Werthschäßung eines Mannes ein richtiges Kriterion ift, wonach er beurtheilt werden kann, so wurde General Floyd von wenigen seiner Zeitgenossen übertroffen, da er von seinen Mitburgern mehr benn fünfzig Jahre lang mit Uemtern des Vertrauens und der Verants wortlichkeit beehrt worden ist.

## Philip Livingston.

Philip Livingston, geboren zu Albany am 15. Januar 1716, stammte aus einer sehr achtbaren Familie, die mehre Gesschlechter hindurch in Neu-Yorf einen ausgezeichneten Nang eingesnommen. Sein Urgroßvater, John Livingston, war ein ziemlich berühmter Geistlicher der Kirche von Schottland, und im Jahre 1663 aus diesem Lande nach Notterdam gezogen. Sein Sohn Nobert war 1672 oder ungefähr um diese Zeit nach Amerika ausgewandert und hatte sich in der Solonie von Neu-Yorf angesiedelt. Er hatte das Glück, die Verleihung eines, an den Ufern des Hudson angesnehm gelegenen Strich Landes zu erhalten. Dieser Landstrich, bestannt unter dem Namen "Livingston's Landssis," blieb von jener Zeit bis zur gegenwärtigen das Eigenthum der Familie.

Robert Livingston hatte drei Cohne, Philip, Nobert und Gilbert. Der Erste derselben erbte als der Aelteste das Landgut, und deffen vierter Sohn ift der Gegenstand dieser unserer Denkwurdigkeiten.

Wie wohl bekannt ist, so ging die Anstedlung Neu-Porks von den Hollandern aus. Diese hatten viele Jahre lang dem Gegenstand der Erziehung kaum einige Ausmerksamkeit geschenkt. Sie hatten wenige Schulen, wenige Akademien und bis zum Jahre 1754 kein Collegium in ihrem Gebiet. Diejenigen, welche ihren Sohnen eine gute Erziehung angedeihen lassen wollten, fandten dieselben entweser nach Neu-England, oder auf irgend eine andere ausländische Universität. Unter diesen Umständen blieb die Zahl gelehrt gebilz deter Männer äußerst klein. So spät bis 1746 übertraf deren Unzahl in der ganzen Colonie nicht fünszehn, zu welchen der Gegenstand dieser Memoiren mit seinen drei Brüdern gehörte. Der Herausgeseter weiß nicht, wo diese Brüder ihre Ausbildung erlangt haben, Philip Livingston selbst indessen war ein Schüler des Yale-Collezgiums, wo er 1737 graduirte.

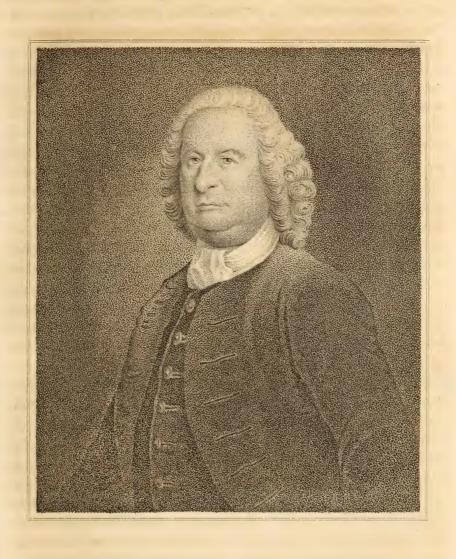

PETILIF LIFTENDS ON



Nachdem er bas Collegium verlassen hatte, ließ er sich in der Stadt Neu-York nieder und trieb hier ausgedehnte Handelsges schafte. Das kausmannische Leben war damals das zur Mode ges wordene Ziel der meisten Bestrebungen. Herr Livingston verfolgte es mit großem Eifer, und im Bortheil einer tresslichen Erziehung, und ausgezeichnet durch mehr als gewöhnliche Redlichkeit und Scharfssinn, war er in hohem Grade glücklich.

Im Jahre 1754 erwählte ihn die Stadt Neu-York zu einem Alberman. Diese Wahl bildet sein erstes Erscheinen auf der Buhne des öffentlichen Lebens. Das Umt war von Bedeutung und ehrens voll. Die Einwohnerzahl der Stadt belief sich auf 10,881 Seelen. Herr Livingston wurde die neun folgenden Jahre fortgeseht zu dieser Stelle erwählt, die er zu großer Befriedigung und mit getreuer Besrücksichtigung der Interessen seiner Mithurger verwaltete. Im Jahre 1759 schiefte ihn die Stadt Neu-York nach der General- Ussembly der Colonie, die am 31. Januar dieses Jahres zusammens berusen war. Dieser Körper bestand aus sieben und zwanzig Mitzgliedern, die eine Bevölkerung von ungefähr 100,000 Einwohnern repräsentirten.

Bu dieser Zeit war Großbritanien in einen Krieg mit Frankreich verwickelt. Man hatte den Plan entworfen, daß die Bereinigten Colonien Canada wieder erobern sollten. Zu diesem Zwecke machte man den Borschlag eine Armee von 20,000 Mann zu errichten. Der auf Neu-Yorf fallende Theil betrug 2,680 Mann. Die General-Alsembly bestimmte, daß diese Anzahl ausgehoben werde, bewilligte 100,000 Pfund zur Unterstüßung der Truppen und verordnete einen Borschuß von 150,000 Pfund an das britische Parlament für die allgemeinen Zwecke des Feldzuges. Die andern Colonien trasen ähnliche Maßregeln, wodurch mit der Beihülse des Mutterlandes die Einnahme verschiedener wichtiger Posten in Canada und im solzgenden Jahre die Unterjochung dieses ganzen Gebietes unter die briztische Macht bewirft wurde.

Herr Livingston mar in dieser Assembly ausgezeichnet thatig. Seine Talente und Erziehung verschafften ihm einen Einfluß, den er zur Bollstreckung obiger wichtigen Maßregeln wirksam benußte. Er gab ebenfalls verschiedene Plane an, die wohl dazu berechnet waren, den Zustand der Colonie hauptsächlich in Betress des Ackerbaues und Handels, zu verbessern und erkannte tief die Wichtigkeit, die Prosducte des Landes auf ausländischen Märkten in höheren Werth zu

segen und eine größere Leichtigkeit des Verkehrs mit andern Landern herzustellen. Ueber diese und andere Gegenstände hatte er ganz vers nünftige Ansichten und verlangte, daß man eine sehr freisinnige Politik befolgen sollte.

Vor der Revolution mar es gebräuchlich, daß die respectiven Co= lonien einen Agenten in England hatten, der ihre befondern Ungelegenheiten bei der britischen Regierung verwaltete. Diefer Ugent wurde von dem volfsthumlichen Theil der Colonial-Affemblien er= nannt. Rach dem Abfrerben eines Agenten der Colonie von Reu-Dorf im Jahre 1770 wurde der berühmte Edmund Burfe an beffen Stelle ermablt. Zwifden biefem herrn und einer Committee ber Colonial=Uffembly murde ein Briefwechfel unterhalten. 218 Ugent ber Colonie erhielt er einen Jahrgehalt von funfhundert Pfund; er reprafentirte die Colonie in England und vertheidigte beren Rechte. Daber war diefes Umt von großer Wichtigfeit. Richt weniger wichtig maren die Pflichten ber Correspondenz-Committee. Rach ihren Darffellungen nur fonnte ber Agent den Zuffand ber Colonie beurtheilen. herr Livingfton geborte zu diefer Committee, und von feinen und feiner Mitgenoffen Mittheilungen erhielt Berr Burfe ohne Zweifel biejenige Belehrung über ben Buffand ber Colonien, bie er jum vollkommnen Erstaunen bes hauses ber Gemeinen juwei= len an den Tag legte und auf die er oft Beweisgrunde frutte und Magregeln vorfchlug, benen man nicht widersprechen fonnte.

Da Herr Livingston einen patriotischen Charafter besaß und durchaus patriotische Gesinnungen hegte, so konnte er die Macht der britischen Regierung über die Colonien nur mit starker Eisersucht betrachten. So wie andere Patrioten, war auch er willig, sich der Autorität des Mutterlandes zu unterwersen, so lange diese Autorität an solche Acten, die Bernunft und Gerechtigkeit billigten, gebunden war; so bald aber die britischen Minister ihr Bestreben, die Colonien durch Demüthigungen zu unterdrücken, verriethen, legte Niemand einen stärferen Widerstand an den Tag, als herr Livingston. Seine Gesinnungen über diesen Gegenstand konnen aus einer Antwort erstannt werden, welche er im Jahre 1764 auf eine Niede des Lieutenants Gouverneurs Colden gab. Der Auszug aus derselben, den wir hier beisügen, offenbart uns zugleich den wahren Geist der Nevolution, welche die amerikanische Unabhängigkeit zur Folge hatte.

"Nichts fann unfer Bergnugen mehr erhöhen, als die Nachricht, die und Eure Ehren ertheilt haben, daß feine Majefrat, unfer gna

bigfter Souverain, unfer Benehmen ehrt und billigt. Wenn die Dienftpflicht es verlangt, werben wir immer bereit fenn, unfern Beborfam, unfere Treue und unfern Gifer fur ihn zu beweifen; und da wir und allezeit zu den nach feinen Vorschriften an und geftellten Forderungen auf die fchuldigfte Beife willfahrig gezeigt haben : fo hoffen wir mit aller Unterthanigfeit, daß feine Dajeftat, welche, wie ihre Borfahren, der Schut ber britischen Freiheit ift, auch uns in unfern Rechten befchuben wird, damit wir nicht in den niedrigen Stand verfallen, ber es und unmöglich machen muß, basjenige gu thun, mas fowohl feiner ausgezeichneten Stellung genehm ift, als auch feine Billigung verdient. Und in biefen beflagenswerthen Buffand muß ein ungludliches Bolf verfallen, bas, (indem es von einer Riemanden verantwortlichen Macht besteuert wird, welche auch noch mit beffen Berhaltniffen in hohem Grade unbefannt ift,) Nichts fein eigen nennen fann. Dies fagen wir mit ber größten Chrerbietung von der Beisheit und Berechtigfeit des britischen Par= laments, auf welches wir unfer Bertrauen fegen. Durch die beun= ruhigenden Nachrichten, die mir von Saus erhalten, die niederfchla= gende Aussicht eines unvermeidlichen Ruins vor und habend, fon= nen wir unfere Aufmertfamkeit nicht auf Berbefferungen richten, Die fomobl den Intereffen bes Mutterlandes, als denen diefer Colonie forderlich maren. Wir werden indeffen die Acte erneuern, welche eine Pramie auf Sanf verwilligt, indem wir immer noch hoffen, bag ein Ginhalt mit den Magregeln gefchieht, welche, wenn in Boll= jug gefest, uns überzeugen muffen, daß nur allein die tieffte Urmuth uns von diefem fo unerträglichen 3mang erretten fann. Wir hof= fen, Eure Ehren werde fich mit uns in dem Beffreben zur Erhaltung jenes erhabenen Rennzeichens englischer Freiheit vereinigen, bag wir namlich nur mit unfrer Buftimmung befeuert merben, mogu wir alle Unterthanen feiner Dajeffat, fomohl in der Beimath, als in der Ferne berechtigt halten."

Es ist wohl bekannt, daß die Neu-York Colonie mehr unter dem Einfluß der britischen Krone stand, als verschiedene andere, und, als eine Colonie, langsamer Maßregeln ergriff, welche die Nevolution beschleunigten; dennoch gab es beständig in dieser Colonie Personen, die denen gleichgestimmt waren, welche in Massachusetts und Virzginien so trefflich und thatenreich gewirft haben.

Bu diefen Personen gehörte auch Philip Livingston, und Niemand war mit patriotischerm Geiste befeelt und bereitwilliger, den Un= maßungen Britaniens einen fraftigen Widerstand entgegen zu segen.

Die Gesinnungen, welche er an den Tag gelegt und der entschiedene Stand, den er beständig zu Gunften der Rechte der Colonien einges nommen, bezeichneten ihn, als eine geeignete Person, die Colonie in dem wichtigen Congreß des Jahres 1774 zu repräsentiren. Bei den Berathungen dieser Bersammlung wirkte er seinen guten Theil und leistete bei dem Entwurf einer Adresse an das Bolf Großbritaniens seinen Beistand.

Herr Livingston war ein Mitglied des ebenso berühmten Congresses im Jahre 1776 und hatte die Ehre, seine Stimme zu Gunften der Erklärung niederzulegen, welche, während sie das Andenken jener hochherzigen Männer, die sie angenommen, erhält, den Grundverztrag unseres nationalen Bestehens bildet. Im solgenden Jahre wurde er wiederum von der Staats-Convention zum Congres gezsendet, und diese stattete zugleich ihm und seinen Collegen für die langen und redlichen Dienste, welche sie der Colonie des Staates Neu-Yorf geleistet, eine öffentliche Danksagung ab.

Um 20. April 1777 wurde zu Kingston die Constitution des Staates Neu-York angenommen. Unter derfelben erhielt im folgenden Mai Herr Livingston die Ernennung eines Senators für den südlichen Distrift, und in dieser Würde wohnte er der ersten Versammlung der ersten Gesetzgebung dieses Staates bei.

Im October desselben Jahres fand unter der neuen Constitution eine Wahl für Congreßglieder statt. Herr Livingston war einer der Erwählten und am 5. Mai 1778 nahm er als solcher seinen Sig in dieser Versammlung. Nun trat ein außerst fritischer und trüber Zeitpunkt in der Geschichte der Revolution ein. Die Briten hatten Philadelphia genommen und der Congreß, aus dieser Stadt vertriesben, mußte seine Sigungen nach Yorf in Pennsylvanien verlegen.

Herrn Livingston's Gesundheit wurde damals auch sehr bedenklich, und sein Uebel, eine Brustwassersucht, erlangte einen solchen Grad, daß keine vernünftige Aussicht seiner Wiederherstellung vorhanden war. Es stand ihm in der That täglich bevor, von dem Schauplaße seines thätigen Lebens abgerusen zu werden; dennoch aber blieb in diesem zweiselhaften und ängstlichen Zustande die Liebe zu seinem Baterlande sest und beharrlich. Seinem Besten hatte er schon viele Opfer dargebracht, und nun, da das Interesse desselben seine Gegenzwart im Congresse zu erheischen schien, stand er nicht an, der häuszlichen Bequemlichseiten und der insbesondere in seinem schwachen und abnehmenden Zustande so sehr bedürftigen ausmerksamen Pflege einer geliebten Familie bereitwillig zu entbehren.

Vor seiner Abreise besuchte er seine Freunde in Albany und ent= bot ihnen, in der Erwartung sie nie mehr zu sehen, das letzte Lebe= wohl. Seine Familie befand sich damals zu Kingston, wohin sic, um der Nache und Grausamseit der britischen Truppen zu entgehen, gestüchtet war. Von dieser nahm er ebenfalls zartlichen Abschied und sprach die innere Ueberzeugung aus, daß er nie mehr zurückseh= ren werde.

Diese dunkeln Uhnungen bewiesen sich nur zu wahr. Um 5ten nahm er seinen Six im Congres, aber sein Siechthum nahm außerst schnell zu und am 12. Juni endigte er sein werthvolles Leben. Er entbehrte zwar des hauslichen Trostes, aber er genoß dennoch in den letten Tagen seiner Krankheit der Pflege seines Sohnes Heinrich, welcher zu der Zeit ein Glied der Familie Washingtons war. Da dieser von der Krankheit seines Vaters gehört, beeilte er sich ihm alle mögliche Erquickung zu verschaffen und die letten Pflichten an einem sterbenden Vater zu erfüllen.

Um Tage seines Ablebens wurde in der Congreshalle sein Tod verkundigt, und darauf sogleich von der Versammlung Folgendes beschlossen:

"Da der Congreß in Erfahrung gebracht, daß Herr Philip Living= fton, einer der Abgeordneten von Neu-York leste Nacht mit Tod abgegangen ist, und besondere Umstände es nothig machen, daß sein Leichnam diesen Abend beerdigt werde, so ist

"Beschlossen, daß der Congreß insgesammt seinem Leichens begängniß diesen Abend sechs Uhr beiwohnen will, und daß jedes Mitglied als Zeichen der Trauer, und zwar einen Monat lang, einen schwarzen Flor um den Arm trage.—Ferner ist angeordnet, daß die Herren Lewis, Duer und G. Morris als Committee das Leichenbegängniß leiten sollen, und daß der Ehrwürdige Herr Dufs sield, der angestellte Caplan, benachrichtigt werde, die firchlichen Ceremonien bei dieser Gelegenheit zu verrichten."

Herr Livingston war an die Tochter des Obersten Dirck Ten Broeck verheirathet und hatte mit derselben mehre Kinder gezeugt. Er soll von Natur aus still und zurückhaltend gewesen und Fremden sehr ernst erschienen seyn. Seiner Familie und seinen Freunden hinz gegen erwies er alle Milbe und Zärtlichseit. Er glaubte sest an die Wahrheiten der christlichen Neligion und starb als aufrichtiger und demuthiger Nachfolger unsers göttlichen Erlösers.

### Francis Lewis.

Francis Lewis, ein Eingeborner Landass's in Sud-Bales, wurde im Jahre 1713 geboren. Sein Bater war ein Geistlicher der herrschenden Kirche, und seine Mutter die Tochter des Doctor Petztingal, der ebenfalls ein Prediger der bischösstichen Kirche war, aber in Nord-Bales wohnte. Schon in dem frühen Alter von vier oder fünf Jahren stand er verwaist in der Belt, und die Sorge für ihn übernahm eine ledige Muhme mütterlicher Seits, die hauptsächlich darum bemüht war, daß er die ursprüngliche Sprache des Landes erlerne. Später wurde er nach Schottland gesendet, wo er sich in einer verwandten Familie die Kenntniß der gälischen Sprache erzwarb. Von da besuchte er die Schule zu Bestminster, wo er seine Studien vollendete und den Ruf eines tüchtigen classischer gebildeten Mannes erlangte.

Da er sich dem Handelsfache zu widmen gedachte, so ging er auf das Comptoir eines Londoner Raufmannes, wo er sich in wenigen Jahren die erforderlichen Geschäftstenntnisse erwarb. Nun in seinem 21sten Jahre stehend, nahm er das von seinem Bater ihm hinterslassene Eigenthum an sich, und nachdem er es für Rausmannsgüter umgesetzt hatte, segelte er nach Neu-York, wo er im Frühjahr 1735 anlangte.

Einen Theil seiner Guter ließ er zum Berkauf in Neu-York bei Herrn Sduard Anneslen, mit dem er in Handelsverbindungen getrezten war; den Rest nahm er nach Philadelphia, von wo er aber, nach einem zweijährigen Aufenthalt, wieder in die frühere Stadt zurücksfehrte und eine ausgedehnte Schifffahrt und ausländischen Handel trieb. Ungefähr um dieselbe Zeit trat er mit der Schwester seines Handelsgenossen in eheliche Berbindung und zeugte mit derselben mehre Kinder.

Herr Lewis erwarb sich den Ruf eines thätigen und unternehmenden Kaufmannes. Im Laufe seiner faufmännischen Berrichtungen durchreiste er einen großen Theil des europäischen Festlandes. Er besuchte verschiedene Seehäfen Rußlands, die Orfney und Schetland Inseln und erlitt zweimal an der Kuste von Irland Schiffbruch.

Während des französischen oder canadischen Krieges war Herr Lewis eine zeitlang Ugent für die Verforgung der britischen Trup= pen. Als solcher war er zu der Zeit gegenwärtig, als im August 1756 das Fort Oswego dem ausgezeichneten französischen General von Montcalm übergeben worden war. Der britische Oberst Mersey war der damalige Commandant des Forts. Montcalm näherte sich ihm am 10. August mit mehr denn fünftausend Europäern, Canadiern und Indianern. In der Mitternacht des 12ten eröffnete er die Laufgräben mit zwei und dreißig Kanonen, nebst mehren supsernen Mörsern und Haubissen. Nachdem die Garnison alle Bomben und Ammunition verschossen. Nachdem die Garnison alle Bomben und Ammunition verschossen hatte, ließ Oberst Mersey die Kanonen vernageln und ging, ohne Berlust eines einzigen Manznes, über den Fluß nach dem kleinen OswegozFort. Der Feind nahm augenblicklich von dem verlassenen Fort Besitz und begann von da aus das Feuern, welches ohne Unterbrechung anhielt. Um nächsten Tage wurde Oberst Mersey an der Seite des Herrn Lewis getödtet.

Die Befahung, nun ihres Befehlshabers beraubt, ohne einen Zustluchtsort im Fort und ohne Aussicht auf Hulfe, verlangte eine Caspitulation und ergab sich als Kriegsgefangene. Sie bestand damals aus den Regimentern Shirley und Pepperell und betrug vierzehnshundert Mann. Die verlangten und bewilligten Bedingungen waren, daß sie von der Plünderung verschont bleiben, nach Montreal abgeführt und mit Menschlichseit behandelt werden sollte. Die Dienste, welche Herr Lewis im Kriege geleistet, wurden von der bristischen Regierung so hoch geschäft, daß sie ihm am Ende desselben eine Bewilligung von fünftausend Acker Landes verlieh.

Die Bedingungen, unter welchen sich die Besaßung des Forts Oswego dem General von Montcalm ergeben hatte, wurden von diesem Besehlshaber schmählich verleßt. Man hatte ihr eine freundsschaftliche Behandlung versprochen, aber kaum war die Uebergabe geschehen, so erlaubte Montcalm den Kriegshäuptlingen der Indianer, welche bei der Einnahme des Forts mitgeholsen hatten, aus den Gesangenen sich dreißig Mann auszulesen und mit ihnen nach Wohlgefallen zu versahren. Herr Lewis gehorte zu dieser Jahl. Auf diese Art der Willfür und Gewalt dieser Wilden Preis gegeben, konnte er nur einen baldigen und grausamen Tod erwarten. Die Sage erzählt jedoch, er habe bald ausgefunden, daß ihn die Aehnzlichseit der alten Sprache von Wales, die er verstand, mit der indianischen Mundart in den Stand seße, mit den Indianern sich zu unterhalten. Diese Fähigseit des Herrn Lewis, sich dem Indianerz Häuptling leicht mittheilen zu können, soll Leßterem so wohl gesalz

len haben, daß er freundschaftlich behandelt wurde. Bei der Ansfunft in Montreal ersuchte Herr Lewis die französische Regierung, ihm zu erlauben, ohne Lösegeld zu seiner Familie zurücksehren zu durfen. Das Gesuch wurde indessen nicht bewilligt, und er als Gestangener nach Frankreich geschickt, von woher er, nachdem man ihn ausgewechselt hatte, nach Amerika zurücksehrte.

Was nun die obenerwähnte Sage betrifft, wie Herr Lewis befreit worden sen, so beweist sie sich als unrichtig, indem zwischen dem Enmre ag, der alten Sprache von Bales, und der Sprache der in Nord-Amerika gefundenen Indianerstämme keine solche Aehnlichteit sich sindet. Die Ursache ist wohl irgend ein ungewöhnlicher Borfall oder sonst ein Ereigniß gewesen, dessen eigentliche Beschaffenheit wir aber nicht kennen.

Obgleich Herr Lewis nicht in Amerika geboren war, so hatte er doch diesem Lande gleich bei seiner Ansiedlung hieselbst seine völlige Anhänglichkeit geschenkt. Frühe schon vertheidigte er die Sache der Patrioten gegen die Gewaltanmaßungen der britischen Negierung, und war einer der Ersten bei der Gründung eines Bereins, der sich über verschiedene Theile des Landes erstreckte und deren Glieder den Namen "Sohne der Freiheit" sührten, und dessen Zweck war, gezeignete Maßregeln gegen die Ausübung einer ungebührlichen Gewalt von Seiten des Mutterlandes in Bollzug zu bringen.

Der unabhängige und patriotische Charafter, den bekanntermaßen Herr Lewis besaß, seine gleichsörmig redliche Handlungsweise, der vortreffliche Berstand, welcher ihn zierte: alles dieses stellte ihn als eine geeignete Person dar zur Berwahrung und Behauptung der Nechte und Interessen der Colonie im Continental-Congreß. Demzusolge wurde er im April des Jahres 1775 einhellig zum Abgeordeneten in diese Bersammlung gewählt. Diese ehrenvolle Stelle wurde ihm auch im darauf folgenden Jahre 1776 vom Provinzial-Congreß von Neu-York übertragen, und er stand in der Neihe derer, welche die Colonien von ihrer Berbindung mit der britischen Krone für immer frei erklärt und dieselben in den Nang und zu den Borrechten freier und unabhängiger Staaten erhoben haben. Er repräsentirte auch mehre folgende Jahre hindurch den Staat im National-Congreß.

Während diefer feiner landständischen Laufbahn zeichnete sich Herr Lewis durch seinen geziemenden Gifer für die Sache der Freis heit aus, durch einen Gifer, welchen ein richtiges Urtheil und fluge Vorsicht mäßigten. Er hatte mehre geheime Aufträge zu vollziehen,

für Proviant und Kleidung der Armee und für die Einfuhr der Kriegsvorräthe, insbesondere der Waffen und Schießbedürfniffe zu sorgen. Seine faufmännischen Erfahrungen famen ihm bei derartigen Geschäften sehr zu Statten. Ebenso war er bei verschiedenen Committeen beschäftigt, wobei er seinem angenommenen Baterlande viele schähbare Dienste leistete.

Im Jahre 1775 begab sich Herr Lewis mit seiner Familie und seinen Habseligkeiten auf einen Landsich, den er auf Long-Island eignete. Dieses war ein unglückseliger Schritt. Im Herbste des folgenden Jahres wurde sein Haus von einer Abtheilung der britischen leichten Reiterei geplündert; seine zahlreiche Büchersammlung und werthvollen Papiere jeder Art aufs Muthwilligste zerstört, und mit der Berwüstung des Eigenthums noch nicht zufrieden, dürsteten sie nach Rache über einen Mann, der seine Unterschrift einer Denksschrift anzusügen gewagt, welche die Unabhängigkeit Amerika's ausssprach. Unglücklicher Weise siel Frau Lewis in ihre Gewalt, die sie fortschleppten und mehre Monate lang gefangen hielten. Wähzend ihrer Gefangenschaft war sie eng eingeschlossen und hatte nicht einmal ein Bett, auf dem sie liegen konnte, noch gestattete man ihr, die Kleider zu wechseln.

Im November 1776 richtete endlich der Congreß seine Aufmerksfamkeit auf ihre elende Lage, und faßte den Beschluß, daß eine Dame, welche von den Amerikanern gefangen genommen war, zu ihrem Chemann zurücksehren und Frau Lewis an ihrer Stelle aussgeliesert werden sollte. Der Austausch konnte jedoch damals nicht bewirft werden. Durch den Einfluß Washington's indessen wurde Madame Lewis endlich doch befreit; die Leiden ihrer Gefangenschaft jedoch hatten ihre Körperconstitution so sehr zerrüttet, daß sie im Lause von ein oder zwei Jahren in das Grab sank.

Bon dem späteren Leben des Herrn Lewis haben wir wenig zu berichten. Seine letten Tage brachte er in vergleichungsweiser Arsmuth zu, da er sein bedeutendes Vermögen im Unabhängigkeits. Kampfe seines Vaterlandes größtentheils auf dem Altar der Vaterlandsliebe geopfert hatte. Das Leben dieses vorzüglichen Mannes und ausgezeichneten Patrioten währte bis zu seinem neunzigsten Jahre. Am 30. December 1803 nahm ihn der Tod hinweg und verschaffte ihm, nach einem muhevollen und thatenreichen Dasenn, die verdiente Ruhe.

#### Lewis Morris.

Lewis Morris wurde im Jahre 1726 auf- der Landerei, Morrisania genannt, im Staate Neu-York geboren. Seine Familie war alten Ursprungs, deren Stammbaum zwar erhalten, aber für diese Seiten zu weitläusig ist, um ausgeführt werden zu können. Nichard Morris, ein Ahne der Familie, über den hinaus das Gesschlechtsregister anzugeben unnöthig ist, war ein ausgezeichneter Ofssieier in den Zeiten Cromwell's. Nach der Restauration verließ er England und kam nach Neu-York; bald nach seiner Ankunst hiersselbst erhielt er in dem County Westzchester, nicht weit von der Stadt, eine Berleihung von mehren tausend Ackern Landes. Diese wurden zu einem Herrengut umgearbeitet und mit den Borrechten begabt, welche gewöhnlich ein grundherrliches Eigenthum erhielt.

Richard Morris ftarb im Jahre 1673 und hinterließ einen Sohn, Namens Lewis, welcher später die Stelle eines Oberrichters der Provinz Neu = Yorf befleidete und Gouverneur von Neu = Jersey wurde. In beiden Uemtern stand er in hoher Achtung und übte in beiden Colonien einen beneidenswerthen Einfluß aus. Die Sohne Lewis waren nicht weniger bevorzugt. Einer wurde zu einem Nichter an dem Gericht der Vice=Udmiralschaft ernannt, ein anderer zum Oberrichter von Neu=Jersey und ein dritter zum Lieutenant= Gouverneur des Staates Pennsylvanien.

Don einem dieser Sohne frammte Lewis Morris, der Gegenstand dieser Denkwürdigkeiten. Er war der alteste von vier Brüdern. Staats war Officier in britischen Diensten und eine zeitlang Mitzglied des Parlaments. Nichard und Gouverneur ließen sich beide im Staate Neu-York nieder und gelangten daselbst zu hoher Auszzeichnung, der erstere als ein Nichter an dem Bice-Admiralitätszgericht und als Oberrichter des Staates, und der letztere als Neprässentant im Congreß.

Die erste Erziehung Lewis' war eine sehr gute. In seinem sechzehnten Sahre konnte er ein Collegium besuchen und ward deshalb in das Yale Collegium gesendet, woselbst er nach gehörigem Cursus und nachdem er sich den Ruf einer gründlichen Gelehrsamseit und strengen Moralität erworben, die Ehrengrade erhielt. Unverzüglich nachdem er das Collegium verlassen, kehrte er auf seines Baters Wohnplaß zurück und ergab sich dem Ackerbau. Als er in das Mannesalter trat, schien er sich Alles erworben zu haben, was an

sich Achtung gebietet und die Bewunderung der Menschen reizt. Er hatte eine liebenswürdige und schon proportionirte Gestalt; seine Gegenwart verlieh Allem eine ungewöhnliche Bürde, die jedoch durch eine ungemein großmüthige und wohlwollende Denkart und durch ein so reizendes Betragen gemildert wurde, daß ihm nur Wesnige ihre Huldigung versagen fonnten.

Obgleich auf diese Art für das gesellschaftliche Leben augenscheinslich geeignet, fand Herr Morris dennoch sein größtes Bergnügen an den Ergößlichseiten des häuslichen Lebens und an der Sorgfalt für seine landwirthschaftlichen Bersuche. Er hatte sich frühe mit Jungsfrau Walton verheirathet, einem wohlhabenden und gebildeten Frauenzimmer, die ihn mit sechs Sohnen und vier Tochtern bestchenfte.

Bu der Zeit, als die Verwickelungen der Colonie begannen, lebte Herr Morris in befonders glücklichen Verhältnissen. Sein Vermösgen war beträchtlich, seine Lebensart entsprach seiner Neigung und seine Familie und Verbindungen waren höchst achtbar und standen in sehr günstigen Umständen, so daß feine Veränderung seine Lage hätte verbessern oder das Glück, dessen er sich erfreute, vermehren können. Im Gegentheil konnte jede Collision zwischen der königslichen Regierung und den Colonien ihn nur seiner Vorrechte berausben und seiner Familie sogar jede häusliche Bequemlichseit entzogen werden, wenn er an dem Kampse, der dem Anscheine nach sich zu entwickeln begann, Theil nahm.

Solche Betrachtungen übten ohne Zweifel zuweilen ihren Ginfiuß auf das Gemuth des herrn Morris aus, der jedoch zu viel Patrio= tismus befaß, um das Intereffe feines Landes bem Genuffe feines Privat=Bergnugens oder feiner perfonlichen Gluckfeligfeit aufzu= opfern. Er fonnte bei einem Wegenftande von fo erhabener Große weder gleichgultig bleiben, noch den Weg der Neutralität einfchlagen. Deshalb mischte er fich mit Gifer in den machfenden Zwiespalt und nannte unverholen die Dagregeln des britischen Minifteriums ge= feswidrig, tyrannisch und den Frieden ftorend. Als der politische Buftand des Landes immer trauriger ward und die Wahrscheinlich= feit, daß die Waffen entscheiden mußten, immer frarter murde, fcbien fein patriotisches Gefühl die volle Kraft zu erlangen, und obgleich er wunschte, daß die Dighelligfeiten ohne Blutvergießen ausgeglichen werden mochten, fo zog er doch das Lettere, als Nothwahl, dem Der= lufte derjenigen Rechte vor, welche der Gott der Natur dem ameri= fanischen Bolte verliehen.

Um diese Zeit trat in Neu-Yorf der berühmte Congres von 1774 zusammen. Herr Morris war fein Mitglied desselben; sein Geist war zu fühn und unabhängig, als daß er mit jener Klugheit hätte versahren können, welche die Lage des Landes zu verlangen schien; der Zweck dieses Congresses aber war nicht Krieg, sondern Frieden. Dieser Zweck jedoch wurde befanntlich versehlt, ohnerachtet das Land den allgemeinen Wunsch hegte, daß ein Vergleich zwischen den Colonien und der britischen Negierung zu Stande gebracht werden möchte und man dieses Lestere in einer würdevollen Adresse an den König und das Volk Großbritaniens befannt gemacht hatte.

Im Frühlinge des Jahres 1775 herrschte kein Zweisel mehr, daß die einzige Zuslucht die Wassen seven. Das Treffen bei Lexington hatte in der That schon den Krieg eröffnet, und bald darauf kam die Neu-Yorfer Deputirten-Convention zusammen, um Abgeordnete an den General-Congreß zu bestimmen. Dazu hatte man Manner mit eifrigem, fühnem und unabhängigem Geiste nothig, und es darf uns daher nicht wundern, daß Herr Morris zum Abgeordneten ges wählt wurde.

Um 15. Mai nahm er seinen Siß in dieser Versammlung, und trug durch seinen unermüdlichen Sifer fraftig zur Beforderung der Landes-Interessen bei. Er kam zu einer Committee, deren Borsißer Washington war, und welche Mittel und Wege entdecken sollte, die Colonien mit dem nothigen Kriegsbedarf und mit miltairischen Vorzathshäusern zu versehen, von denen sie beinahe gänzlich entblößt waren. Die Bemühungen dieser Committee waren in hohem Grade mit Schwierigkeiten verwickelt.

Während dieser Congreß-Sißung erhielt Herr Morris den bedentslichen und schweren Auftrag, die westlichen Indianer von einer Bersbindung mit der britischen Regierung abzuhalten und dagegen sich ihrer Mitwirfung mit den amerikanischen Colonien zu versichern. Bald nach dieser Amtsernennung versügte er sich nach Pittsburg, an welchem Orte und in dessen Nachbarschaft er einige Zeit eifrigst dem Zwecke seiner Sendung oblag. Im Anfange des Jahres 1776 kehrte er in den Congreß zurück, der ihn mehren Committeen beisfügte, welche für die Anschaffung von Flinten und Bajonetten zu sorgen hatten und zur Fabrication des Salpeters und Schießpulvers ermuntern sollten.

Während des Winters von 1775 und 1776 beschäftigte der Gegen= ftand einer Unabhängigkeits-Erklärung die Gedanken Bieler in allen Theilen des Landes. Eine folche Erklärung schien den leitenden Patrioten des Tages offenbar sehr munschenswerth, aber im Lande herrschte weit umher große Abgeneigtheit, alle Verbindungen mit Großbritanien zu losen, und in keiner Colonie war diese Abgeneigtsheit ersichtlicher, als in Neu-York.

Mls Urfache Diefes farten Widerwillens in Diefer Colonie wird Die befondere Bertraulichkeit angegeben, welche zwischen den Einwohnern der Stadt und den Beamten der foniglichen Regierung fatt: fand. Die Officiere infonderheit hatten fich durch ihre Artigfeit bei ben Burgern fehr beliebt gemacht und hatten fogar mit einigen ber angefehenften Familien Berbindungen angefnupft. Diefer vertrauliche Berfehr dauerte felbit noch nach dem Beginne der Feindfelig= feiten fort und erzeugte jenen Bidermillen gegen eine Trennung vom Mutterland, der in diefer Colonie herrschte. Cogar noch in der Mitte des Merges 1776 ubte Gouverneur Tryon, obgleich er ichon genothigt mar, an Bord eines britifchen bewaffneten Schiffes im Sa= fen Schut zu fuchen, einen großen Ginfluß über die Burger durch funftreiche und schmeichelhafte Udreffen aus, die er veröffentlichen und in der Stadt verbreiten ließ. Der nachfolgende Auszug aus einer Diefer Ubreffen wird dem Lefer eine Idee von den Runftgriffen ge= ben, welche diefer Diener der Rrone gebrauchte, um die Ginmohner ber Colonie von der Theilnahme an dem Rampfe abzuhalten.

"Einzig und allein der gnadigen und machtigen Rurforge Groß-Britaniens fonnen wir Wohlftand, Frieden und Schut ficher vertrauen, und ich durch die Befehle des Ronigs ermachtigt, mit allen mir zu Gebote ftebenden Mitteln, den gegen feine Majeffat gutge= finnten Unterthanen in diefem Regierungsbezirk alle zuversichtlichen hoffnungen zu erregen, worin der Beiffand und ber Chut des großbritanischen Reichs feine Majeftat in den Stand fegen wird, ihnen zu willfahren, und zugleich jedwede Meuferung von Beffre= bungen ihrerseits zu unterdrucken, um Zwangsgewalt und Dig= brauchen zu widerfrehen, welche die Sandlungen derer begleiten, die bis jest nur zu erfolgreich auf den Umfturg der gefeslichen Gewalt hingearbeitet haben. Unter diefen Berficherungen ermahne ich des= halb alle Freunde der guten Ordnung und unferer mit Recht bewunberten Constitution, jene Festigkeit des Geiffes zu bemahren, welche Die Bruft jedes tugendhaften und getreuen Burgers nahrt, und ich bin überzeugt, daß in menigen Monaten die gegenwärtige bruckende, rechtelofe und schimpfliche Lage verschwunden fenn wird.

"Mit Vergnügen benachrichtige ich Euch auch, daß einem fo ehrs baren, aber verführten Volk immer noch eine Thur zur Gnade des Königs und zum Frieden offen steht, wodurch es zu seinem eignen Nußen der Gerechtigkeit und des Wohlwollens sich erfreuen wird, welche die oberste Gesetzgebung ihm zuerkannt hat; und daß die geseigneten Schritte geschehen sind, um einen, unter dem großen Siegel Großbritaniens und in Uebereinstimmung mit einer in einer neulichen Parlaments-Acte getroffenen Vorkehrung, ausgesertigten Auftrag zu erwirken, wodurch die ernannten Commissaire zugleich bevollmächtigt würden, die Lage und den Zustand der Colonien zu untersuchen, um die Wiederherstellung der öffentlichen Ruhe zu bewerkstelligen."

Der Sicherheits-Ausschuß traf zwar, um die der patriotischen Sache so verderbliche Gemeinschaft zwischen den Bürgern und der königlichen Flotte zu verhindern, zeitliche Maßregeln, aber lange noch blieben diese ohne Wirkung und sogar General Washington war, nachdem er in Neu-York sein Hauptquartier ausgeschlagen hatte, noch genöthigt eine Proclamation zu erlassen, worin er allen Verkehr und Briefwechsel mit Kriegsschiffen oder andern Schiffen, die dem Könige von Großbritanien gehörten, untersagte.

Aber ohnerachtet biefer herrschenden Abneigung vor einer Eren= nung vom Mutterlande, gab es dennoch in der Colonie Biele, melche eine Unabhangigfeits: Erflarung nicht blos fur ein politifches Erfor= bernif, fondern auch fur eine bobe Pflicht hielten. Bu diefen gehorte Serr Morris, und indem er feine Stimme fur diefe Erflarung ab= gab, offenbarte er eine Baterlandsliebe und eine Uneigennugigfeit, wie fie Benige darzulegen im Ctande find. Er befaß damals nur wenige Meilen von der Stadt Neu-Porf ein ausgedehntes Landge= Eine britische Armee hatte bereits gelandet und lag nur eine Schufweite von bem Wohnhaufe feiner Familie. Die Unterzeich= nung der Unabhangigfeits-Erflarung galt als eine Berficherung der Bermuffung feines Landes und der Zerftorung feiner Wohnung. Aber mit Gleichmuth fonnte er den Ruin feines perfonlichen Gigen= thums erblicken, fo lange als er feine Chre unbefleckt und bas In= tereffe feines Baterlandes gerettet wußte. Er ftimmte beshalb mit ber Denfart eines Mannes von Ehre und eines unbegränzten Bohl= wollens fur die Trennung vom Mutterlande.

Da gingen die Bermuthungen in traurige Erfüllung. Die feindz liche Armee verwüstete alsbald die schone und fruchtbare Bauerei von Morrisania. Sein Holzland, aus mehr denn tausend Ackern bestehend und wegen der Nahe der Stadt von unschätzbarem Werthe wurde zerstört, sein Haus bedeutend beschädigt, die Umzäunung nies dergerissen, sein Biehstand weggetrieben und seine Familie gende thigt, wie in der Verbannung zu leben. Wenige hatten im Revoslutionöfampse schwerere Opser zu bringen, als Herr Morris und Keiner brachte sie bereitwilliger dar. Herr Morris fand für seinen Berlust und seine Opser einigen Ersat darin, daß die Neu-York Colonie, welche einer Unabhängigseits-Erklärung so abgeneigt gewesen war, durch seine Convention einhellig dieser Maßreget beipflichtete, als sie ersahren, daß der Congreß diesen Schritt gethan hatte.

Mit Freuden berichten wir auch, daß die drei altesten Sohne des Herrn Morris dem edlen Beispiel ihres Baters gefolgt sind und im Revolutionskampfe ihre personlichen Dienske dem Baterlande gesweiht haben. Der eine diente eine Zeitlang als Adjutant des Gesnerals Sullivan; spater aber wurde er ein Glied der Familie des Generals Greene und begleitete diesen Officier auf seinem glanzenden Feldzug in den Carolinas. Der zweite erhielt die Ernennung als Adjutant des Generals Charles Lee und war bei der tapferen Berztheidigung des Forts Moultrie gegenwärtig, wo er sich sehr ausgezzeichnet. Der jüngste der Sohne, obgleich noch in zarter Jugend, trat als Artisteriezlieutenant zur Armee und diente ehrenvoll wähzrend des Krieges.

Herr Morris verließ im Jahre 1777 ben Congreß, bei melder Gelegenheit der Provinzial-Congreß ihm und seinen Collegen den schuldigen Dank aussprach, "für ihre der Neu-York Colonie und dem besagten Staate lange und redlich geleisteten Dienste."

In den folgenden Jahren mar Herr Morris feinem Staat auf verschiedene Art und Weise nüglich. Er war ofters ein Mitglied der Staats-Gesetzgebung und erhob sich bis zum Range eines General-Majors der Miliz.

Die letten Lebensjahre brachte Herr Morris auf feinem Lieblingsssitz zu Morrifania zu, wo er sich mit dem geräuschlosen aber erheisternden Betriebe der Landwirthschaft beschäftigte; eine Lebensart, die ihn sehr anzog und welche für den Abend eines langen und der Sache des Baterlandes gewidmeten Lebens geeignet war. Er starb im Januar 1798, in dem hohen Alter von ein und siebenzig Jahren auf seinem väterlichen Erbgute zu Morrisania im Schoose seiner Familie.

Nichard Stockton, John Witherspoon, Francis Hopkinson, John Hart, Abraham Clark.

#### Michard Stockton.

Der erfte der Reu = Jersey Delegation, welcher die Unabhangig= feits : Erflarung unterzeichnete, mar Richard Stockton. ftaminte aus alter anfehnlicher Familie und murde am 1. October 1730 gu Princeton geboren. Gein Urgrofvater, ber benfelben Ra= men führte, mar im Jahre 1670 von England ausgewandert und hatte fich, nachdem er einige Jahre auf Long-Joland gewohnt, mit einer Ungahl Mitgenoffen auf einem großen Strich Landes ange= fiedelt, wovon das gegenwartige Stadtchen Princeton beinahe ben Mittelpunkt bildet. Der Landesftrich betrug fechstaufend vierhun= bert Acer. 1705 farb er und hinterließ feinen Rindern ein be= beutendes Bermachtnif, feinem Cohn Richard aber als Saupt= Erbe fein Grundeigenthum. Nichard folgte feinem Bater nach im Jahre 1720, und den Familienfis nahm fein jungfter Cohn John ein, ein Mann, ausgezeichnet durch einen moralischen und religiöfen Charafter, durch feine Freigebigfeit gegen das Reu-Jerfen Collegium und burch feine große Treue in der Erfullung feiner öffentlichen und Privat=Pflichten.

Nichard Stockton, der Gegenstand dieser Memoiren, war der alsteste Sohn des letztgenannten Herrn. Seine erste Erziehung war sehr vorzüglich, indem er in einer berühmten Afademie zu Wests-Nottingham den Unterricht des vollendeten Gelehrten Samuel Finsley, Doctors der Theologie, genoß. Nachdem seine Borbereitungssstudien vollendet waren, besuchte er das Collegium von Neu-Jersen, wo ihm im Jahre 1748 die Shrentitel ertheilt wurden. Schon damals zeichnete er sich durch seine geistige Ueberlegenheit aus und ließ erwarten, daß er es in jedem Fache, welches er wählen, zu hoher Bollsommenheit bringen wurde.

Nachdem er das Collegium verlaffen, betrieb er bei David Ogden zu Rewark, dem vorzüglichsten Rechtsgelehrten in der Proving, bas

Rechtsstudium. Endlich erhielt Herr Stockton Zutritt an dem Gezricht und gelangte bald, wie man vermuthet hatte, zu hoher Auszeichnung, sowohl als Nechtsgelehrzer, wie als Nechtsanwalt. Er war ein vernünftiger Denker und besaß eine fließende und eindringzliche Beredtsamkeit.

In den Jahren 1766 und 1767 gab er sein erlerntes Fach auf, um England, Schottland und Irland zu besuchen. Auf seiner Reise durch diese Länder wurde er überall mit jener Achtung empfangen, zu welcher er seines geschäßten Charafters und seines hohen Ruses wegen als Nechtsgelehrter, so sehr berechtigt war. Er wurde von einem Minister des Königs dem Hose vorgestellt und genoß die Ehre von dem Marquis von Nockingham, dem Grasen Chatham und vieslen andern ausgezeichneten Personen über die amerikanischen Ungeslegenheiten um Nath gefragt zu werden.

Bei seinem Besuche in Edinburg murde er mit noch größerer Uchetung empfangen. Die obrigfeitlichen Personen der Stadt veransstalteten ihm zu Ehren ein öffentliches Gastmahl und ertheilten ihm, als Zeugniß der Hochachtung seines trefflichen Charafters, das Burgerrecht der Stadt.

Rurz zuvor war dem Chrwürdigen Dr. Witherspoon, einem auß=
gezeichneten Geistlichen der Stadt Paislen in der Nahe von Glaß=
gow, die Präsidentschaft des Neu=Jersen Collegiums übertragen
worden. Dieser aber hatte, weil die weiblichen Glieder seiner Fa=
milie einer Auswanderung nach Amerika abgeneigt waren, die Er=
nennung abgelehnt. Auf Ersuchen der Trustees des Collegiums
besuchte Herr Stockton Dr. Witherspoon und beseitigte so glücklich
alle Einwendungen, daß nicht lange darnach lesterer Herr die Er=
nennung annahm und nach Amerika sich begab, wo er sich als ein
besonderer Besörderer des Collegiums, dem er vorstand, als Freund
der Religion und Wissenschaft auszeichnete, und eine starke Säule
am Tempel der amerikanischen Freiheit ward.

Die folgenden Begebenheiten, welche Herrn Stockton mahrend feiner Abwesenheit dem Tod nahe brachten, verdienen eine Erwähsnung. Während seines Aufenthalts in Edinburg wurde er in einer Nacht von einem muthenden Näuber angefallen. Er vertheidigte sich mit einem fleinen Degen und war so glücklich den Tollfühnen zu verwunden, während er selbst förperlich unbeschädigt blieb. Der Näuber entwischte ihm jedoch. Ein andermal war er Willens, den irischen Canal zu übersahren und hatte wirklich schon sein Fährgeld

entrichtet. Die unzeitige Ankunft seines Gepäckes hinderte ihn inz bessen daran und zwar zu seinem Glück; denn das Packetboot litt auf seiner Reise während eines Sturmes Schiffbruch, und Reisende und Schiffsmannschaft fanden in den Wellen ihr Grab.

Im folgenden Jahre wurde er zum königlichen Richter der Proping und zu einem Mitglied des executiven Rathst ernannt. Damals stand er hoch in königlicher Gunst und seine häuslichen Berhältnisse schienen über alle Maßen glücklich zu senn. Er besaß ein beträchtzliches Bermögen, lebte im Kreise einer von ihm heiß geliebten Familie und nahm unter dem Könige Großbritaniens eine hohe und ehrenvolle Stellung ein.

Doch die Zeit rückte endlich heran, die ihm die Frage auflegte, ob er die Verbindung mit seinem Oberherrn brechen und die Opfer, welche ein folcher Schritt verlangen mußte, darbringen, oder ob er diese Verbindung fortseßen und seinen Ruf als Vaterlandsfreund verwirfen wolle.

Die Lage des Herrn Stockton ließ die obige Frage nicht lange uns beantwortet und er wußte bald, in welche Schaale er das Gewicht seines Einflusses und Ranges legen sollte. Die Opfer, die von ihm verlangt wurden, brachte er bereitwillig dar. Er sagte sich vom königlichen Nath, dessen Mitglied er in Reu-Jersey war, los, und willigte freudig in alle die Maßregeln des Tages ein, deren Zweck die Erhaltung der amerikanischen Rechte gegen die willfürlichen und unterdrückenden Acten des britischen Ministeriums war.

Um 21. Juni 1776 wurde er von dem Provinzial-Congreß in Neu-Jersen zu einem Abgeordneten an den General-Congreß ersnannt, der seine Sißungen in der Stadt Philadelphia hielt. Bei dem Aussommen der Frage in Betreff einer Erklärung der Unab-hängigseit soll er einige Zweisel über die 3 we ch maßigt eit dieser Maßregel gehegt haben. Die frastvolle und eindringliche Beredts samfeit John Adams, des großen Colosses dieses Gegenstandes im Hause, beseitigte jedoch bald diese Zweisel, und Herr Stockton wurde nicht blos von der Wichtigkeit dieser Maßregel überzeugt, sondern hielt sogar noch, ehe die Debatten beendigt waren, zu deren Bertheidigung eine Anrede an das Haus. Es ist wohl unnöthig, dem Leser die mancherlei wichtigen Dienste, welche Herr Stockton als Congreßglied seinem Baterlande geleistet, einzeln anzusühren; er vollzog alle ihm ausgelegten zahlreichen und öfters schwierigen Berpssichtungen mit einer Thatkraft und Redlichseit, welche ihm

fowohl als Mensch, so wie auch als Patriot zur höchsten Ehre ge= reicht.

Um 30. November traf ihn das Mißgeschick, daß er von einer Abtheilung königlicher Flüchtlinge gefangen genommen wurde. Man hatte ihn bei Nacht in seinem Bette überfallen, und schleppte ihn nach Neu-York. Auf dem Transport dahin wurde er sehr schimpfelich behandelt und in Neu-York in das gewöhnliche Gefängniß geworfen, wo er selbst der nothigsten Lebensbedürfnisse entbehrte. Als die Nachricht seiner Gefangenschaft und seiner Leiden dem Congresse bekannt wurde, faßte derselbe einmuthig solgenden Beschluß:

"Da der Congreß in Erfahrung gebracht hat, daß der ehrenwerthe Richard Stockton von Neu-Jersen, ein Mitglied dieser Bersammlung, von dem Feind gefangen genommen und auf schimpsliche Weise in einen gemeinen Kerker geworfen worden ist und darin sestgehalten wird—so se n hiermit be schlossen worden ist und darin sestgehalten wird—so se n hiermit be fchlossen, daß er augenblicklich die Wahrheit dieses Gerichts zu erforschen streben, und im Falle er Ursache finde, dasselbe für gegründet zu halten, eine Sendung an General Howe ergehen lassen soll, die denselben vor der Abweichung jener menschelichen Behandlungsweise warne, welche diese Staaten den Gefanzenen, die in ihre Gewalt gefallen, hätten angedeihen lassen, und daß General Howe befragt werde, ob er eine solche Bersahrungsart als die zukünstige Regel für die Behandlung aller derer gelten lassen wolle, die auf beiden Seiten, je nach dem Kriegsglück in die Hände einer oder der andern Partei fallen würden."

Herr Stockton wurde endlich befreit; er war aber in so engem Gewahrsam gehalten worden, und seine Leiden waren so ernstlicher Natur, daß er seit diesem Unfall nie wieder zu vollen Kräften kam. Zu dem kam noch, daß er den größten Theil seines so beträchtlichen Vermögens eingebüßt hatte. Seine Ländereien waren verwüstet, seine Papiere und Bücher verbrannt, seine Uckergeräthe zerstört und sein Viehstand war geraubt und weggetrieben, und er sah sich nun genothigt von der Unterstüßung seiner Freunde zu leben. Seine Gesundheit schwand seit seiner Gesangenschaft allmählig hin, und selbst seine Befreiung und der wiedergegebene Genuß der Gesellschaft seiner Freunde war nun für ihn keine besondere Wohlthat mehr. Er siechte noch mehre Jahre lang bis ihn endlich in seiner Wohnung zu Princeton am 28. Februar 1781 in einem Alter von drei und fünfzig Jahren der Tod von allen Uebeln erlöste.

Sein Tod verursachte im Kreise seiner Freunde und Bekannten eine weite Deffnung. Er war in jeder Beziehung ein vortrefflicher Mann, der Ruhm seines Landes und ein Freund der Sache der Wissenschaft, Freiheit und Religion auf dem ganzen Erdfreis. Der nachfolgende Auszug aus der bei seiner Beerdigung von dem Ehrzwürdigen Dr. Samuel S. Smith gehaltenen Leichenrede, liefert dem Leser eine getreue Darstellung dieses ausgezeichneten Mannes:

"Betrachtet, meine Bruder, als ein sinniges und ergreifendes Bild der Bergänglichkeit irdischer Dinge, die Ueberreste eines Mannes, der lange Zeit in der vordersten Reihe der Mächtigen, Weisen und Reichen seines Baterlandes stand, dessen Beredtsamkeit nur eines Schauplaßes wie Athen bedurft hätte, um mit dem Ruhm der Griechen und Römer zu wetteisern, und der, wosern die Ehre, welche dieses junge Land verleihen fann und wenn viele und große personsliche Talente einen Menschen vom Grabe retten könnten, hier nicht so von Euch beflagt werden wurde. Erblicket hier ,das Ende aller Bollkommenheit."

"Junge Manner (die Studenten des Collegiums), ein anderer Bater der Gelehrfamfeit und Beredtsamfeit ift hingeschieden. Er ging denselben Weg vor Euch, den Ihr jest wandelt, und leitete lange und half befestigen die Fußtritte derer, welche hier den Hügel der Bissenschaft und Tugend hinauf zu klimmen versuchten. Wähzend Ihr seinen Verlust als den Beschüßer Eurer Studien, und als das Muster, nach welchem Ihr Euer öffentliches Leben bilden wollztet, empfindet und beklagt, so laßt das Andenken an das, was er war Euch ermuntern, um seinen Nuhm zu wetteisern, so laßt durch den Anblick dessen, was er ist, Euch belehren, daß alles Menschliche durch seine Unvollkommenheit bezeichnet ist.

"Biele Jahre hindurch wirfte er vor den Schranken des Gerichts mit unbescholtenem Ruse und unvergleichlichem Ersolg. Streng aufrichtig in seinem Geschäfte, weigerte er sich, eine Nechtösache zu vertheidigen, die er für ungerecht erkannt. Als Freund des Friedens und menschlicher Glückseligkeit hat er oft mit großer Mühe und Fleiß streitende Parteien versöhnt, wenn er doch auf ehrliche Beise nach den anerkannten Geschäftsregeln aus deren Nechtöstreit keinen unbedeutenden Gewinn für sich hätte ziehen können. Mitleidsvoll gegen die Beeinträchtigten und Dürstigen hat er oft die armen und hülstosen Wittwen, denen man ungerechter Weise ihr Wittwentheil entzogen hatte, beschüßt und sie mit Geduld angehört, mochten auch

viele wohlhabendere Clienten auf der Warte stehen, hat er eifrig ihren Rugen befördert, ohne auf Belohnung zu rechnen, es sen denn daß er sich für überzeugt halten konnte, ihnen zum Necht verholfen und ihnen für den Rest ihrer Tage ein bequemes Auskommen versschafft zu haben.

"Schon in seinen jungen Jahren empfahlen ihn seine Berdienste seinem Fürsten, und unter der letten Constitution seinem Bater-lande, das ihn zu den höchsten Ehrenstellen und Aemtern der Regiezrung erhob. Im Rathe war er weise und standhaft, aber auch flug und mäßig. Davon lieserte er, wie Ihr ja beinahe selbst es wahrgenommen håttet, den öffentlichen und flaren Beweis, als ein gefährlicher Aufstand in einem benachbarten County die Advocaten aus den Gerichtöschranken getrieben hatte und die Gesetze mit Füßen zu treten versuchte. Während Alle unter tollfühne und zaghafte Rathgeber getheilt waren, ergriff er allein mit Weisheit und Festigfeit ein verständiges Mittel, besänstigte die Aufrührer, strafte die Ansührer und stellte den regelmäßigen Gang der Gesetze wieder her.

"Nie ist der Gerichtöstuhl der Provinz von einem rechtlicheren und gelehrteren Nichter eingenommen worden, als dies mehre Jahre lang vor der Staatsumwälzung von ihm geschehen ist. Seit der Nevoslution hat er Neu-Jersey im Congreß der Bereinigten Staaten repräsentirt, aber seine hinschwindende Gesundheit und sein durch die vielen Anstrengungen und Dienstleistungen geschwächter Körperzustand nöthigten ihn bald darauf, den Weg der öffentlichen Wirfsfamseit zu verlassen, bis er endlich ganz der Welt entzogen wurde.

"Die Sitten seines Privatlebens waren gefällig und angenehm; in seinem Umgang war er leutselig und belehrend, und selbst in seinen gewöhnlichen Gesprächen bewies er sich als Meister einer sließenden und zierlichen Sprechart. Im Fache der Literatur bezurfundete er einen vortrefflichen, durch lange und anhaltende Bemüshungen hochgebildeten Geist. Tief und sorgfältig erforschte er die Grundsäße der Moral und Religion und seine Kenntnisse der Lanzdesgeseße waren umfassend und gründlich. Er war wohl bekannt mit allen Zweigen der bildenden Wissenschaften, vorzüglich aber war seine blühende und überzeugungsfrästige Beredtsamseit zu bezwundern, wodurch er lange Zeit in den Gerichten die Gemüther beherrschte.

"Als Chrift und, wie Ihr wift, als vieljahriges Mitglied diefer Rirche schamte er sich des Evangeliums von Chriftus nicht, und ihn

fonnte weder die Lacherlichfeit zügellofer Bige, noch das Beifpiel herrschender Lafter von dem Bekenntnif beffelben abbringen ober ihn an der Ausübung feiner Tugenden verhindern, obwohl er in religiofer Binficht fehr freifinnig mar. Als Philosoph das Recht des Privat= Urtheils und die Meinungsverschiedenheit, welche aus der Mannich= faltigfeit der menfchlichen Berffandesfrafte nothwendig hervorgeht, wohl erkennend, behandelte er als Chrift Alle, die von ihm verschie= ben dachten, mit Biederfeit, wenn nur ihr Leben durch Tugend und Frommigfeit fich fund gab. Folgen wir ihm bis jum letten Mugen= blick feines Lebens und beobachten ihn mahrend jener bedenflichen und beschwerlichen Mifftimmung deffelben, welche ihm endlich ein Ende feste, jo entdeden wir gang fichtbarlich die Aufrichtigfeit feiner Frommigfeit und die Starte der Religion, welche feinen Beift in ben schrecklichsten Leidenstämpfen aufrecht erhalten bat. zwei Jahre lang ertrug er mit ber großten Standhaftigfeit und Be= duld ein Leiden, bei beffen Bedanfen wir fchon erzittern. Dit einer die unerträglichften Schmerzen erregenden Buth zehrte es an ihm bis fein Leben ein Ende erreichte, bennoch offenbarte er allezeit, felbst wahrend dem hochsten Punkte der Leiden, die nur eine menschliche Natur ertragen fann, eine folde Unterwürfigfeit unter bem Willen bes himmels und eine folche Ergebung in fein Schickfal, wie fie nur die Erwartung eines beffern Lebens bewirfen fonnte.

"Das war der Mann, dessen lleberreste nun vor und liegen und und die für Sterbliche wichtigsten Lehren verfündigen: die Eitelkeit aller menschlichen Dinge, die Bedeutsamfeit einer ewigen Fortdauer, die Heiligkeit der gottlichen Gebote, den Werth der Religion, und die Gewisheit und schnelle Unfunft des Todes."

# John Witherspoon.

John Witherspoon, gleich ausgezeichnet als Prediger des Evangeliums, wie als Patriot der Revolution, wurde am 5. Februar 1722 in dem Rirchsprengel Pester, einige Meilen von Schnburg, geboren. Er stammte in gerader Linie von John Knor, dem schotztischen Reformator, über welchen einst Maria, Königin von Schotzland, geäußert hatte, daß sie mehr Furcht vor seinen Gebeten habe, als vor einer Urmee von zehntausend Mann.

Der Prediger der Pfarrei Defter mar der Bater herrn Wither=



# JOIN WILLIAMS POON.

Engraved by J.B.Longacre from a Painting by C.W.Peale.



fpoon's, ein Mann von vorzüglicher Gelehrsamkeit und Frommigkeit und merkwürdig durch seine gewohnte sehr genaue Sprech= und Schreibart. Das Beispiel des Vaters bildete wohl in nicht gerins gem Grade dem Sohne jene Liebe zum Geschmackvollen und Einsfachen an, wodurch dieser verdienter Weise so berühmt ward.

In früher Jugend wurde er in die diffentliche Schule zu haddingston gesendet, woselbst er bald in hohes Unsehen fam wegen seiner angebornen gesunden Urtheilsfraft, wegen des strengen Obliegens seiner Studien und der schnellen und flaren Fassungsgabe seines Geistes. Biele seiner damaligen Gefährten seiner literarischen Besmühungen nahmen späterhin die hochsten Stellen in der literarischen und politischen Welt ein.

In seinem vierzehnten Jahre bezog er die Universität zu Edinburg. Hier that er sich, wie früher in der Schule zu Haddington, durch seinen großen Fleiß und seine raschen literarischen Fortschritte hers vor. Im Gebiete der Theologie legte er hauptsächlich einen unges gemein treffenden Sinn in der theologischen Kritif, eine ungewöhnsliche Bestimmtheit der Gedanken und Deutlichkeit des Ausdrucks an den Tag. Als er sein ein und zwanzigstes Jahr erreicht hatte, versließ er die Universität und trat als Prediger auf.

Sogleich nachdem er die Universität verlassen hatte, wurde er zum Prediger nach Pester berufen und seinem Bater im Umte, mit dem Bersprechen der Nachfolge, beigefellt. Er nahm jedoch lieber eine Einladung von der Pfarrei Beith, im westlichen Theile Schotts lands an, zog dorthin und erhielt daselbst unter einwilliger Zustimsmung seiner Gemeinde die heilige Weihe zum Predigtamte.

Bald nach seiner Niederlassung in Beith ereignete sich eine Begesbenheit, welche zu interessant ist, um sie unerwähnt zu lassen. Um 17. Januar 1746 fand das Treffen bei Falfirf statt. Dr. Withers spoon und verschiedene Undere hatten dieses Treffen mit angesehen. Unglücklicher Weise wurden sie von den Rebellen gefangen genommen und nach dem Schlosse Doune in enges Gewahrsam gebracht. In demselben Platz, in welchem er eingesperrt war, befanden sich zwei Zellen, in deren einer fünf Glieder einer Militair-Compagnie von Edinburg, die man ebenfalls zu Gesangenen gemacht hatte, waren, und zwei Bürger von Aberdeen, die als Spione gehenst werden sollten. In der anderen Zelle befanden sich verschiedene Undere, die mit Herrn Witherspoon unter ähnlichen Umständen gesfangen genommen worden waren.

In der dem Tage ihrer Gefangenschaft folgenden Nacht theilten diejenigen Gefangenen, welche sich mit einander unterreden konnten, ihre Gedanken mit, wie sie am Besten ihre Flucht bewerkstelligen könnten. Der Ort, wo sie in Haft gehalten wurden, war der hochste Theil des Schlosses, nicht weit von der Zinne der Mauer, welche siebenzig Fuß hoch war. Man kam darin überein, von den Teppichen, die ihnen gegeben waren, ein Seil zu slechten, und verz mittelst desselben sich von der Zinne auf den Boden herabzulassen.

Man flocht, fo gut es geben wollte, ein Geil und ungefahr um ein Uhr Morgens fingen fie an herabzufteigen. Bier berfelben er= reichten ficher ben festen Fußboden, aber gerade als der Funfte den Boden berührte, brach das Geil, ungefahr zwanzig Ruf von der Erde. Diefer ungluckliche Umftand murde benen, die auf der Binne ftanden, mitgetheilt und ihnen bie Warnung gegeben, bas nun fo gefahrvolle Berabsteigen nicht zu verfuchen. Der Rachfte indeffen, an welchen die Reihe gefommen war, achtete der Warnung nicht und ließ fich augenblicklich an bem abgebrochenen Geile berunter. Un das Ende beffelben angefommen, nahmen feine Befahrten unten, als fie mahrnahmen, daß er fich geben laffen wollte, eine befondere Stellung an, um feinen Fall zu verhuten. Es gludte ihnen jedoch nur theilmeife. Der arme Burfche erhielt eine bedeutende Berlegung, indem einer feiner Enochel verrenft war und mehre Rippen brachen. Geine Gefährten trugen ihn indeffen gludlicher Weife in ein Dorf an ber Geefufte, von mo er, vermittelft eines Bootes auf eine im Safen vor Unfer liegende Kriegsschaluppe gebracht murde.

Der andere Freiwillige und Dr. Witherspoon mußten zurückbleis ben. Der Freiwillige zog nun das Seil herauf und band an das Ende desselben mehre Teppidze. Nachdem er es hinlanglich verlansgert hatte, ließ er es wieder herab und stieg an ihm herunter. Er erreichte sicher die Stelle, wo das Seil ursprünglich gebrochen war, die Teppiche jedoch konnte er nicht umspannen und er stürzte, wie sein Borgänger, und wurde so gefährlich verwundet, daß er bald darauf starb. Das Schicksal dieser unglücklichen Männer bewog Dr. Witherspoon, die Hossnung der Flucht aufzugeben und eine mehr sichere Urt der Befreiung abzuwarten, welche auch in Balde eintrat.

Im Laufe von zwei Jahren wurde Dr. Witherspoon von Beith nach der blühenden Stadt Paisley versetzt, wo er sich der Zuneigung einer zahlreichen Gemeinde erfreute und in deren Mitte er mit

großem Segen wirkte, bis zur Zeit seiner Auswanderung nach Ames rika, wo er die Prasidentschaft des Collegiums von Neu-Jersen übernehmen sollte.

Diese hohe Anstellung an genanntem Collegium erhielt er im Jahre 1766; anfänglich war er jedoch genothigt, dieselbe auszusschlagen, weil die weiblichen Glieder der Familie der Auswanderung sehr abgeneigt waren und insbesondere seine Gattin sich weigerte, den Schauplaß ihrer Glückseligkeit und Ehre mit einem fremden Lande, so fern von dem Grabe ihrer Båter, zu vertauschen.

Spater jedoch nahm Dr. Witherspoon den Gegenstand in abermalige Ueberlegung, und durch den Ginfluß und die Borftellungen des herrn Stockton, wie wir bereits in deffen Memoir ermabnt ba= ben, murden endlich die Bunfche der Truffees erfullt und die Prafidentschaft des Collegiums von herrn Witherspoon angenommen. Es gereicht demfelben zu nicht geringer Ehre, daß er fich entschließen fonnte, ben Dcean ju überfahren und, einen fo ehrenvollen, troftlichen und nuglichen Wirfungofreis verlaffend, die Leitung eines Collegiums in einem neuen Lande ju übernehmen, nachdem er fogar noch, wie man berichtet, furg zuvor bringende Ginladungen nach Dublin, nach Rotterdam, und nach der Stadt Dundee in feinem Vaterlande abgeschlagen hatte. Ebenfo muß ermahnt werden, baß vor feiner Einschiffung nach Umerika und mahrend er noch unent= Schloffen war, ein lediger Dann von betrachtlichem Bermogen und ein Verwandter der Familie ihm verfprach, ihn als Erbe einzuseben, im Falle er in Schottland verbleiben murde.

Im August 1768 landete Dr. Witherspoon in Amerika und in demfelben Monat wurde er als Prasident des Collegiums feierlich eingesetzt. Der Ruf seiner literarischen Bildung verursachte augens blicklich eine Zunahme der Anzahl der Studenten und eine Vermeherung der Fonds des Collegiums. Damals stand es noch nicht unster dem Schutz des Staates, sondern es war durch die Freigebigseit von Privatpersonen gegründet und unterhalten worden. Die Finanzen des Collegiums befanden sich in einem niedrigen und abnehmenz den Zustand; sein hoher Ruf jedoch, und seine persönlichen Bemüstungen erweckten in allen Theilen des Landes, von Massachusetts bis Virginien eine großmuthige Theilnahme, in Folge derselben die Finanzen der Anstalt bald in einen blühenden Zustand erhoben wurden. Zur Zeit der Revolution hob man das Collegium auf und seine Ouellen wurden beinahe erschöpft, und dennoch kann faum

gehörig geschäßt werden, mas die Unstalt in der damaligen Zeit dem Unternehmungsgeiste und den Talenten des Dr. Witherspoon zu verdanken hatte.

"Der Hauptvortheil jedoch," fagte Dr. Rogers in einem bei Gezlegenheit des Todes jenes vortrefflichen Mannes geführten Gefprache, "erwuchs aus seiner Gelehrsarkeit und feiner Aufsicht, aus seinem Beispiel als ein treffliches Muster guter Schreibart und aus dem Ton und Geschmach, welche er den literarischen Bestrebungen des Collegiums angebildet hatte."

Er traf große Beranderungen in jedem Theil bes Unterrichts. "Er fuchte," fagt derfelbe Schriftsteller, "in diefer Unftalt ein Erziehunge: fuftem nach der ausgedehnteften und fchakungswertheften Grund= lage einzuführen, die feine Berhaltniffe und Finangen gefratten mur= den. Früher mar die Unterrichtsmeife zu oberflächlich und die Deta= phyfif und Philosophie trugen zu fehr ben trockenen und unbelehren= den Unfrich der Schule an fich. Diefes fann jedoch feineswegs ben großen und vortrefflichen Mannern, die vor ihm biefer Unffalt vorgestanden haben, zur Laft gelegt werden, fondern vielmehr bem frischen Entstehen biefes Landes, der Unvollkommenheit feines gefell= schaftlichen Buftandes und bem niedrigen Ctande ber Literatur in demfelben. Geit feiner Prafidentschaft hatten die mathematischen Wiffenschaften eine Ausdehnung erhalten, wie fie vorber nie in ben amerifanischen Geminarier gefannt worden mar. Er fuhrte in die Philosophie die liberalften und neueften Bervollfommnungen Euro= pa's ein. Er erweiterte den philosophischen Curfus bis auf die allge= meinen Grundfage der Politif und des offentlichen Rechts; er ver= band damit gefunde und vernünftige Metaphyfif, die fich eben fomobl von der Lehre des Fatalismus und Zufalls, als von der Fruchtlofigfeit eines bogmatifchen Chulymangs entfernte, fo wie, von ben übermäßi= gen Spiffindigfeiten jener verneinenden und gottlofen Secten ber Efeptifer, welche bas Cenn ber Materie ganglich leugnen ober be= haupten, daß nur allein die Materie Eriften; habe.

"Er legte in dem Collegium den Grund zu einem geschichtlichen Cursus, und die Erundsage des Geschmads und die Regeln einer guten Schreibart wurden von ihm auf's Geschickteste erklart und durch Beispiele nach seiner Urt erlautert." Er besaß eine bewuns dernswurdige Unlage zur Leitung einer solchen Unstalt und erweckte mit gutem Erfolg unter den seiner Pflege anvertrauten Zöglingen einen wohlthätigen, mächtigen Wetteifer. Unter seiner Unleitung

graduirten Viele, die sich durch ihre Gelehrsamfeit und ihre vorzüg= lichen Dienste ausgezeichnet haben, die sie ihrem Vaterlande als Geistliche, als Gesetzeber und als Patrioten geleistet.

Bur Zeit des amerikanischen Krieges wurde das Collegium, wie oben bemerkt, aufgehoben und die Beamten und Studenten zerzstreuten sich. Dr. Witherspoon erscheint nun in einer neuen Stellung vor dem amerikanischen Publikum. Obgleich ein Fremdling, so hatte er doch, als er ein Bürger dieses Landes geworden, die Borzurtheile abgelegt, und unterstüßte nun aus's Wärmste die Amerizaner gegen das englische Ministerium. Seine ausgezeichneten Fabigfeiten stellten ihn den Bürgern Neu-Tersey's als einen der geeigenetsten Delegaten für die Convention dar, welche ihre republikanische Constitution entwarfen. In dieser ehrenvollen Bersammlung bewies er sich, zum Erstaunen aller Rechtsgelehrten, als eben so gründelicher Rechtskenner, wie er früher als Philosoph und Geistlicher ruhmvoll bekannt war.

Frühe im Jahre 1776 wurde er von den Wahlburgern Neus Jersey's zum Repräsentanten in den Congreß erwählt. Er nahm in dieser Versammlung einige Tage vor dem 4. Juli seinen Siß, und wohnte den Berathungen über die bedeutungsvolle Frage der UnabhängigkeitssErklärung bei. Er war ein Vertheidiger dieser Waßregel. Treffend entgegnete er einem Mitgliede, welcher sich der Maßregel widerseste, weil er das Land noch nicht reif für eine UnsabhängigkeitssErklärung hielt. "Mein Herr," sagte er, "nach meisner Meinung ist das Land nicht nur reif, sondern überzeitig."

Sieben Jahre lang reprafentirte Dr. Witherspoon unausgefest Reu-Jersen im General-Congreß. Selten ließ er seinen Sis leer und nie gab er personlichen Berucksichtigungen Raum, daß sie von seinen amtlichen Pflichten seine Ausmerksamseit hatten abwenden konnen. Wenige Manner handelten mit mehr Thatkraft und Ferztigseit; wenige schienen mit mehr politischer Weisheit begabt; wes nige erfreuten sich eines größeren öffentlichen Bertrauens; wenige vollbrachten mehr für das Land, als er in dem Kreise, in welchem er berufen war, gethan hat. Bei den trübsten und schreckbarsten Aussischten der öffentlichen Angelegenheiten blieb er allezeit standhaft, und in den verwickeltsten Berhaltnissen offenbarte er die größte Geistessfraft und Geistesgegenwart.

Es ift unmöglich alle Einzelheiten anzuführen oder auch nur einen fleinen Theil der wichtigen Dienste, die er mahrend feines Beiseyns

im großen gesetzebenden Rath seinem neuen Baterlande geleistet hat. Er leistete seinen Beistand bei unzähligen Committeen, in des nen sein Urtheil und seine Erfahrung von bedeutender Wichtigkeit waren. Selten nahm er an den Berathungen öffentlicher Maßrezgeln Theil, ehe er durch Bernunft und Betrachtung seine Ideen über den Gegenstand gebildet hatte. Dann aber trat er mit lichtvoller Klarheit und gewaltiger Kraft auf und versehlte es selten, Licht über einen Gegenstand zu verbreiten und selbst seine Widersacher zum Banken zu bringen. Seine Reden arbeitete er gewöhnlich in seinem Cabinet aus und prägte sie seinem Gedächtnisse ein, das unz gewöhnlich scharf war. Er konnte einen von ihm ausgearbeiteten Bortrag oder eine Nede, wenn er sie dreimal durchgelesen hatte, Wort für Wort halten.

Es muß zugestanden werden, daß Dr. Witherspoon ein scharssinnis ger Politiser war. Er hatte freilich Ansichten, die von denen seiner Beuter im Congreß in gewisser Beziehung verschieden waren, aber der Erfolg hat seine Grundsäße gerechtsertigt. Einige Beispiele mögen dies bestätigen. Er widersetzte sich beständig der theuern Unterhaltungsweise der Armee durch Commissaire. Diesen Commissairen waren gewisse Procente von dem Geld, das sie verausgabsten, als Bergütung bewilligt. Auf diese Art aber wurden die Commussifiere mächtig gereizt, um übermäßige Preise einzufausen, da sich nasürlicher Weise dadurch ihre Bergütung vermehren mußte.

In Folge dieser Versorgungsweise ber Armee, stiegen die Ausgazben des Landes zu einer beunruhigenden Hohe. Diese Verwaltungszart des General-Commissariats erregte von Zeit zu Zeit große Unzusfriedenheit und von vielen verständigen Männern im Lande wurde laut eine Verbesserung verlangt. Dr. Witherspoon war unter der Zahl, welche über diesen Gegenstand laute Klage führte und eine Veranderung für die Errettung des Landes wesentlich nothwendig hielt. Diese so nügliche und dsonomische Veränderung wurde endzlich am 10. Juli 1781 getrossen. Der Superintendent der Finanzen wurde bevollmächtigt, alle nöthigen Zuschüsse für die Armee und Flette der Vereinigten Staaten contractmäßig anzuschassen, es wurde nämlich dem Käuser für jede Lieferung eine bestimmte Summe bewilligt.

Ein anderer Punft, worüber Dr. Witherspoon von seinen Brustern im Congres verschiedene Unsichten hegte, mar die Einführung eines Papiergeld-Umlaufes. Rach der ersten oder zweiten Aussens

bung widersette er sich heftig diesem System, indem er die Wunde, welche nothwendiger Weise zulett der öffentliche Eredit dadurch zu erleiden hatte und das Elend einzelner Personen, welches darauf folz gen müßte, vorhersagte. Unstatt der Einführung von über ein gewisses Quantum unsondirtem Papiergelde, behauptete Dr. Withers spoon nachdrücklich, daß es zweckmäßiger sen, Unleihen zu machen und Fonds zur Bezahlung der Interessen zu errichten. Welch' ein Glück wäre es für das Land gewesen, hatte man diese bessere Politik befolgt. Später veröffentlichte er auf die dringenden Bitten derer, welche ihm im Congreß widersprochen hatten, seine Ideen über das Wesen, den Werth und Nußen des Geldes in einer so klaren und verständlichen Abhandlung, wie vielleicht noch nie eine über diesen Gegenstand geschrieben worden ist.

Um Ende des Jahres 1779 jog sich Dr. Witherspoon, um ben Rest seiner Lebenstage, wie er sagte, in "otio cum dignitate" (in murdevoller Ruhe) hinzubringen, freiwillig aus dem Congreß zurück. Seinem Tochtermann, dem Chrwurdigen Dr. Samuel A. Smith, welchem die Pslege und der Unterricht der Studenten, die nun nach und nach wieder zurücksehrten, übertragen worden war, trat er sein Wohnhaus in der Nahe des Collegiums ab und bezog seinen Landssis, der ungefähr eine Meile von Princeton entsernt lag. Sein Name erhielt jedoch immer noch die Berühmtheit der Erziehungszanstalt, welche nicht lange nachher ihren früheren Ruhm erlangte.

Er sollte jedoch nicht lange die ihm so erwünschte Ruhe genießen, indem er im Jahre 1781 wieder zu einem Repräsentanten im Conzgreß erwählt wurde. Um Ende des folgenden Jahres jedoch verließ er die politische Lausbahn. Im Jahre 1783 verleitete ihn seine innige Zuneigung zu der Anstalt, der er einst so lange vorgestanden, den Ocean zu befahren, um deren Gedeihen zu befördern. Er stand nun in seinem sechzigsten Jahre und seine Hochachtung vor dem Rußen der Gelehrsamseit muß sehr groß gewesen seyn, da sie ihn bewegen konnte, in diesem vorgerückten Alter sich den Gefahren des Meeres bloß zu stellen. Das Unternehmen versprach kaum einigen Erfolg; denn immer noch dauerte die Feindseligseit zwischen England und Amerika fort. Die Geldunterstüßung, die er erhielt, beztrug auch nur ein wenig mehr, als die Summe seiner Neisekosten, obgleich er es, um den Zweck seiner Neise zu erfüllen, nicht an Unterznehmung und Eiser hatte sehlen lassen.

Da fich nach feiner Rudfehr in diefes Land im Jahre 1784 bem

ihm nun fo munschenswerthen Stilleben fein hinderniß entgegen stellte, so entledigte er sich größtentheils, einige wichtige Umstände ausgenommen, aller der deffentlichen Functionen, die nicht mit den Pflichten seines Umtes, als Prasident des Collegiums, oder mit seinem Charafter, als Prediger des Evangeliums in unmittelbarer Berührung standen.

Obgleich Dr. Witherspoon sich hauptsächlich für ein politisches Leben eignete, so gebührt ihm dennoch ein größerer Borzug, als Diesner des Evangeliums und insbesondere als Kanzelredner. "Er war in vieler Hinsicht," sagt Dr. Rogers, "eins der besten Muster, nach welchem ein junger Prediger sich selbst bilden konnte. Es war ein besonderes Glück für das Collegium und vorzüglich für diesenigen, welche sich dem geistlichen Stande zu widmen gedachten, ein solches Beispiel beständig vor Augen zu haben. Die Religion, wie er sie lebrte, zwang allezeit benen, die ihn hörten, Achtung ab, auch selbst wenn ihr Herz nicht einstimmen konnte. Ein bewundernswürdiger Tertsenner; ein gründlicher, in seiner Lehrart verständlicher und einsacher Theolog; ein in Allem bewanderter und mit der menschlichen Ratur bekannter Gelehrter; ein ernster, würdevoller und seierlicher Nedner—benußte er alle jenen Quellen entstießenden Urtheile zur Erläuterung und Einschärfung der göttlichen Bahrheit."

Geine gefelligen Gigenfchaften machten ibn zu einem ter umganglidbien Menfchen. Er befaß einen reichen Schat unterhaltender und belehrender Unefdoten. In den Stunden ber Erholung mar er eben fo ergoglich, als er in den Stunden des Ernftes belehrend mar. Die folgende Unefdote giebt und eine Probe feiner Scherzhaftigfeit. Bei der Uebergabe der britischen Urmee an General Gates ju Cara= toga, fandte diefer Officier einen feiner Adjutanten ab, um diefe Deuigkeit dem Congreß ju überbringen. Das Erfreuliche Diefer Radricht murde die meiften Menschen beflügelt haben, um die Reise so schnell wie moglich zu vollenden; der Abjutant reiste jedoch fo gemachlich, daß die Nachricht schon drei Tage vor seiner Unfunft nach Philadelphia gekommen mar. Es mar die bamalige Sitte des Congreffes, bei folden Gelegenheiten dem Heberbringer einer fo ange= nehmen Nachricht als Zeichen der Uchtung ein Gefchenf zu überreichen, und es murbe vorgefchlagen, bei dem gegenwartigen Fall, ben Boten mit einem prachtigen Degen zu beschenken. Wahrend der Verhandlungen diefes Gegenstandes erhob sich Dr. Witherspoon und trug darauf an, den gemachten Borfchlag dahin abzuandern,

daß ihm fatt eines prachtigen Schwerdtes, ein Paar goldne Sporen überreicht werden sollten.

Ein anderer bemerkenswerther Charafterzug mar die Aufmerksfamkeit, womit er die jungen Leute zu behandeln pflegte. Er ließ felten eine Gelegenheit vorbei gehen, ihnen, wenn sie in seiner Gesellschaft sich befanden, einen nüglichen Rath ihren Berhältnissen gesmäß zu ertheilen, und zwar that er dieses immer mit so vieler Zärtzlichkeit und Unmuth, daß sie ihn weder unachtsam anhören, noch leicht vergessen konnten.

In seinem hauslichen Kreise waltete er als liebensvoller Hausvater, als zärtlicher Gatte, gütiger Meister und aufrichtiger Freund. Er war zweimal verheirathet. Das erstemal in frühen Jahren in Schottland mit einer Jungfrau Montgomery, einem durch Frömmige feit und Wohlthätigkeit ausgezeichneten Frauenzimmer. Zur Zeit seiner Auswanderung nach Amerika zählte seine Familie drei Sohne und zwei Töchter. Sein ältester Sohn James siel in der Schlacht bei Germantown. John ward ein Arzt und David widmete sich der Rechtswissenschaft. Bon den Töchtern war die eine an den Ehrw. Samuel S. Smith verheirathet, den Nachfolger des Dr. Withers spoon in der Präsidentschaft des Collegiums, und die andere verehes lichte sich mit dem berühmten Geschichtsschreiber Dr. Namsay. Zum zweitenmal hatte sich Dr. Witherspoon in seinem siebenzigsten Jahre mit einer Jungfrau von nur drei und zwanzig Jahren versheirathet.

Dr. Witherspoon besaß eine murdevolle Korpergestalt von sechs Fuß Sohe und war sehr verhältnismäßig gebaut. Seine herzliche Frommigseit und seine strenge Punktlichkeit und Genauigkeit bei den Andachtsübungen zeichneten ihn besonders aus. "Außer den täglichen Gottesverehrungen in seinem Hause mit seiner Familie, war es auch seine stete Gewohnheit, den letzen Tag jedes Jahres als Fastz, Bußz und Bettag mit derselben zu seiern, so wie er auch noch besondere Tage, je nach den Umständen, dem Fasten und Beten weihte.

"Endlich befielen ihn forperliche Schmachen. Mehr denn zwei Sahre vor seinem Tode hatte er den Berlust seines Gesichts zu erdulz den, welcher die Vergrößerung seiner andern Leiden beschleunigte. Diese ertrug er jedoch mit einer Geduld und sogar mit einer Heiterzfeit, wie sie selten bei den Weisesten und Frommsten angetroffen werden. Sein lebhafter Geist und sein Wunsch, bis an sein Lebensz

ende nuklich zu wirken, gestatteten ihm felbst in diesem Zustande nicht, sich der Ausübung seiner Berufspflichten als Prediger und am Collegium zu entziehen, sondern er erfüllte sie, soweit seine Korperstärke und Gesundheit es zuließen. Oft mußte er mahrend seiner Blindheit auf die Kanzel geführt werden, aber allezeit entledigte er sich seiner Pflicht mit seiner gewöhnlichen Genauigseit, ja oft mit ungewöhnlicher Feierlichseit und Begeisterung.

Endlich jedoch erlag er dem zunehmenden Druck feiner Leiden und am 15. November 1794 fand er im drei und siebenzigsten Lebensz jahre feine endliche Ruhe. Folgende Grabschrift trägt der Marmor,

melder feine Sulle bedt:

Unter diesem Marmorsteine liegen die irdischen Ueberreste des

## John Witherspoon, D. D. L. L. D.,

eines chrenvollen und beliebten Prasidenten des Collegiums von Reu-Jersey.
Er wurde geboren im Kirchspiel Pester in Schottland am 5. Februar 1722, Alten Style, und erhielt auf der Universität zu Edinburg eine vortreffliche Erziehung.

Im Jahre 1743 mit der heiligen Weihe des Predigtamtes bekleidet, erfüllte er zuerst in Beith und dann zu Paislen funf und zwanzig Jahre lang

getreulich die Pflichten feines Umtes. Alls ermahlter Prafident der Raffau Salle

übernahm er unter hohen Erwartungen des Publicums am 13. August 1768 die Pflichten dieses Amtes. Unübertroffen in jeder Beiftesgabe,

war er ein Mann von ausgezeichneter Frommigkeit und Tugend und innig vertraut mit den verschiedenen Zweigen

der Literatur und freien Kunfte. Gin ernster und feierlicher Redner, entfaltete er in feinen Reden eine Fulle der vorzüglichsten Lehren und Vorschriften und stellte die heilige Schrift in ihr hellstes Licht.

Leutselig, gefällig und zuvorkommend im traulichen Kreise zeichnete er sich auch außerordentlich

bei den Angelegenheiten und Berathungen der Kirche aus, und offenbarte die größte Klugheit

in der Beaufsichtigung und dem Unterricht der Jugend. Er verbreitete

den Ruf des Collegiums weithin in's Ausland und trug Bieles gur Erhebung

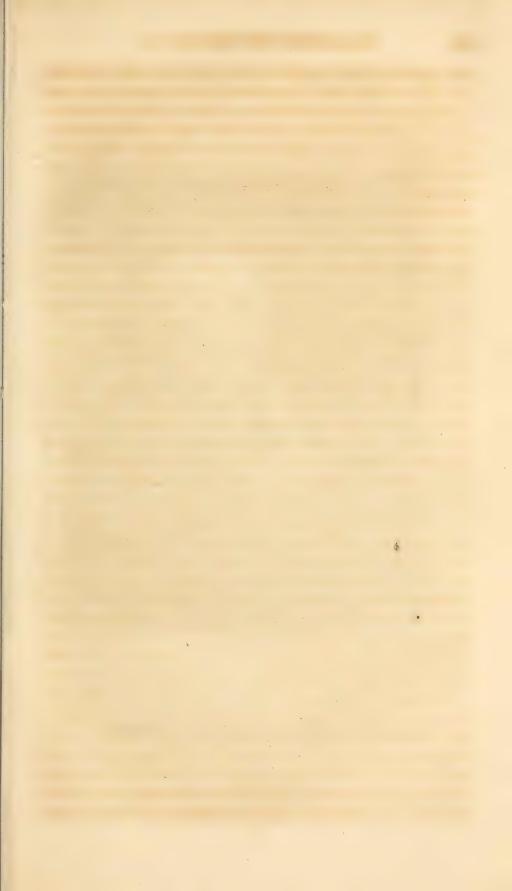



## FRANCIS MOPKINSON.

Engineed by JB. Longacre, and JH. Nesmith, from a Picture by Pine.

feines literarischen Charakters und Geschmacks bei. Lange Zeit glänzte er unter den hellsten Lichtern der Wissenschaft und Kirche. Endlich

allgemein gefeiert, geliebt und beklagt schied er aus diesem leben am 15. November MDCCXCIV in einem Alter von drei und siebenzig Jahren.

## Francis Hopfinson.

Francis Hopfinson, ein Eingeborner Pennsylvaniens, wurde im Jahre 1737 zu Philadelphia geboren. Sein Bater, Thomas Hopfinson, war ein Englander und zu einer dem Verfasser unbekannten Zeit nach Amerika ausgewandert. Kurz vor seiner Auswanderung trat er in eine ehrenvolle eheliche Berbindung mit einer Nichte des Bischofs von Worcester.

Bei seiner Unfunft in Umerika nahm er seinen Wohnsit in Phis ladelphia, wa er mehre hohe Uemter unter der Regierung seines Gesturtslandes mit Ruhm verwaltete. Herr Hopfinson besaß eine vortreffliche wiffenschaftliche Bildung und war ein Vertrauter des berühmten Philosophén Benjamin Franklin, welcher ihn sehr hoch achtete. Die zwischen beiden herrschende Vertraulichkeit scheint durch die Uehnlichkeit ihrer Liebhabereien, hauptsächlich in philosophischen Gegenständen, entstanden zu sehn. Dem Herrn Hopkinson wird der erste Versuch zugeschrieben, das elektrische Fluidum vermittelst eines spig ig en statt eines stumpfen Instruments anzuziehen. Er theilte zuerst Herrn Dr. Franklin diesen Versuch mit, dessen praktisseher Nußen darin besteht, daß es die heftige Entladung verhütet, welche allezeit eintritt, wenn das elektrische Fluidum auf ein stumpfes Instrument fällt.

Nach dem Tod des Herrn Hopfinson, der ihn in der Bluthe sei=
nes Lebens hinwegraffte, siel die ganze Sorge für die zahlreiche Fa=
milie auf die hinterlassene Wittwe. Glücklicherweise besaß Frau
Hopfinson vorzügliche Geistesgaben und war wohl geeignet, die Erziehung ihrer Kinder zu leiten. Schon frühe die besonderen geistis
gen Anlagen ihres Sohnes, des Gegenstandes dieser Memoiren, ent=
deckend, entschloß sie sich, kein Opfer zu scheuen und alle ihre Kräfte
aufzubieten, um demselben die Bortheile einer vorzüglichen Erziehung
angedeihen zu lassen. Ihre Einkunste waren zwar vergleichungs=
weise gering; eine Mutter jedoch kann ihrer Kinder wegen jedem

Genuß entsagen. Dieses that Frau Hopkinson mit der größten Freude und verband noch mit der von ihr ihres Sohnes halber gezübten Selbstverleugnung die bewundernswerthesten Worschriften und das vortrefflichste Beispiel. Ihre Bemühungen wurden auch mit besonderem Erfolge gekrönt. Sie erlebte die Freude zu sehen, wie ihr Sohn mit ehrenvollem Ruse das Collegium zu Philadelphia verließ und in der Ausübung der Rechtswissenschaft sich eine hohe Stellung erwarb. Er besaß übergewöhnliche Talente und einen schnell begreisenden und gewandten Geist. Mit Leichtigkeit ergrünzdete er die Tiefen der Wissenschaft und füllte seinen vielumfassenden Geist mit bedeutungsschweren und gewichtigen Wahrheiten. Dabei vernachlässigte er keineswegs seine schöngeistige Ausbildung. In der Tonz und Dichtkunst brachte er es zu einer bedeutenden Höhe und selbst die Malerei blieb ihm nicht ganz unbekannt. Wenige Menschen zeichzneten sich mehr durch einen guten Humor und in der Satyre aus.

Im Jahre 1766 schiffte sich Herr Hopfinson nach England ein, um das Land seiner Bater zu besuchen. Die Achtung, welche er in seiner Geburtöstadt genoß, war so groß, daß er von der Behörde der Trustees des Collegiums zu Philadelphia eine öffentliche Bezeugung der Hochschäung und Zuneigung erhielt, welche ihm der Borgesetzte dieser Anstalt freudig ertheilte und ihm im Namen seiner Alma Mater (Universität Philadelphia) eine gefahrlose und glückliche Reise wünschte.

Nach einem mehr benn zweijährigen Aufenthalt in England fehrte er nach Amerika zurud und ließ sich bald darauf, nachdem er eine Jungfrau Borden von Bordentown im Staate Neu-Jersen geheisrathet hatte, häuslich nieder. Seine anerkannten Talente lenkten bald die Ausmerksamkeit der königlichen Regierung auf ihn, die ihm auch die Anstellung eines Collectors am Zollamte und eines Gliedes des erecutiven Nathes ertheilte.

Diese Aemter konnte er jedoch nicht lange bekleiden, da ihn die Sache seines Baterlandes nothigte, sie aufzugeben. Er pflichtete starken Gefühls den öffentlichen Maßregeln bei, welche dem Revoslutionskampse vorangingen, und seine Fähigkeiten und sein Patriostismus stellten ihn als eine geeignete Person dar, im Congreß den Staat Neu-Jersey zu repräsentirten, in welchem er seinen Bohnsitz genommen hatte. Im Jahre 1776 erhielt er wirklich diese Ernenzung, stimmte in solcher Eigenschaft für die Unabhängigkeits-Erklärung, und unterzeichnete später die ausgesertigte Abschrift jener ewig denkwürdigen Urfunde.

Nachdem Herr Roß im Jahre 1779 seine Stelle als Richter bes Admiralitats-Gerichtes von Pennsylvanien niedergelegt hatte, ers nannte der Prassdent dieses Staates Herrn Hopkinson zu dessen Nachsolger. Einmuthig war er zu diesem Amte erwählt worden und zehn Jahre lang, bis zur Organisation der Föderal-Regierung erfüllte er seine Berufspflichten zu seinem Nuhme und zum Nußen seines Baterlandes.

Bald nach der Annahme der Foderal-Constitution ertheilte General Washington, auf Anrathen und Zustimmung des Senats,
Herrn Hopfinson die Anstellung eines Richters der Bereinigten
Staaten für den Distrift Pennsylvanien. Dieses war ein wichtiges
und würdevolles Amt, für welches er sich in bewundernswürdigem
Maaße eignete, und er wendete seine Stellung ruhmvoll dazu an,
der National-Regierung Festigseit und Ansehen zu verschaffen.

In der Zeit seiner richterlichen Laufbahn hutete er sich gewissens haft vor Einmischung in Parteis oder gelegenheitlicher Politik, dages gen benußte er seine Kräfte zur Beförderung des allgemeinen Besten, wenn sich irgend eine Gelegenheit darbot. Er trug nicht wenig zur Erhebung der Bolkögefühle während des Nevolutionöfrieges bei. Das Hauptmittel, wodurch er dieses bewerkstelligte, war die Unwens dung seiner satyrischen Anlage, welche ihm in ungewöhnlichem Grade zugetheilt war. Seine gelegenheitlichen Erzeugnisse waren zahlreich und dem damaligen Zustande des Landes ganz entsprechend. Sie erwarbest in jenen Tagen dem Berfasser die verdiente Popularität und werden so lange ihren Reiz und ihre Erzöhlichseit behalten, als das Andenken an jene Zeit währen wird.

Herr Hopfinson veröffentlichte mehre Gedichte. Sein Hauptverzienst als Dichter besteht in einer gefälligen Bersbildung. Der Hauptzweck seiner dichterischen Erzeugnisse war die Erheiterung der Leser, die sie auch nicht versehlt haben. Sie erregten im ganzen Lande eine nicht geringe Ausmerksamkeit; die meiste Popularität jedoch erwarb sich die humoristische und wohlbekannte Ballade: ",der Lonnenkrieg."

Mitten in thatiger Wirksamfeit überraschte der Tod ploglich Herrn Hopfinson, am 8. Mai 1791 im drei und fünfzigsten Jahre seines Lebens. Er starb an einem Schlagfluß, der in zwei Stunden sein irdisches Dasenn endigte.

Die Körpergestalt Herrn Hopfinsons mar von ungewöhnlich gez ringer Große. Seine Gesichtszüge, obschon flein, maren außerst lebhaft. Seine Reden waren fließend und seine Körperbewegungen ungewöhnlich fcnell. Wenige Menschen befagen eine gutmuthigere Denfart und maren wohlthatiger in ihrem Leben. Er zeichnete fich durch einen besondern Schonheitofinn und durch feine Liebe und Ergebenheit fur die Wiffenschaft aus. Er mar im Befit einer Bucherfammlung, welche die trefflichften literarifden Erzeugniffe ber Beit enthielt; und in feinem Bibliothefzimmer fand fich eine Camm= lung miffenschaftlicher Apparate, mit melden er sich feine mußigen Stunden vertrieb und den Schat feiner Renntniffe vermehrte. Die folgende Unefdote liefert uns einen Beweiß von der Sochachtung, in welcher er als Philosoph und als literarischer Beift fand. Bu einer Beit mabrend bes Nevolutionsfrieges war Bordentown, ber Ort mo herr Sopfinson mit feiner Familie wohnte, ploglich von einer 216= theilung Seffen überfallen worden. Die Framilie hatte kaum Zeit gur Flucht, ehe noch die Angreifer Die Plunderung des Saufes begannen. Bald nach ber Raumung Philadelphia's von ben Briten fiel ein Band, welcher ber Bucherfammlung des herrn hopfinfons entwendet worden mar, in deffen Sande. Der Officier, welcher das Buch in Befit genommen, batte auf ein weikes Blatt ein Geftand: niß des Diebstahls in beutscher Eprache gefdrieben, und jugleich barin erflart, daß, obgleich er herrn Sopfinfon fur einen widerfpen= figen Rebellen halte, die Bucher und ber philosophische Apparat unter feiner Bucherfammlung ibm binlangliche Beweife gegeben bat= ten, bak er auch ein Gelehrter fen.

herr hopfinson hinterließ eine Wittwe und funf Kinder. Der alteste Cohn, Joseph hopfinson, war seinem Bater an geistigen Unlagen und an Klarheit seines Genius febr abnlich. Er nahm unter den Udvocaten der amerikanischen Gerechtigkeitspflege einen beneidenswerthen Rang ein.

### John Hart.

Die Weltgeschichte liefert uns wohl kein Beispiel einer glanzenderen Beurkundung achten Patriotismus, als die Geschichte der amerikanischen Revolution uns darlegt. Bei'm Beginne derselben stellte es sich den zahlreichen Personen, deren Talente, Weisheit und Unternehmungsgeist für einen glücklichen Erfolg nothwendig waren, flar an das Licht, daß sie nur wenige, wenn überhaupt einige persönliche Wortheile gewinnen konnten. Ja, sie mußten vielmehr mit Bestimmtsheit erwarten, daß ihnen statt Gewinn der größte Verlust und die

schwersten Leiden bevorständen; daß ihren Familien die Lebensbes quemlichkeiten entzogen, ihr Eigenthum zerstört, ihre Bauereien vers wüstet, ihre Wohnhäuser geplündert oder in Asche gelegt würden; daß ihre Sohne auf dem Schlachtselde sterben, und, sollte der Kampf mißlingen, ein schimpslicher Tod ihr eigenes Loos werden würde. Aber der Streit betraf die Nechte, die ihnen Gott verliehen hatte; er galt der Freiheit, dem theuersten und edelsten Gut der Menschen; er betraf die Glückseligseit der bis an das Ende der Zeit nachfolgenden Geschlechter. Solche Betrachtungen bewegten die Patrioten der Revolution. Sie berücksichtigten vergleichungsweise wenig ihre eigne Person, sondern wandten ihre Blicke auf die Glücksseligseit Anderer; auf die zufünftige Herrlichkeit ihres Vaterlandes und auf allgemeine Freiheit.

Solche Gefinnungen waren die einzigen Triebfedern der Sand: lungen John Sart's, des jesigen Gegenffandes diefer Memoiren, eines wurdigen und unabhängigen Bauern in Reu-Jerfen. mar der Cohn des Eduard Hart von Hopewell in hunterdon County, Reu-Jerfey, eines tapfern Officiers, der fich in dem Rampfe unter Wolfe in Canada und als haupt der "Terfen Blauen" beruhmt gemacht hat. Die Zeit feiner Geburt fallt ungefahr in das Jahr 1715, ungludlicher Weife find aber nur menige Bufalle feines Lebens dem Undenfen aufbewahrt. Gein Bater hinterließ ihm ein beträchtliches Erbaut, welchen Befig er noch durch den Unfauf eines ungefähr vierhundert Uder enthaltenden Landqutes vergrößerte. Er beirathete eine Jungfrau Scudder, ein achtbares und liebensmur= diges Frauenzimmer, mit welcher er eine große Ungahl Rinder zeugte. Er war ein großer Freund ber Landwirthschaft und in der Stille bes hauslichen Lebens erfreute er fich berjenigen Benuffe, welche unter allen in der Welt die reinsten find.

Gein von der Natur mit Weisheit, Festigkeit und gesundem Urztheil begabter Geist machte ihn bald bekannt und bewog den Staat, den Beistand seines Nathes zu suchen. Er war oft ein Mitglied der Colonial-Assembly, und leistete dem Theil seines Baterlandes, in welchem er wohnte, wichtige Dienste durch Vorschläge zu Verzbessen, als das Auslegen neuer Straßen, Brückenbau, durch die Fürsorge für die Beforderung einer verbesserten Erziehung und einer genauen Gerechtigkeitspslege.

Beim Beginne der Berletzungen der Rechte der Colonien durch Das britifche Ministerium erfannte Berr Bart mit vielen andern

benfenden Dannern bes Tages, bag ihnen nur zwifden einer Buflucht zu den Waffen und einer unbedingten Sclaverei die Wahl bliebe, und obgleich er feiner der feurigsten Manner mar, noch leicht zur Unnahme ftrenger Dafregeln bewogen werden fonnte, fo fcheute er fich bennoch nicht, feinen Widerwillen gegen die ungerechte Sand= lungsmeife des Mutterlandes auszufprechen und bem gur Reife ge= fommenen Cuftem eines Widerftandes gegen deffen Absichten beigu= pflichten. Insbefondere gehaffig mar ihm die Stempel-Acte. Richt baß er von beren Erpreffungen einen Geldverluft befurchtet hatte; es mar ja nur eine unbedeutende Abgabe, die aber, fo gering fie auch mar, gegen einen Grundfat von der größten Wichtigfeit an= ffieg. Das angemaßte Diecht der Stempel-Acte gab ber Krone eine Gewalt über die Colonien, gegen beren willfürliche Ausübung ihnen feine Gidberheit gewährt mar. Gie hatten in der That nach bem von der britischen Regierung angesprochenen Grundfat nur eine geringe ober gar feine Controle über ihr Eigenthum. Gie fonnten von dem Parlament auf eine Urt und in einer Ausdehnung be= ffeuert werden, wie es diefem beliebte, und nicht ein einziger Reprafentant ber Colonien fonnte zu beren Bortbeil feine Ctimme erbeben. Man barf fich beshalb burchaus nicht mundern, bag bie von ben jenfeitigen Ufern bes Oceans ber gemachten Forderungen in den amerifanischen Colonien ernftliche Gefühle erregten und daß der Beift bes Biderfrandes in allen Claffen ber Gefellfchaft, vorherr= idend murde, daß fowohl beim Niedrigen als Soben, beim Land= mann in feiner Burudgezogenheit und beim Ctaatsmann im offent; lichen Leben, lauter Widerspruch dagegen erfcholl.

Mit den erhobenen Unmaßungen des Mutterlandes ging der Geist der Widerseslichkeit in den Colonien gleichen Schritt. Es gab wenige Manner in der Bolfsgemeinschaft, die nicht mit jedem folgenz den Monat die Große des Gigenstandes lebendiger gefühlt, und die nicht immer mehr und mehr von der Nothwendigkeit seines verzeinigten und festen Widerstandes gegen die britische Regierung sich überzeugt hatten.

Als der Congreß im Jahre 1774 zusammentrat, erschien auch Herr Hart, den durch eine Berathung der Committeen von verschies denen Gegenden der Colonie die Wahl getroffen hatte, als Mitglied desselben und nahm seinen Sis. Der völlige Umfang der Theils nahme, welche er an den Berathungen dieser erhabenen und verehsrungswürdigen Versammlung nahm, ist unbekannt; mochten jedoch

auch seine Gewohnheiten und sein geringer Ehrgeiz ihn keine so auß= gezeichnete Rolle spielen lassen, als etliche Andere, so leistete er den= noch höchst wahrscheinlich nicht weniger schätzbare Dienste durch seine Mäßigung und sein besonnenes Urtheil.

In mehren auf einander folgenden Gigungen reprafentirte Berr Bart fortgefest Reu-Berfen beim Continental=Congreß. 2118 ber Untrag einer Unabhangigfeits-Erflarung geftellt murde, fullte er feine Stelle aus und ftimmte fur diefe Magregel mit ungewöhnlichem Gifer. Es war in jeder Sinficht eine ausgezeichnete Ehre, ein Dit= glied diefes Congreffes zu fenn; herrn hart muß jedoch hauptfach: lich feine Ernennung geschmeichelt haben. Rurge Beit guvor hatte der Provinzial-Congref von Neu-Jersey mit der Delegation nach dem General=Congreß mehre Beranderungen vorgenommen. Etliche der Reprafentanten genoffen fein volles Bertrauen, hauptfachlich in Betreff jener fuhnen und entscheidenden Dagregel, der Unabhangig= feito-Erflarung, welche nun die Bemuther Bieler im Cande be-Schäftigte. Aber ber Cranbhaftigfeit bes Beren Bart, ober wie man ihn fpater zu nennen pflegte, "bes ehrlichen John Bart," fonnten fie vollkommenes Bertrauen ichenken. Gie erfannten ihn als einen Mann von erprobtem Muthe, der nie allzu nachgiebigen und furcht= Samen Magregeln geneigt fenn wurde. Demgemag wurde er, mah= rend Undere entlaffen murden, wieder erwählt und ihm die Unwei= fung ertheilt, "daß er fich mit den Delegaten ber andern Colonien im Continental-Congreß fur die fraftigften Magregeln gur Behaup= tung der mohl gegrundeten Rechte und Freiheiten Umerifa's vereini= gen folle, und bag, wenn er es fur biefen 3med nothig ober dienlich erachte, er fich mit ihnen gur Unabhangigfeits-Erflarung der Bereinigten Colonien von Großbritanien verbinden, der Bundesgenoffen= fchaft zur Einheit und gemeinschaftlichen Bertheidigung beitreten, mit fremden Rationen Sandelsvertrage und Schusbundniffe fchließen, überhaupt alle diejenigen Dagregeln, die ihm und ben Undern jur Erreichung bes großen Zwedes nothwendig ichienen, er= greifen und dem Congreg bie gange Starte der Proving gum Beistande verfprechen folle; allezeit jedoch beachtend, daß, welchen Plan eines Bundniffes er auch eingehe, die Regulirung ber innern Politif Diefer Proving der Provingial-Gefetgebung überlaffen bleibe."

Im letten Theil des Jahres 1776 murde Neu-Jersen langere Zeit der Kriegsschauplas. Die Noth, welche zufolge dessen die Einwohener zu erdulden hatten, war fehr groß, und aus Muthwillen und

Raubluft erlaubte fich ber Feind häufige Bermuftungen ber Befit= thumer. Das Eigenthum bes herrn hart murbe ebenfalls beinahe Seine Kinder mußten fluchten; feine Bauerei ganglich gerftort. war ausgeplundert und man gab fich große Dube fich feiner eignen Person, als Gefangner, ju versichern. Frau hart fand fich ju der Beit in befonders fummervoller Lage. Sie lag an einer Rrantheit darnieder, welche sie an der Flucht verhinderte und endlich ihren Tod herbeiführte. herr hart weilte an ihrer Geite bis ber Reind bei= nabe fein Saus erreicht hatte, aledann entfloh er, ba feine Frau weit ficherer allein als in feiner Begenwart mar. Gine Beit lang wurde er mit dem unermudlichften Gifer verfolgt. Raum war er im Stande den Feinden zu entwischen; oft litt er an der nothigen Nahrung großen Mangel und zuweilen fehlte ihm zur Rachtzeit ein schickliches Obbach. Go mar er jum Beispiel einmal genothigt, fich mabrend ber Nacht in dem gewöhnlichen Stall eines großen Sundes, der in diefer Lage fein Gefahrte mar, zu verbergen.

Die Schlachten bei Trenton und Princeton bewirften endlich die Raumung Neu-Jerfen's von den Briten. Herr Hart fammelte darauf seine Familie wieder um sich und begann die Wiederherstelz lung seines durch die Hand des Feindes verwüsteten Landgutes. Seine Leibesconstitution hatte jedoch unheilbar gelitten. Stufensweise schwand seine Gesundheit; er lebte zwar noch, um eine bessere Zufunft seines Baterlandes zu erschauen, vollendete aber doch sein Leben noch vor dem Ende des Kampses. Der Tod erreichte ihn im Jahre 1780. Obgleich häusliche Ruhe und Friede weniger Menzschen grausamer zerstört worden ist, als mit Herrn Hart der Fall war, so bereute er dennoch niemals die Schritte, die er gethan. Er hatte sich einer guten Sache ergeben, und in den trübsten Zeiten hielt er fest an dem Glauben, daß eine gerechte Vorsehung die heilige Sache beschüßen und ihr zum endlichen Sieg verhelsen werde.

Das perfonliche Unfehen des Herrn Hart mar ungewöhnlich interessant; er mar von gerader, verhältnismäßiger Körperbildung, hatte eine mehr denn mittelmäßige Größe und soll in seiner Jugend schön gewesen seyn. Er hatte ein ungewöhnlich sanstes und liebenszwürdiges Gemüth. Bon seiner Familie und seinen Freunden wurde er innig geliebt und stand in hoher Uchtung bei einem großen Kreise von Befannten, die oft bei Unordnung ihrer drtlichen Ungelegenheizten seine Weisheit und sein Urtheil ansprachen. Dabei erfreute er sich noch des Ruses eines aufrichtigen und demüthigen Christen.

Gegen die Baptisten Kirche in Hopewell, zu deren Gemeinde er geshörte, bewies er sich höchst freigebig. Bei dem Ausbau ihres Gottesshauses unterstüßte er dieselbe bedeutend, indem er ihr ein Grundsstück für die Kirche und ebenso ein Grundstück für einen Begräbnissplaß schenfte. So war das Leben und das Ende des "ehrlichen John Hart."

## Abraham Clark.

Es ist in Betreff vieler der ausgezeichneten Patrioten des Bez freiungsfampfes, und insbefondere bei dem Gegenstande dieser Denkzschrift, unglücklicher Weise der Fall, daß nur wenige Zufälle ihres Lebens unserm Andenken erhalten worden sind. Die Sache ist, daß sie, obgleich Männer mit glühendem Patriotismus, die ihre Pflichzten, sowohl des öffentlichen als Privatlebens, zu ihrem größten Ruhme und zum Rußen aller derer, die sie umgaben, erfüllt haben, von Natur aus bescheiden und nicht ehrgeizig waren. Ihre Lebenszereignisse waren in der That von keiner Mannichfaltigkeit. Etliche wandelten in Zurückgezogenheit den gleichen ebenen Lebensweg und nur selten wurde ihre regelmäßige Lebensart unterbrochen; vielleicht blos dann, wenn sie in den Congreß berusen wurden, oder wenn man ihnen ein weniger bedeutsames bürgerliches Amt im Staat ertheilte.

Diese Bemerkungen können sehr gut auf Herrn Clark, aber vermuthlich eben so wohl auf viele andere der Unterzeichner der Unsabhängigkeits-Erklärung angewendet werden. Herr Clark wurde am 15. Januar 1726 ju Elisabethtown in Neu-Jersey geboren. Seines Vaters Namen war Thomas Clark und er das einzige Kind desselben. Seine erste Erziehung kann, obgleich sie sich nur auf die englischen Studienzweige beschränkte, eine gute genannt werden, und er soll schon frühe eine besondere Vorliebe für die Mathematik und das bürgerliche Necht an den Tag gelegt haben.

Er wurde als Landwirth erzogen; da aber die Feldarbeiten seiner Leibesconstitution nicht zusagten, so legte er sich auf das Landmessen, übernahm Bollmachten und ertheilte gesetzlichen Nath. Für letteres Geschäft war er wohl befähigt, und da er seinen Nath unentgeldlich ertheilte, so nannte man ihn nur "des armen Mannes Nathgeber."

Die Lebensweise bes Herrn Clarf, feine Liebe zum Studieren und bie Grofmuth feines Charafters erwarben ihm naturlicher Beife

bie Bolfsgunst. Seine Meinung wurde geschätzt und oft verlangt, selbst von denen, die über dem Kreis standen, innerhalb welchem er lebte. Es wurden ihm verschiedene ehrenvolle Stellen übertragen, deren Pflichten er mit großer Treue vollzog, und wodurch er sich der Gemeinheit, unter welcher er lebte, höchst nüßlich erwies.

In der ersten Zeit der Revolution, da er sich bereits seine Meinung über die bedeutungsvolle Streitfrage, welche die britische Regierung und die amerikanischen Colonien entzweite, gebildet hatte, wurde er zu einem Mitgliede der Sicherheits-Committee ernannt, und kurze Zeit darauf in Verbindung mit denjenigen Männern, deren Lebens- umrisse wir bereits geliefert haben, von dem Provinzial-Congreß zu einem Abgeordneten bei dem Continental-Congreß gewählt.

Eine lange Zeit war er ein Mitglied dieses Korpers und nahm unter seinen Genossen von Neu-Jersen einen bedeutenden Nang ein. Einige Tage vorher, ehe er seinen Siß als Mitglied des Congresses zum ersten Male genommen hatte, wurde er aufgefordert für oder gegen eine Proclamation der Unabhängigseit zu stimmen. Er war jedoch nicht zweiselhaft, auf welche Seite er sich wenden sollte. Sein Patriotismus war von der reinsten Art. Personliche Nücksichten hatten keinen Sinsluß auf seinen Entschluß. Er war vollkommen überzeugt, daß er sein Bermögen und seine personliche Sicherheit auf das Spiel seße; aber was war dieses in Bergleich mit der Ehre und Freiheit seines Baterlandes! Deshalb stimmte er für die Unabhänzgigseits-Erklärung, und unterschrieb diese heilige Urfunde mit dem sessen Entschluß, die Folgen dieser edlen aber gefahrvollen Handlung zu erwarten, mit dem einem freigebornen Bürger geziemenden Muth und Entschlossenheit.

Herr Clark reprasentirte nach dieser Zeit häusig Neu-Jersen in den Nathsversammlungen der Nation. Auch war er oft ein Mitzglied der Staatsgesetzgebung. Welche Würde er aber auch als offentlicher Diener befleiden mochte, so erwarb er sich immer durch seine Punktlichkeit, Redlichkeit und Beharrlichkeit die Hochachtung und Bewunderung seiner Mitburger.

Im Jahre 1787 wurde er zu der General-Convention gefendet, welche die Constitution entworfen; seine schwachen Gesundheitsumstände verhinderten ihn jedoch an der Theilnahme der Berathungen dieser Versammlung. Gegen die Constitution, wie sie ursprünglich vorgeschlagen war, hatte er ernsthafte Cinwürfe. Diese wurden indessen durch spätere Zusätze und Veränderungen beseitigt; seine

Reinde jedoch benußten diefe Gelegenheit, und es traf fich, baf er eine Zeit lang bei ber Bahl in Reu-Jerfen die wenigsten Stimmen erhielt. Er erwarb fich bemungeachtet wieder die Bolfsqunft und wurde als Reprafentant zu dem zweiten Congref unter der Roderals Constitution ermablt, eine Ernennung, welche ihm bis furz vor fei= nem Tode fortgefest ertheilt murde. 3mei oder brei Cohne bes Berrn Clarf dienten mabrend des Nevolutionsfrieges als Officiere in der Urmee. Ungludlicherweife murden fie vom Feinde zu Ge= fangenen gemacht, und hatten mahrend eines Theils ihrer Gefangen= schaft außerordentliche Leiden zu erdulden, da fie in dem berüchtigten Gefangnif Jersen eingesperrt lagen. Co quaalvoll jedoch auch die Lage feiner Cohne fenn mochte, fo vermied doch Berr Clarf forgfal= tig, die Aufmerksamkeit des Congresses auf diefen Begenfrand gu lenken, ausgenommen bei einer befondern Beranlaffung. Giner fei= ner Cohne, ein Capitain ber Artillerie, mar in einen Rerfer gewor= fen worden, mofelbst er feine andere Rahrung erhielt, als die, welche ihm fein Mitgefangener burch ein Schluffelloch guftedte. 218 bem Congreß diese Thatsachen vorgestellt murden, beschloß er augenblicf= lich an einem britischen Officier das Wiedervergeltungerecht ausqu= uben. Diefes hatte die gewünschte Wirfung, Capitain Clarf's Lage murde fogleich verbeffert.

Rach dem Aufbruche des Congresses im Jahre 1794 zog sich Herr Clark endlich vom öffentlichen Leben zuruck. Er lebte jedoch nicht lange mehr, um die so beschränkten Lebensbequemlichkeiten, die ihm gestattet waren, zu genießen. Im Herbst desselben Jahres traf ihn der Sonnenstich und machte in Zeit von zwei Stunden seinem irdisschen Dasenn ein Ende. Er war indessen doch ein alter Mann, ins dem er sein neun und sechzigstes Jahr erreicht hatte. Der Kirchhof zu Nahman birgt seine sterblichen Ueberreste und die Kirche wird lange Zeit Ursache haben seiner Wohlthätigseit zu gedenken. Gine Marmorplatte bezeichnet die Stelle, wo dieser nüßliche und vortresseliche Mann schlummert und die folgende Inschrift beschreibt uns seine hervorleuchtenden Charasterzüge:

Als standhafter und entschiedener Patriot, als eifriger und getreuer Freund des Gemeinwesens, liebte er sein Baterland und hing dessen Sache an in den trübsten Stunden seines Kampses gegen Unterdrückung.

## Die Abgeordneten von Pennsylvanien.

Nobert Morris, Benjamin Aush, Benjamin Franklin, John Morton, George Chmer, James Smith, George Tahlor, James Wilson, George Noß.

#### Mobert Morris.

Manner, beren Streben, frei von Gigennuß, nur auf bas allge= meine Befte gerichtet ift, die der Boblfahrt ihrer Mitburger ihr eignes Erdengluck aufzuopfern willig und fahig find, gehoren zu ben feltenen Erscheinungen, die, wie jene ber himmlifchen Boten, nicht haufig die Erde begludten. Raum wird die Geschichte der Bolfer einen Zeitraum nachzuweisen vermögen, welcher fo viele Beifpiele hochfinniger, zu jedem Opfer williger Patrioten aufzeigte, die, zu= gleich fur den allgemeinen großen Zweck ber Baterlandsbefreiung wirkend, Leben und Sabe auf deffen Altar zu legen entschloffen waren, als die Epoche der amerikanischen Revolution geliefert hat. Während manche heldenmuthige Vertheidiger der Freiheit ihr Blut fur die allgemeine Sache vergoffen und ihr Leben gefahrdeten, festen andere mit nicht minderer Entschlossenheit und gleichem Edelmuthe ihr ganges Eigenthum und die ihnen über Alles theure Ehre baran, wie fie in der Unabhangigfeits-Erflarung gelobt hatten, boten nicht nur ihre irdifchen Guter, fondern auch ihren gangen Credit bar, um ben hohen Zweck erreichen zu helfen. Unter ben Belden diefer Urt glanzte besonders der obengenannte Patriot, ben feiner an Willigfeit übertraf, das Meußerfte durch Borfchuffe und Bermendung feines Credits zu thun, mas von der großmuthigsten Unhanglichkeit an das Baterland erwartet werden fann.

Nobert Morris war in Lancashire, England, am 20. Ja= nuar 1734 geboren. Sein Bater war ein Kausmann in Liverpool, der einige Jahre lang in ausgedehnten Handelsgeschäften mit Ume= rika stand, und zulest selbst, als sein Sohn noch ein Knabe war,



# ROBERT MORRIS.

Engraved by J.B.Longacre from an Original Painting in the Possession of Mrs. Morris.



nach Amerifa auswanderte, wohin er diesen im Alter von dreizehn Sahren nachkommen ließ.

Der junge Morris murde einer Schule in Philadelphia übergeben, schien aber im Lernen nur geringe Fortschritte zu machen; welches indessen wohl mehr dem Lehrer als dem Schüler zum Vorwurfe gezreichen mochte, da der Lettere einst seinem Bater, als dieser dem Knaben sein Misvergnügen über dessen geringe bisher gemachte Fortschritte zu erkennen gab, betheuerte, "daß er Alles gelernt habe, was ihm sein Schulmeister zu lehren im Stande gewesen sen."

Bahrend der junge Morris feine Erziehung in Philadelphia er= bielt, verlor er bedauerlicherweife feinen Bater, an den Folgen einer Bunde, welche ihm der Pfropf eines Gefchoffes beibrachte, welches an Bord eines Schiffes auf Befehl bes Capitains beffelben, ber ihm dadurch feine Achtung bezeugen wollte, abgefeuert worden war, als folches eben bei Orford, dem Wohnorte deffelben an der offlichen Rufte der Chefapeaf Ban, anlandete. Co mard Robert Morris eine Baife im Alter von breigehn Jahren. Den Absichten feines verstorbenen Baters gemäß, murde er für den Sandelsftand gebildet, und ging durch eine regelmäßige Lehrlingschaft in dem Sandelshaufe bes verftorbenen herrn Charles Willing, damals eines ber achtbar= ften Glieder des Sandelsfrandes von Philadelphia. Ein Jahr etwa oder zwei nach Beendigung feiner Lehrzeit trat er in Geschäftsver= bindung mit herrn Thomas Willing. Diefe Berbindung, welche im Jahre 1754 gefchloffen worden mar, dauerte durch den langen Beit= raum von neun und dreißig Jahren, indem fie fich erft im Jahre 1793 auflos'te. Rurg vor dem Ausbruche des amerikanischen Rrieges machte diefes Saus ohne Zweifel ausgedehntere Wefchafte als irgend ein anderes in Philadelphia.

Bon den Begebenheiten seiner jungern Jahre wissen mir wenig. Die eben angeführte Thatsache beweist, daß er, obgleich frühzeitig des vaterlichen Rathes beraubt, doch mit Treue seine Pflicht erfüllte und sich die Geneigtheit eines einsichtsvollen Lehrherrn erwarb. Folgende Unefdote zeigt seine frühe Thatigkeit in Geschäften und seine Besorgtheit die Interessen seiner Freunde auf's Beste zu beforz dern. Während der Ubwesenheit des Herrn Willing, der sich auf seinem Landsis bei Frankfurt besand, kam ein Fahrzeug in Philaz delphia an, welches ihm entweder zugesandt war, oder doch Briefe an ihn überbrachte, welche die Nachricht von dem plöglichen Steigen der Mehlpreise in dem Hafen enthielten, welchen dasselbe verlassen.

Herr Morris kaufte augenblicklich so viel Mehl auf Nechnung des Herrn Willing auf, als ihm möglich war und dieser mußte am folz genden Tage nach seiner Ruckfehr von seinem Landgute seinen junz gen Freund gegen die Beschwerde einiger Kausseute rechtsertigen, daß durch ihn der Preis des Mehls gesteigert worden sen. Herr Willing berief sich indessen auf die Wahrscheinlichkeit, daß sie, wenn sie zuerst diese Nachricht erhalten hätten, auf gleiche Weise gehandelt haben wurden, und brachte sie dadurch zum Schweigen.

Es gab wohl nur wenige Personen, welche mit größerem Unwillen auf die Eingriffe der britischen Regierung in die Freiheiten des Bolfes blickten, oder bereitwilliger waren dieselben zurückzuweisen als Herr Morris. Er trug daher auch kein Bedenken, seine Privatz Bortheile dem allgemeinen Besten aufzuopfern, wenn dieses solch ein Opfer forderte. Diese Willigkeit beurfundete sich besonders auffallend im Jahre 1765, als er die Nicht-Importationszlebereinz funst, welche die Kausseute von Philadelphia geschlossen hatten, unzterzeichnete. Die ausgedehnte kausmannische Berbindung, in der Herrn Morris' Haus mit England stand, und die daraus hervorgez gangene große Einfuhr von dessen Fabrikaten und Producten muß dieses Opfer sehr bedeutend gemacht haben.

Das Blutbad in Lexington vom Upril 1775 scheint in dem Be= muthe des herrn Morris den unwiberruflichen Entschluß in Betreff feines Berhaltens gegen England gur Reife gehracht zu haben. Die Nachricht von diesem Ereignif erreichte Philadelphia vier Tage nach deffen Borfall. Robert Morris mar eben damals mit einer großen Gefellschaft in dem Gafthofe der City versommelt, um die Reier des Georgsfestes, ihres Schutheiligen, zu begehen. Die Rachricht murde von den Gliedern der Gesellschaft mit der größten Bermunderung aufgenommen. Die Tafeln, an welchen fie fpeiften, murden fogleich verlaffen; nur wenige Theilnehmer, unter welchen herr Morris war, blieben gurud. Diefem, wie in der That Allen, welche gufam= men gefommen waren, war es flar, daß die Burfel gefallen waren; daß die Scene ju Lexington ein Borgang mar, welcher zu der end= lichen Trennung von der britischen Regierung fuhren mußte. Unficht diefer Urt drudte Berr Morris damals aus; er munichte, daß es dazu fommen mochte, und er pflichtete von diefer Beit an aufrichtig allen Magregeln bei, welche am meiften zur Erreichung bie= fes 3medes beigutragen verfprachen.

Um 3. November 1775 murde herr Morris von der Gefeggebung

Vennfplvaniens zum Abgeordneten beim zweiten Congres, der in Philadelphia zusammen fam, gewählt. Gin Paar Wochen barauf nachdem er feinen Gis eingenommen, murde er der geheimen Committee biefes Rorpers beigegeben, welche in Folge eines Befchluffes des vorherigen Congresses (1775) gebildet worden mar, und deren Pflicht barin befrand, Contracte abzuschließen gum Behuf der Ginführung von Waffen, Munition, Schwefel und Calpeter, fo wie gur Ausführung von Landesproducten auf öffentliche Rechnung, um an Bablungoftatt fur bas Empfangene zu bienen. Er murbe auch zu einem Mitglied ber Committee fur Die Ausruffung einer Ceemacht ernannt und noch befonders beauftragt, Wechfelgeschafte fur ben Congreß ju fuhren, Geld fur die Marine-Committee ju borgen und Die Finang-Ungelegenheiten des Congreffes in andern Fallen gu beforgen. Abgefeben von feinem enthusiaftischen Gifer fur die Cache feines Landes, feine Gefchaftsgewandtheit und Befanntschaft mit den ihm übertragenen Gegenftanden, fo wie von feinem befondern Talente in Geldgeschäften, mar er vorzüglich für folche Dienfte durch den Umffand geeignet, daß er feinen Sandelscredit unter feinen Mitburgern mahrscheinlich zu einer größern Sohe gehoben, als irgend ein anderer Gefchaftsmann des gangen Landes, und er trug fein Bedenfen hievon Gebrauch zu machen, fo oft irgend die offent= lichen Ungelegenheiten einen folchen Beweiß feines Patriotismus erforderten.

Eine ungemein interessante Erläuterung dieses Punktes liefert das Berhalten des Herrn Morris in dem der Unabhängigkeits-Erklärung folgenden December. Einige Zeit zuvor schon hatte die britische Armee ihre Nichtung gegen Philadelphia genommen, von wo der Congreß sich entsernt hatte mit Zurücklassung einer Committee, welche aus den Herrn Morris, Elymer und Walton bestand, welchen alle zum Wohl des Landes erforderlichen Geschäfte übertragen waren.

Bahrend diese Herren ihren Obliegenheiten nachkamen, erhielt Morris einen Brief von General Washington, welcher damals mit seiner Urmee an der Delaware, Trenton gegenüber stand, worin er dem Herrn Morris seinen fläglichen Zustand, verursacht durch Geldzmangel, schilderte. Die Summe, deren er bedurfte, belief sich auf zehntausend Thaler, welche unumgänglich nöthig waren, um alle die Maßregeln zu ergreisen, die ihn in den Stand seßen konnten, angriffsweise gegen den Feind zu verfahren. Der Feldherr hosste mit Vertrauen, daß herr Morris ihm durch herbeischaffung dieser Summe die nothige Hülfe leisten werde.

Der Empfanger bes Briefes las benfelben mit Aufmerkfamkeit; aber mas fonnte er thun? Die Burgerschaft hatte die Ctadt größten= theils verlaffen. Er mußte niemand der die erforderliche Cumme und zugleich die Willigfeit befeffen hatte, fie dem Baterlande gu Der Abend fam heran, und Morris verließ feine Schreib: stube forgenvoll, um nach Hause zu geben. Da fab er auf ber Strafe vor fich ber einen ehrfamen, ihm mobibefannten Quafer fchreiten, den er bald erreichte. Auf des murdigen Dannes Erfun= digung nach den Neuigfeiten bes Tages erwiederte der Gefragte, daß er wenig mitzutheilen habe, baß ihm aber eine wichtige Unge= legenheit schwer auf dem Herzen liege; worauf er den Quater von dem Inhalte bes erhaltenen Briefes, der Lage Wafhingtons und deffen angenblicklichem Bedurfnif der Gumme von zehntaufend Thalern in Kenntnif feste. "Ihr, mein Gerr, mußt mir dies Geld leiben," fuhr Morris fort, "meine Sandidrift und mein Ehrenwort werden aber eure einzige Sicherheit fenn." Der Quafer befann fich einen Hugenblick, erwiederte aber dann: "Robert, du follft es haben." Das Geld murde ohne Bergug aufgelegt und an Bafbington über= fendet, welchen es in den Ctand feste feine Plane auszuführen, und einen ausgezeichneten Gieg über die Seffen bei Trenton gu er= fechten, wodurch der entmuthigte Beift des Patriotismus wieder ge= weckt und die folgen Soffnungen und Prablereien des Keindes in nicht geringem Grade gedemuthigt murden.

Ein anderes Beispiel der patriotischen Liberalität des Gegenstandes dieser Stizze findet sich in den Unnalen des Jahres 1779 oder 1780 aufgezeichnet. Beide waren leidensvolle Rriegsjahre. Die Urmee befand sich in einem sehr bedenklichen Mangel aller Kriegsbedurfenisse, hauptsächlich des so wesentlich nothwendigen Bleies. Es wurde nothig befunden, die Uhrgewichte und die Dachrinnen der Haufer einzuschmelzen; aber, obgleich jede mögliche Hulfsquelle in Unspruch genommen wurde, so war das Heer dennoch oft so schlecht versehen, daß es selbst für eine einzige Schlacht unausgerüftet war.

Bei diesem beforglichen Zustand der Dinge schrieb General Washeington an verschiedene Herren, unter andern auch an Nichter Peters, damals als Secretair beim Ausschuß für das Kriegswesen angestellt, und stellte in diesen Briefen seine Entbehrungen dar, indem er zusgleich auf unmittelbare Ergreifung ernstlicher Maßregeln drang, dies sem Uebelstande abzuhelsen, und das Nothige herbeizuschaffen.

Dies schien unmöglich zu fenn; indeffen zeigte Berr Peters bem

herrn Morris das Schreiben Bafhingtons. Gludlicherweife lief gerade in Diefem fritischen Zeitpunfte ein Rreuger, den Morris ausgeruftet hatte, in die Werfte ein, beladen mit neunzig Tonnen Blei. Die Salfte davon bestimmte herr Morris fogleich zum Gebrauch ber Urmee, wahrend Berr Peters bie andere Salfte von den andern Mitbesigern des Rreuzers faufte, mofur Morris Giderheit gab. In einer fpatern Periode bes Rriegs, als ber brudende Mangel bes Beeres den Congref, fo wie den Oberfeldherrn beinahe bis zur Ber= meiftung getrieben und einen Theil der Truppen gum Aufruhr bewogen hatte, verfabe unfer Morris die Urmee mit viers oder funf= taufend Saffern (barrels) Dehl auf feinen eignen Credit, und bemog, indem er dies zu thun verfprach, ein Mitglied des Congreffes, einen beabsichtigten Vorschlag zurudzunehmen, wodurch eine Mag= regel empfohlen worden ware, welche, obgleich nicht ungewöhnlich in Europa, bennoch eine fehr nachtheilige Wirfung auf Die Cache bes Landes hervorgebracht haben murde, es ward namlich nichts Gerin= geres beabsichtigt, als General Washington zu berechtigen, alle Le= benömittel, die er innerhalb eines Kreifes von zwanzig Meilen um fein Lager ber finden murbe, in Befchlag zu nehmen. Indem Morris die Finangoperationen leitete, bildeten feine Roten einen Theil des Geldumlaufes bei bedeutenden Sandelsabidluffen. manche abnliche Falle folder patriotischen Verwendung feiner eignen perfonlichen Berantwortlichkeit zur Berbeifchaffung von Bedurf= niffen, welche außerdem unbefriedigt geblieben maren, hat jene prufungsvolle Epoche unferer Gefchichte aufzuweifen.

Der trüben Aussichten, welche die Lage der Dinge im Jahre 1780 gewährte, ift schon im Borbeigehen gedacht worden; in diesem Zeitz punft war der Mangel bei der Armee, vorzüglich in Hinsicht auf Lebensmittel, so hoch gestiegen, daß er ihre Aussichung befürchten lies. Als Herr Morris diesen Zustand der Dinge kennen lernte, so schlug er augenblicklich die Errichtung einer Bank vor, deren Hauptz Absicht die Bersorgung der Armee mit Lebensmitteln sehn sollte. Da dieser Plan Beisall fand, so gaben sechs und neunzig Unterzeichner für diesen Zweck ihr Bersprechen in der üblichen Form, daz mit die Bank ihre Berbindlichseiten erfüllen konne, sobald es die Umstände erfordern würden, in Gold und Silber den Betrag zu leisten, der neben ihren Ramen eingetragen war. Auf diesem Wege ward das Vertrauen des Publicums in die Sicherheit der Bank gegründet. Wie gut wäre es gewesen, wenn in der Folgezeit immer

eine gleiche Sorgfalt angewendet worden ware, das Bankwesen ges gen Unterschleife und Betrügereien sicher zu stellen und vor dem Abwege gefährlicher Speculationen zu bewahren. Welche Summen waren den öffentlichen Unstalten erhalten, und wie so mancher Wittwe ganze Haabe, wie so mancher armer Waisen geringes Sigenthum ware dadurch gerettet worden!

Als erster Unterschreiber trug Herr Morris bei seinem Ramen die Summe von 10,000 Pfund ein, ihm folgten die Andern zu dem Belauf von 300,000 Pfund. Die Directoren wurden berechtigt, Geld auf den Eredit der Bank zu borgen und specielle Noten zu bezwilligen, welche sechs Procent Interessen trugen. Der auf solche Weise der Bank verschaffte Eredit erzielte den beabsichtigten Zweck, und das Institut dauerte fort bis die Bank von Nordamerika im folgenden Jahre in Thatigkeit trat. Es war wahrscheinlich bei diez ser Gelegenheit, daß Morris die obengedachten vierz oder fünstausend Fässer Mehl auf eignen Eredit für die Armee kaufte, ehe die Fonds noch für die Zahlung derselben eingesammelt werden konnten.

Noch haben wir nicht von der congressionellen Laufbahn unseres Patrioten gesprochen; doch ift es auch nicht nothig den Leser durch eine ins Einzelne gehende Darstellung der Dienste, die er dem Lande in der Nationalversammlung geleistet hat, zu ermüden. In dieser Burde übertraf ihn keiner seiner Amtsbrüder an rastloserem Eiser und Bereitwilligkeit, Ruhe und Bequemlichkeit der Erfüllung der Berufspflichten aufzuopfern. Er erzielte Bieles durch seine unerzmüdeten Anstrengungen, und vielleicht nicht weniger durch das Bertrauen auf einen endlichen Sieg der guten Sache, welches er imzmer fest hielt. Die Darlegung dieser Zuversicht wirste mächtig die Berzagenden aufzumuntern, die Wankenden zu besessigen, und die Muthigen in ihrer Entschlossenheit zu bestärfen.

Noch auf einem andern Wege trug Morris bei, die Sache der Patrioten zu befördern. Während des ganzen Krieges unterhielt er eine Privat-Correspondenz mit bedeutenden Personen in England, wodurch er oft Nachrichten erhielt, die seinem Lande wichtig waren und zum Bortheile gereichten. Diese Briefe las er einigen auserzlesenen Fremden vom Handelöstande vor, die sich in dem Usseurations-Zimmer des mercantilischen Kassehauses regelmäßig versammelten, und welche die in den Briefen enthaltenen Nachrichten unter die Bürgerschaft verbreiteten, wodurch sie den Geist der Opposition rege erhielten, eine berichtigte Kenntniß der Fortschritte der feinds

lichen Bewegungen veranlaßten und die Ueberzeugung befestigten, wie wenig von der britischen Regierung zu hoffen sen in Bezug auf die erwartete Erleichterung der Bürden und Drangsale, gegen welche die Solonien so lange her schon sehr demuthige, obgleich nachdruckszvolle und beredte Borstellungen eingereicht hatten. In diesen Mitztheilungen, welche furz vor dem Aushören des Berkehrs beider Lanzder begonnen hatten, verharrte er während des Krieges und zwar, indem er seine Nachrichten eine Zeit lang auf dem Umweg über den Continent, besonders über Frankreich und Holland erhielt, die er sonst unmittelbar von England bezogen hatte.

Im Jahre 1781 wurde der Held unferer Erzählung vom Consgreß zum Superintendenten der Finanzen ernannt, eine Stelle, welche damals zum erstenmal besetzt wurde. Diese Ernennung war einstimmig. Es ist in der That höchst wahrscheinlich, daß feine andere Person im Lande der Aufgabe gewachsen war, solch einem beschwerdevollen Amte vorzustehen, noch gleich begabt wie er mit dem ersinderischen Talent Mittel herbeizuschaffen, noch in verdienstem, höherem, selbst nur gleichem Besitze des allgemeinen Vertrauens seiner Mitburger in Bezug auf Pünftlichseit in der Erfüllung der eingegangenen Verbindlichseiten.

Man wird fich einigermagen hiervon eine Borffellung machen fonnen, wenn man erfahrt, daß es ihm übertragen war, den Buffand des gefammten Schuldenwefens, ber Ginfunfte und Musgaben gu untersuchen; Plane fur bie Berbefferung und Regulirung ber Fi= nangen ju entwerfen und vorzuschlagen, und Ordnung und Defo= nomie in bas Suftem der Berausgabung ber offentlichen Gelder gu bringen. Much murde ihm zugleich die Bermendung und Adminis ftration der von der Regierung Franfreiche, fo mie von Privatper= fonen jenes Landes und Sollands vorgeftreckten Gelder übertragen, fo wie jene der von den verschiedenen Colonien erhaltenen Belder, und der offentlichen Fonds fur alle und jede Bedurfniffe der De= gierung gur Erhaltung bes burgerlichen, Militair= und Geemefens; ferner die gangliche Furforge fur die Ausruftung der Rriegsschiffe; die Zahlung aller auswärtigen Schulden; und lettlich die Correfpondeng mit mehren Ministern an europäischen Sofen in Bezug auf Finanggegenftande: furg bie gange Laft aller Finangoperationen ber Regierung lag auf ihm. Die waren einem Manne gabireichere Muf= trage gegeben worden, und nur wenige hatten gewichtvollere ju be= forgen, und nie hat jemand mannichfaltige, schwierige übertragene Pflichten mit mehr Treue, Zeit= und Geld-Ersparniß und ruhmlicher Umsicht vollzogen als der Gegenstand dieses Berichts.

Daber mar auch nie bei einer Unftellung die Wahl glucklicher ge= troffen als bei ber bes herrn Morris jum hauptagenten bes Finangwefens der confoderirten Colonien. Der Schat hatte bamals mehr benn zwei und eine halbe Million rudftandige Bahlungen zu leiften, und der großere Theil der Schuld mar von einer folchen Ratur, daß die Abtragung derfelben nicht vermieden, ja nicht einmal verscho= ben werden konnte, und Dr. Franklin, damals unfer Minifter in Franfreich, mußte daber Belber von holland gurudfommen laffen, die von dort nach Umerika verschifft werden follten, weil fonft die Wechsel, die auf Befehl des Congresses erhoben worden waren, mit Proteft zurückgewiesen worden maren, welches bem Credit unferer Regierung in Europa einen Todesftog verfest haben murbe. Bu Saufe herrichte in ben offentlichen, wie in den Privatgeschäften die fläglichfte Lahmung; der öffentliche Eredit mar verfchmunden und der Feind baute feine zuversichtlichften Soffnungen uns zu übermal= tigen auf diesen Umftand; und die Schapfammer hatte fo viele Rückstände an die Diener in den öffentlichen Memtern zu berichtigen, daß manche derfelben ihre Pflichten nicht langer bei fortdauernder Musfegung ihres Goldes hatten leiften fonnen, fondern in Rolge der Schulden, die fie, um ihr Leben gu friften, machen mußten, dem Schuldgefangnif beimgefallen maren. Die Ebbe in der Schaffam= mer hatte einen fo niedern Stand erreicht, daß einige Blieder bem Berrn Morris erflarten, fie hatten nicht einmal fo viel Mittel vor= rathig, um einen Expressen an die Urmee abzusenden. Bon dem brudenden Mangel bes Beeres an Lebensbedurfniffen haben mir bereits gesprochen. Die Creditscheine maren fo tief an Werth ge= funken, daß es eine nicht geringe Maffe berfelben erforderte, um nur Rleidungsfrucke damit zu bezahlen.

Aber diefes bedenkliche Aussehen der Dinge machte bald durch die Unstrengungen des Herrn Morris einer anderen Gestaltung dersels ben Raum. Ohne in eine Darstellung seiner weisen und umsichtisgen Haushaltungsweise eingehen zu können, wird es uns vergönnt senn, das Urtheil eines einsichtsvollen amerikanischen Geschichtsschreis bers des amerikanischen Krieges hier anzusühren, der sich folgenders weise über ihn ausspricht: "Sicher waren und sind die Amerikaner den Finanz-Operationen ihres Nobert Morris eben so großen Dankschuldig als den diplomatischen Unterhandlungen Benjamin Frankslins und selbst den Wassen George Bashingtons."

Diefem erleuchteten Gefchaftsmann verdanft bas Land auch bie Errichtung der Banf von Nord-Umerifa und alle die dem Publicum aus Diefer Unftalt ermachfenen Bortheile. Durch Gulfe berfelben murde der öffentliche Credit in hohem Grade wieder belebt, innere Berbefferungen murden befordert, und dem Sandel neue Epring= fraft verlieben. Die Umlaufsmittel murben bedeutend burch ben Umlauf ihrer Roten vermehrt, welche, da fie nach Belieben gegen Gold oder Gilber ausgetauscht werden fonnten, aller Orten biefen gleich geschäft murden und das vollste Bertrauen des Publicums befagen. Sunderte machten Gebrauch von der Gicherheit, die ihnen Diefe Bank gemahrte, ihr baares Geld, welches durch den Mangel an Gelegenheit es gut unter zu bringen, nuglos im Raffen gelegen, derfelben anzuvertrauen und das beständige Bustromen von Depositen im Laufe des Sandels berechtigte die Directoren, ihr Wefchaft und den Betrag ihrer Ausfendungen zu einem vorher unerhörten Umfang auszudehnen. Die Folge davon mar eine fchnelle und hochft fuhl= bare Beranderung im Stande der Dinge fowohl in Bezug auf allge= meine als Privat-Ungelegenheiten.

Wir kommen nun auf ein Ereigniß, hieher gehörig, weil es die andern Berbindlichkeiten des amerikanischen Wolkes gegen seinen weisen Dekonom Robert Morris bis zur größten Schuld häuft, die nur durch eine dankbare Berehrung seines Namens abgetragen werz den kann, welche nicht aushören sollte, so lange eine amerikanische Union besteht. Der Feldzug von 1781 beabsichtigte die Biederse Sinnahme von Neusyork; hierüber waren Washington und der französische General Graf Rochambeau übereingekommen, und man erwartete, daß die französische Flotte unter De Barras und De Grasse dazu mitwirken würde. Man denke sich den Unwillen des Obers Feldherrn, als ihm angekündigt wurde, der französische Admiral wolle nicht in den Hafen von Neusyork einlausen, wie man erwartet hatte, sondern in die Chesapeak Bay segeln und dort einige Wochen zubringen.

Dies anderte nothwendigerweise alle die Einrichtungen in Bezug auf den Feldzug. Washington sah nun deutlich ein, daß die Verstreibung des Feindes aus Neus Jorf unthunlich senn wurde. Bei diesem Zustande der Dinge soll, wie Dr. Mease in der Edinburger Encyslopadie erwähnt, Morris die Idee in Washingtons Seele ges weckt haben, Lord Cornwallis anzugreisen, wodurch dem Krieg in der That ein Ende gemacht wurde. Dem sey wie ihm wolle, so viel

bleibt unwiderleglich gewiß, daß, als Washington diesen Plan ans nahm, Morris es war, der die Geldmittel dazu herbeischaffte und zwar, nach Judson, zu dem Belauf von einer Million viershundert taufend Thaler, auf eignen Credit aufgenommen, mit welcher gewaltigen Summe unter andern beinahe achtzig Stucke schweren Belagerungsgeschüßes angeschafft wurden.

Tros des unermeglichen Umfanges der Umte= und Befchaftsoblie= genheiten des Mannes, bem diefe Schilderung gewidmet ift, und ber Brofe, Wichtigfeit und Schwierigfeit der Arbeiten, die ihm da= durch erwuchsen, mußte er bennoch auch den Pflichten, die ihm feine Privatverhaltniffe und feine ausgezeichnete Stellung in der Gefell= fchaft auflegten, ein volles Genuge zu leiften. Unfer Bemahremann in diefer hinficht ift abermals der fcon ermahnte Dr. Meafe. "Cein Saus," fagt diefer murdige Mann, "mar der Gis eleganter aber anspruchsloser Baftfreundschaft, und er machte als Sausvater alle Ginrichtungen feines Sauswesens mit demfelben Beifte weifer Ordnungsliebe, welcher in feinen Amts= und Schreibzimmern fo große Dinge bewirft hatte. In diefen Bemuhungen, fo wie feine amtlichen, alfo auch feine hauslichen Berhaltniffe burch die zwed= maßigsten Unordnungen auf's Ginfachfte und Ungemeffenfte zu lei= ten, wozu ihm fein fo flar und tief blickender Berffand immer die richtigsten und fordernoften Mittel, Bege und Beifen finden ließ, unterftuste ihn auch noch befonders feine treue, fluge und edelden= fende Lebensgefährtin, eine Schwester bes verehrten Bifchofs von Pennfolvanien, Dr. White. In dem Saufe diefes feltenen Paares eingeführt zu fenn, mar eine Ehre, ber nicht gern ein achtungswer= ther Reisender entbehren fonnte, und alle, benen fie zu Theil murde, geftanden, daß fie felten Gute, Elegan; und Ginfachbeit fo glucklich vereint gefunden hatten, als in der Wohnung diefer vortrefflichen Familie. Co thatig herr Morris im Gelderwerb als Raufmann war, fo großmuthig war er in der Mittheilung und Berwendung bes Erworbenen, wenn es darauf ankam, wohlthatige offentliche oder Privatzwede zu erreichen. Auf feine willigste und fraftige Mitwir= fung fonnte man bauen, die angesprochene Gulfe mochte fur die Un= terftugung des offentlichen Credits oder die Forderung eines gemein= nubigen Unternehmens, eine milde Unffalt, eine ortliche Berbeffe= rung oder auch fur die Unterftugung murdiger Glieder der Gefell= schaft, infonderheit alter, oder dienstunfahig gewordener treuer San= belödiener gefucht werden." Beifpiele feines in folden Fallen bewies





## BENGLAIN RUSIE

Engraved by J.D., congruence shows a Paintible step Solly.

fenen Edelsinnes könnten in Menge nachgewiesen werden, ware hier der Ort dazu; wir können indessen nur die Bemerkung beifügen, daß die in dem Werke von Goodrich ausgesprochene Bersicherung: "gegen diesen treuen Verwalter vieler Millionen des Staatsschaßes und anderer unberechenbaren Summen und werthvoller Güter, gez gen diesen höchst uneigennüßigen Wohlthater der Menschheit habe nie die Verläumdung mit ihrem Gifthauche sich zu erheben gewagt," einige Einschränfung erleidet. Auch er entging dem Loose der Guten und Besten nicht, verkannt und gehaßt zu werden, worüber Judson einiges Nähere dahin berichtet, daß ihn sein Ansläger, (Nichter Johnson,) keinesweges mit Villigkeit beurtheilt und seinen wohlverz dienten Nuhm frevelhaft angetastet habe.

Diefes großen und guten Mannes, deffen Wirfen fur bas Wohl bes Landes fo einzig bafteht, daß man fagen barf, es verdiene als Mufter von allen Staatsofonomen ftudirt zu werden; deffen Umtetreue eben fo unerschutterlich war, als leicht verführbar die Redlich= feit fo mancher fpaterer Diener der Bereinigten Staaten; Diefes in ben bedrangnifvollften Zeiten als ein Staatsmann von eben fo viel Beift als Rraft erprobten Patrioten lette Lebensjahre follten nicht ungetrubt fich ichließen. Es trafen ihn Ungludsfalle, an benen vielleicht auch fein eigner reger aber rechtlicher Speculationsgeift einen Theil der Schuld tragt, wie denn wohl nie der große Raufmann vor folden Fehlfchluffen und ihren Folgen ganglich ficher ift. Geldverlegenheiten des Mannes, der über Millionen hatte gebieten fonnen, wenn er fie fur fich hatte fammeln wollen, wurden gulett fehr drudend fur ihn, aber auch unter diefer fchweren Prufung be= hauptete er jene Feffigfeit und Unabhangigfeit des Charafters, die ihn immer ausgezeichnet hatte.

Die lang getragene Last drückender Arbeiten für das Gemeinwohl und eigner Geschäftsforgen verzehrte endlich seine Lebensfräfte und der vielsach Thätige fand die Ruhe, nach der der Greis sich sehnt, in seinem drei und siebenzigsten Lebensjahre am 8. Mai des Jah= res 1806.

#### Benjamin Rush.

Der große, tief beobachtende Arzt, welcher dabei die nothwendige Eigenschaft besigt, ohne Zaudern diejenigen Heilmittel anzuwenden, welche er für die angemessensten erkennt, ist mit dem einsichtsvollen

Staatsmanne geistig verwandt, dessen Aufgabe es ift, das Gemeinz wesen in gesundem Stande zu erhalten und wenn ein Uebel dasselbe betroffen, es zu heilen; oder doch das Seinige dazu mit Nath und That beizutragen. Der große Arzt ist ein tiefer Denker, ein achter Philosoph—ein Menschenfreund—und daher berechtigt, seine Stimsme in Staatsangelegenheiten abzugeben und die Aufmerksamseit seiner Mitburger auf seine Ansichten in Anspruch zu nehmen. Dies war in hohem Grade der Fall mit dem ausgezeichneten Weltweisen, Heilfunstler und Staatsmann, dessen Lebensgeschichte wir nun im Umrisse zu geben haben.

Benjamin Rush wurde geboren zu Bristol, Bucks County, Pennsylvanien, am 24. December 1745. Seine Vorfahren waren ungefähr um's Jahr 1683 mit William Penn nach Amerika eingezwandert. Sein Bater, ein sehr geachteter Bauer, starb als Benzjamin erst sechs Jahre alt war, und die Sorge für die Erziehung des hoffnungsvollen Knaben siel nun der Mutter desselben anheim, welche glücklicherweise verständig genug war, die Wichtigkeit ihrer Verpstichtung einzusehen, Alles für die Ausbildung der Anlagen ihres Sohnes zu thun, was in ihren Kräften stand. Der junge Rush wurde daher im neunten Jahre seines Alters der Akademie zu Notztingham, in Maryland, etwa sechzig Meilen südöstlich von Philazdelphia gelegen, der besondern Fürsorge ihres Vorstehers, seines Oheims von mütterlicher Seite, des Ehrwürdigen Dr. Finley, nachzherigen Präsidenten von Princeton Collegium, übergeben.

Hier brachte der lehrbegierige und lenksame Knabe unter vortreffz lichen Menschen und bewacht von dem treuen Auge eines väterlichen Aufsehers, dessen seitene Verdienste als Lehrer und Erzieher erst in einer spätern Periode in ihrem ganzen Umfange dem größern Publiz cum befannt wurden, seine Tage bei zweckmäßig geleiteter Thätigs keit in Fleiß und punktlicher Beobachtung aller der Vorschriften zu, die ihm als Angehörigen der Schule nicht nur, sondern als Zögling für eine sichtbare und unsichtbare Welt gegeben wurden. Hier bez gann auch die erste Entwickelung seines sittlichen und religiösen Chasrafters, der sich in der Folge so vortrefflich gestaltete, daß ihn auch die verehren mußten, welche seine wahrhaft christliche Frömmigkeit nicht mit ihm theilten, bis ihn die höhere und berühmtere Lehransstalt zu Princeton, Neu-Tersen, aufnahm, deren Präsident damals Dr. Davies war. Dies geschah 1752, nachdem er fünf Jahre lang zu Nottingham in den Anfangsgründen der gelehrten Sprachen und

anderen Zweigen einer liberalen Erziehung einen festen Grund gelegt hatte, wodurch er so weit schon gefordert worden war, daß ihm die Facultät des Collegiums bereits im folgenden Jahr den Grad eines Baccalaures der freien Kunste (Bachelor of arts) ertheilte, ehe er noch sein fünfzehntes Jahr erreicht hatte. Während seines nur einziährigen Aufenthaltes in Princeton erwarben ihm seine Talente, sein Fleiß, seine Beredtsamseit Bewunderung, während die Neinheit seiz ner Sitten und seine Anspruchlosigseit die Liebe und Freundschaft Aller gewannen, mit welchen er in Umgang fam.

Bon Princeton begab fich der nun in die gelehrte Welt aufgenom= mene Jungling nach Philadelphia, um dort den erften Grund gum Studium der Beilfunde unter dem damals fehr berühmten Urzte Dr. John Redman zu legen. Er war auch einer von Dr. Chippens gehn Studenten, welche den Borlefungen Diefes verdienftvollen Be= lehrten über Unatomie, den erften in diefem Lande über diefen fo wichtigen Lehrgegenstand gehaltenen, beimohnten. Im Jahre 1766 reifete ber nach Erweiterung feiner Renntniffe durftende junge Mann nach Edinburg in Schottland, mo er zwei Jahre als Ctudent der Arzneigelehrsamfeit an der dortigen Universität zubrachte, und den Unterricht der berühmten Profefforen Munro, Gullen, Black und Gregory mit großem Fleiß benutte. Rach einem zweijahrigen Aufenthalt in ber hauptstadt Schottlands (1768) gab ihm die dor= tige medicinische Facultat, mit Bezeugung ihrer besondern Sochach= tung, das medicinische Doctordiplom. Den Winter diefes Jahres brachte Dr. Ruft in ber Ausübung feiner beglückenden Runft an bem geeignetften Orte um feine Menfchenfunde zu erweitern gu, namlich in der Metropolis des britischen Reiches, London, ein Aufenthalt, der ihm vermuthlich vielen Stoff zu feinem nachherigen wichtigen Werke "über die Rranfheiten des Gemuthes" (on the diseases of the mind) geliefert haben wird. Im Jahre 1769 fehrte er endlich, nachdem er zuvor sich mit dem Zustande der medi= einischen Unftalten in Paris perfonlich befannt gemacht hatte, in die geliebte Seimath gurud und ließ fich in Philadelphia als praf= tifcher Urgt nieder, wohin ihm der Ruf feiner Renntniffe und Gefchid= lichfeit schon vorangegangen mar.

Noch im nämlichen Jahre wurde er als Professor der Scheides funft am Collegium zu Philadelphia gewählt. Als College der Doctoren Shippen, Morgan, Ruhn und Bond, deren Borlesungen einige Jahre früher begonnen hatten, machte er nun die Facultät

in ihren nothwendigen Fächern vollständig; und so wurde die erste medicinische Schule in Amerika gegründet. In Folge einer spätern, im Sahre 1791 getroffenen Einrichtung wurde das Collegium zur Universität erhoben und Dr. Rush wurde zum Professor der ärztelichen Institutionen, der allgemeinen und frankenhäuslichen medicienischen Praxis an der Universität von Pennsylvanien ernannt.

Durch feine Borlefungen über Chemie, fo wie als forgfaltiger und unermudeter praftischer Urgt erwarb fich Dr. Rufh bald und ver= Dientermeife eine nicht geringe Sochachtung beim Publicum. Geine auswartigen Studien und Reifen hatten feiner argtlichen und allge= meinen Bildung bedeutenden Vorschub gethan, indeffen mag ibn feine Vorliebe fur den Gebrauch der Langette und blutreinigender Mittel vielleicht etwas zu weit geführt haben. Erft im Jahre 1790, als er schon zwanzig Sabre die arztliche Praxis betrieben batte, fing er an, feine neuen Principien der Medicin dem Publicum vorzule= gen, und ihre Entwidelung burch feine offentlichen Borlefungen wahrend ber noch übrigen brei und zwanzig Jahre feines Lebens überzeugte wenigstens Alle, die feinen Sorfaal besuchten, daß er bei der Empfehlung feiner Methode mit gewiffenhafter Ueberzeugung zu Werfe ging und obgleich vielleicht nicht ohne Ginfeitigfeit, doch ge= wiß auch nicht ohne große Gelehrfamfeit und vielen Scharffinn fein Syftem zu vertheidigen mußte. Er wendete feine beliebte Curart eben fomobl in Entzundungsfällen an, (Schlagfluffe jeder Art ein= gefchloffen,) als bei eingetretenen Wafferfuchten, beim Wafferfopf, in ber Schwindfucht, beim Bahnfinn und in allen Fallen, mo das Gemuth afficirt mar. Unter den Reinigungsmitteln frand bei ihm bas fublimirte Quedfilber, Calomel genannt, fo boch, daß er es ben Simfon unter den Beilmitteln nannte, melches den Wegnern feines Spftems Beranlaffung zu der witigen Bemerfung gab, man tonne diese Arznei in der That so nennen, da sie "so viele erschlagen habe."

Wir überlassen, wie billig, den Aerzten die Entscheidung dieser Streitpunkte, und erwähnen nur noch der Lorbeeren, die sich unser Prosessor als Arzt und Mensch unwidersprechlich in der schreckense vollen Periode erwarb, als das gelbe Fieber in Philadelphia im Jahre 1793 nach einem Ausbleiben von neun und dreißig Jahren, Berwüstung und Jammer verbreitend, wieder einkehrte. Die altessten und einsichtsvollsten Aerzte wurden durch die Unerklarbarkeit der Natur dieser Krankheit in Berlegenheit gesetzt, und sahen ihre eifrigsten Bemühungen erfolglos angewendet, daher über den Chas

rafter und die Behandlungsart dieser Krankheitsform sehr verschies dene Unsichten aufgestellt wurden. Diese weitverbreitete Heims suchung dauerte ungefähr hundert Tage, vom Juli bis zum Novems ber. Der Todesfälle während dieses ganzen jammervollen Zeitz punftes waren viertausend und vier und vierzig oder etwas über acht und dreißig auf jeden Tag im Durchschnitt gerechnet. Ganze Familien waren mitunter zugleich frank, und an Personen die Kranken zu pflegen, war großer Mangel. Auch sehlte es an Aerzsten gar sehr, da manche sich der Pflicht entzogen, und andere selbstein Opfer der Seuche geworden waren, oder frank daran niederlagen. Einmal waren gar nur drei Aerzte im Stande außer Haus Dienste zu leisten, während zur nämlichen Zeit wahrscheinlich nicht weniger als sechstausend Personen am Fieber niederlagen.

Raum war in dem Zeitraum von feche Wochen irgendmo ein heiteres Geficht zu erblicken. Die Strafen zeigten überall Spuren bes Clends, das in der Stadt herrichte. Man fonnte manche Taufend Schritte geben ohne andere Personen auf der Strafe ju er= bliden, als folde, welche ausgegangen maren, einen Urgt, eine War= terin, einen Aberlaffer, ober ben Dann zu fuchen, der feinen Dit= menfchen ben letten Dienft erzeigt, indem er fie zu ihrer Ruheffatte bringt. Das Raffeln bes Leichenmagens allein erinnerte noch baran, daß fonft Fuhrwerke aller Urt die Strafen belebt hatten. fcmarggefleideten Mann, der einen Leichnam auf einem zweiradris gen Fuhrmerf, mit einem einzigen Pferde befpannt zu Grabe geleitete, fonnte man in den meiften Strafen der Stadt ju jeder Tageszeit erbliden, mahrend das langfame Fortfdreiten des Todtenfarren auf bem Pflafter mit feinem die Stille allein unterbrechenden Geraufch in jeder Ctunde der Racht Furcht und Bangigfeit in den Gemuthern der Gefunden fomohl als der Rranfen rege erhielt.

Eine Zeit lang nach dem Anfang der Seuche waren alle Aerzte beinahe gleich unglücklich in der Behandlung derfelben. Um diese Zeit nahm Dr. Rush seine Zuslucht zu gelinden Abführungsmitteln, wie solche auch im gelben Fieber des Jahres 1762 angewendet worzden waren; da er jedoch keinen günstigen Erfolg davon wahrnahm, so strengte er sich um so mehr an, um die Natur der Krankheit zu entdecken, indem er alles, was darüber geschrieben worden war, eifrig studirte, wozu ihm seine eigne ansehnliche Bibliothef manchen Stoff lieserte und Mittheilungen durch Correspondenz nicht sehlten. Zahle reiche, vom gelben Fieber handelnde Bände wurden von ihm sorgs

faltig burchforscht, ohne ihm Befriedigung zu gewähren; endlich fiel ihm ein Manufcript in die Bande, welches einen Bericht über die Rrantheit, fo wie folche fich bei ihrem Vorherrichen in Virginien im Jahre 1741 gezeigt hatte, gab und welches ihm Dr. Franklin mitgetheilt hatte. Der Berfaffer diefer Abhandlung mar Dr. Mitchell von Virginien, der in derfelben die Angemeffenheit und Rothmen= bigfeit fehr ftarter Abführungsmittel auseinanderfeste, und auf de= ren Unwendung felbit in Fallen von außerfter Schwachheit drang.

Diefe Ideen leiteten Dr. Rufh zu einer Abanderung feiner Behandlungsweise. Er nahm die Curart Dr. Mitchell's an, indem er Calomel und Jalappa verbunden gab. Bu feiner unauffprechlichen Freude ftellte er vier von den funf erften Patienten, bei benen er Diefe Argnei angewendet hatte, wieder ber, obgleich bei einigen ber= felben bas Fieber ichon in einem vorgerückten Buftande mar.

"Rach diefer Gewährschaft ber Zwedmäßigfeit und bes guten Erfolgs feiner neuen Medicin," fagt Dr. Thatcher in feiner biogra= phischen Efizze des Doctors Rush, "theilte er das Recept dazu fol= chen feiner Collegen mit, welchen er auf ber Strafe begegnete. Einige derfelben hatten, wie er fand, das Calomel bereits feit einigen Tagen angewendet; ba foldhe es jedoch nur in einzelnen Dofen gege= ben und große Dofen von Chinarinde, Wein und Opiaten nach jenen verordnet batten, fo hatten fie wenig oder nichts Gutes dadurch be= wirft. Er legte bas Necept bem Collegium der Aerzte am 3. Cep: tember vor und bemubte fich die Beforgniffe feiner Mitburger burch Die Berficherung zu gerftreuen, daß die Rrantheit nicht langer unbeil= bar fen. Das Butrauen, welches ihm diefe Behandlungsart erwarb, vermehrte feine Berufogefchafte gang außerordentlich. Das Mittel erprobte fich ziemlich gleichformig wirkfam in beinahe allen ben Fallen, in benen er entweder perfonlich oder burch feine Studenten Die Patienten bedienen fonnte. Er verließ fich indeffen nicht aus-Schließlich auf Purgirmittel, um diefes Uebel zu beilen. Die Theorie, welche er angenommen hatte, leitete ihn auch jum Gebrauche ande= rer Mittel, um frankhaft gesteigerte Reize aus dem Rorper ju ent= fernen. Diese bestanden im Aderlassen, dem Ginathmen frischer Luft, bem Gebrauch falter Getrante, magerer Roft, und in ber außeren Unwendung falten Baffers auf den Rorper. Er eröffnete Die Cur, indem er von dem Patienten vorerft eine fleine Quantitat Blut nahm. Das Aussehen deffelben und die Wirfung der Aber= laffe auf den Korper entschieden über die Angemeffenheit und Wirf:

famkeit dieses Berfahrens und ermunterten meist zum Beharren in demselben. Nie hatte er vorher ein so beseligendes Wonnegesühl empfunden, als jenes war, welches aus der Bekrachtung des Erfolgs seiner Heilmittel hervorging. Es gab ihm einen reichen Ersaß für alle die Beschwerden und anstrengenden Studien seines dem Beruse so ganz gewidmeten Lebens. Die Ueberwältigung dieser surchtbaren Seuche war nicht die Wirfung des Zusalls, noch der Unwendung eines einzigen Mittels—sie war der Triumph eines Grundsaßes der Heilfunde. In dieser freudigen Stimmung seines Gemüths trug er in sein Tagebuch, unterm 10. September, die ihn ganz als Mensch, Arzt und Christ darstellenden Worte ein: "Dank sey Gott, von den hundert Kranken, die von mir am heutigen Tage einen Besuch oder eine Berordnung erhalten haben, ist mir ke i ner gestorben."

Da er außer Stand mar allen den gablreichen Unfpruden Genuge su leiften, welche an ihn gemacht murben, um feine Purgirpulver gu erhalten, ob er gleich brei Perfonen angeftellt hatte, feinen Studenten bei deren Einpackung an die Sand zu geben, und eben fo wenig alle Perfonen, die um feine Befuche baten, bedienen fonnte, fo ubergab er den Apothefern das Recept der Mercurial-Purgang mit gedrud= ten Unmeifungen, wie folche gegeben werden follte und wie die Rranfheit überhaupt zu behandeln fen. Satte er fein eignes Intereffe babei ju Rathe gezogen, fo murde er in der Stille feinen Beilplan mit feinen alten Patienten verfolgt haben, welche beharrlich ihr Bertrauen in ihn und feine neue Beilart festen; aber er fühlte in biefer Zeit ber allgemeinen Trauer, daß feine bobe Berufover= pflichtungen, die er allen Burgern Philadelphia's schuldig mar, von unendlich großerem Gewichte fenen, als alle andern perfonliche und Privatrudfichten und befchloß baber um jeden Preis alles aufzu= bieten, bas Leben fo vieler feiner Mitburger und beren Familien= glieder fo viel als moglich zu retten. Unter bem Ginflusse diefer Gemuthöftimmung erließ er ein Schreiben an bas Collegium ber Mergte, worin er feine Grunde fur Die Richtannahme der Arzneien bes Dr. Stevens darlegte, und jene, die er empfohlen hatte, verthei= Digte. Er rechtfertigte fich uber deren Unwendung auch in den of= fentlichen Blattern wider die Ungriffe, welche gegen denfelben von Seite verschiedener Merzte ber Stadt gemacht worden waren, und theilte auf diesem Wege gelegenheitlich feinen Mitburgern folche Rathschlage mit, deren Befolgung burch die Erfahrung als beilfam erprobt befunden worden war, der Kranfheit den Gintritt ju ver= wehren. In keiner dieser Empfehlungen seiner Heilmittel machte er Anspruch auf die Ehre ihr Ersinder zu seyn. Im Gegentheil bes mühete er sich beständig ihre Annahme dadurch zu bewirken, daß er sich auf deren früher bewiesene Wirksamkeit nach dem Zeugniß der höchsten ärztlichen Autoritäten berief. Dieser gelehrte Streit wurde von seiner Seite einzig darum geführt, damit daß größere Uebel, die Entvölkerung Philadelphia's verhütet würde, welche auß dem Gesbrauche der zuvor von ihm selbst, wie noch von Andern verordneten Mittel zu befürchten war, da solche nicht blos nicht die erwartete, sondern offenbar eine entgegengeseste höchst nachtheilige Wirkung hervorbrachten. Die wiederholten und zahlreichen Fälle ihrer verssehlten Wirkung und der beinahe sich immer gleiche Erfolg der außeleerenden Mittel erwarb den letztern nach einiger Zeit die Annahme von beinahe allen jenen, die mit dem Fieber behaftet waren.

Manche gange Familien, beftebend aus funf, fechs und in drei Fallen aus neun Gliedern, erhielten durch reichliches Purgiren und Alderlaffen ihre Gefundheit mieder. Diefe Mittel murden mit fehr gutem Erfolg von verschiedenen Herzten der Stadt angewendet. Aber der Bebrauch berfelben mar nicht blos auf Merzte allein be= fcbranft; Die Beiftlichfeit, Die Apothefer, manche Perfonen aus an= bern Standen, verschiedene moblunterrichtete Frauen und felbit gmei Schwarze verschrieben fie mit bem gunftigften Erfolge, ja manche Leute verschrieben fie fogar fich felbft. Dem beinahe allgemeinen Bebrauche diefer Mittel muß es zugefchrieben merden, daß die Lebens= gefährlichkeit der Krankheit fich in dem nämlichen Berhaltnif ver= minderte, in welchem fich die Ungahl der davon angestedten Derfo= nen vergrößerte. Man fann als mahrscheinlich annehmen, daß nicht meniger als fechstaufend Menfchen von der Bevolkerung Philadel= phia's durch diese Seilart mahrend des herbstes von 1793 vom Tode gerettet worden find.

Das Zutrauen, welche diese neue Heilart der Seuche in allen Theilen der Stadt gewann, vermehrte die Anzahl der Patienten des Einführers derselben ins Unglaubliche. Seine Studenten waren beständig beschäftigt, früher mit dem Einpacken der Pulver, spaterzhin aber mit dem Aderlassen und Besuchen der Kranken.

Zwischen dem 8. und 15. September hatte Dr. Rush von eins hundert bis einhundert und zwanzig Patienten täglich entweder zu besuchen oder doch mit Recepten zu versehen. In den furzen gestchäftsfreien Zwischenraumen, die dem Genusse seiner frugalen

Mahlzeiten gewidmet waren, war fein Saus mit, meift armen, Patienten angefüllt, die auf feinen Rath marteten. Manche Wochen hindurch faß er felten am Tifch, ohne Berordnungen fur eine Menge niederzuschreiben. Bu feiner Unterftugung gogen brei feiner Ctubenten, die herren Stall, Fifcher und Cor in feine Wohnung und wurden feine Saus- und Tifchgenoffen. Diefe jungen Manner bat= ten nun unausgefest zu arbeiten; mabrend er felbft jeden Mugen= blid zwifden feinen Rrantenbefuchen zu Saufe mit Receptschreiben für die Urmen, oder mit Beantwortung der gablreichen Botschaften zubrachte, die ihm von feinen Patienten zugefandt murden. unmöglich alle die Besuche abstatten fonnte, zu denen er aufgefordert war, fo mußte er jeden Tag folche Ginladungen ablehnen. Schwester gablte einmal sieben und vierzig Gefuche um arztliche Einfehr, welche in einem Vormittag vor elf Uhr abgewiesen werden Wenn er burch die Strafen fuhr, mar er oft genothigt, den dringenoffen Bitten befummerter Eltern, die ihn um einen gang furgen Befuch am Rranfenlager ihrer Rinder anfiehten, ein taubes Ohr zu leihen. Oft mußte er durch gewaltsames Untreiben feiner Pferde fich feinen Weg bahnen, um von den ihn umringenden Perfonen log zu fommen, die mit Gefchrei und Thranen ihn aufzu= halten fuchten. Bahrend er fo mit Gefchaften überladen, und fein eignes Leben in nicht geringem Grade gefährdet mar, ohne jedoch al= len an ihn gerichteten Aufforderungen Folge leiften zu konnen, erhielt er Briefe von feinen Freunden auf dem Land, welche die dringend= ften Ermahnungen enthielten, die Stadt zu verlaffen. Auf einen Diefer Briefe antwortete er, ,,er habe ben Entschluß gefaßt, feinen Grundfagen, feinem Beruf und feinen Patienten treu ju bleiben bis an fein Ende."

Die unausgesetzen Arbeiten des vortrefflichen Mannes, während dieser furchtbaren Heimsuchung, durch welche sein Geist und Körper gleich sehr angegriffen wurden, überwältigten beinahe seine Gesundsheit, und eine Zeit lang glaubte man sein so nüßliches Leben sey in Gefahr. Durch zeitige Anwendung von Heilmitteln wurde er jedoch seinen Mitbürgern erhalten und konnte seinen Berufspflichten wies der vorstehen. Uber die nachtheiligen Folgen, die seine große Unsstrengung auf seine Gesundheit hervorbrachte, waren nicht das einzige Uebel, welches er in Folge seiner Thätigseit während der Periode, in der das gelbe Fieber in Philadelphia grafsirte, erfuhr. Die Ungesmessenheit seiner Behandlungsweise desselben wurde von manchen

feiner Zeitgenoffen, ungeachtet des großen Erfolgs, der sie begleitete, in Zweifel gezogen. Zulest wurden nicht nur Aerzte, sondern selbst ein beträchtlicher Theil des Publicums durch Borurtheil gegen ihn eingenommen. Die öffentlichen Blätter wurden gegen ihn in Sold genommen und in zahlreichen Flugschriften wurde sein System mit großer Bitterkeit angetaftet. Man ging so weit, ihn einen Mörder zu schelten und zulest sogar mit gerichtlicher Berfolgung und Berstreibung aus der Stadt zu bedrohen.

Die Wohlthater bes menfchlichen Gefchlechts find nur zu oft auf eine abnliche Weise behandelt worden. Ihr Loos ift allermeift eine Beit lang Schmach und Berfolgung zu bulben; aber gulest lagt man ihnen Berechtigfeit miderfahren. Dr. harven verlor in Folge ber von ihm befannt gemachten Darftellung des Blutumlaufes feine Rundschaft; und ber große Dr. Sydenham mußte eine abnliche un= angenehme Erfahrung machen, weil er bei hibigen Riebern auslee= rende Argneien einführte. Als die Fieber-Spidemie in Philadelphia ihr Ende erreicht hatte, wurde in einer öffentlichen Berfammlung ber dortigen Burger der Borfchlag gemacht, den Mergten ber Ctadt ben Dank berfelben für ihre mabrend ber Seuche angewandten Bemuhungen gu bezeugen; aber niemand wollte ben Borfchlag unter= ftugen. Dies muß um fo mehr fur eine große Undankbarfeit erflart werden, wenn dabei in Betracht gezogen mird, daß von ben funf und breifig Mergten, welche in der Stadt blieben, acht ein Opfer bes Riebers murben, und nur brei ihm ganglich entgingen.

Ungeachtet der überhauften Amtsarbeiten, die Dr. Rush als praftischer Arzt und Professor auf sich liegen hatte, war er dennoch ein fruchtbarer Schriftsteller. Seine gedruckten Werke füllen sieben Bande, wovon sechs medicinischen Inhalts sind, und der siebente eine Sammlung literarischer, moralischer und philosophischer Ubehandlungen enthält. Man möchte mit Erstaunen fragen, wie es möglich war, daß ein Arzt, der so vielen Leidenden Hulfe zu leisten—cin Lehrer, der so viele Zöglinge zu unterweisen hatte, die Zeit und Stimmung sinden konnte, so viel und so gut zu schreiben. Unsere Berwunderung hierüber wird indessen aushören, wenn wir in Erwäsgung ziehen, daß er auch die einzelnen Augenblicke seiner Zeit mit seltener Sorgsalt benützte, keine Gelegenheit, seine Kenntnisse zu erweitern, verloren gehen ließ, und jede Seelenkraft mit philosophischem Geiste so zweckmäßig anwandte, daß alles durch Nachdenken Erworzbene von ihm nicht nur bewahrt, sondern auch vorzüglich gut benützt

murbe. Dagu verhalf ihm-ber fchon in feiner fruben Jugend bas Blud gehabt hatte, die trefflichften Lehrer ju finden-ihm ber bas mals fchon wie bis an fein Ende im angeffrengten Studiren feinen bochften Lebensgenuß fand und dem zu allen Zeiten die beften Sulfemittel und Gelegenheiten zu wiffenschaftlicher Bervollfommnung gu Gebote franden-ihm, deffen Seele immer eine bedeutende, nur durch ernftes Forfchen losbare Aufgabe ernftlich und mit ungetheilter Aufmerffamfeit beschäftigte-ihm verhalf zu dem fteten Bumachfe feines geiftigen Reichthumes der Befit einer fehr lebhaften aber mohlge= ordneten Ginbildungefraft, eines treuen, gutgeubten Bedachtniffes und einer fcharfen, lichtvollen Urtheilofraft, über welche alle ein ebler. von feinen niedern Empfindungen und Begierden geleiteter Wille berrichte. Durch eine weife Abmechfelung gwifchen jener Beiffesthatigfeit, welche Gigenes bervorbringt und ber Uneignung und Ber= arbeitung der Gedanken Underer, durch Lefen und mundliche Be= fprechung gelangte er hauptfächlich zu bem Bermogen, welches ihn fo fehr auszeichnete, die Bermandtschaften einzelner Ideen, Begriffe und Borftellungen unter einander auszumitteln, fie in die gehörige Berbindung zu fegen und einem gemeinschaftlichen Grundfage unter: Auf diese Beife fam er ju jenen intereffanten Schluß: fagen, die ihm den verdienten Ruf eines in allen Theilen der argt= lichen und überhaupt praftischen Philosophie hocherfahrnen Denfers ermarben.

In Folge diefer Borliebe fur eine harmonische Berknupfung alles Bedachten liebte er es mehr, aus gahlreichen Buchern jedesmal bas Nothwendige zusammenzutragen, als gange Werke auf einmal zu lefen. Rein Bunder, daß fich in feinem Berftande Alles fo licht= voll gestaltete, Alles so gang für die Anwendung berechnet mar; fein Bunder, daß Geifter, die fich fo nahe vermandt maren mie Benja= min Ruft und Benjamin Franklin unter fich einen Freundschafts: bund schlossen, an welchem noch manche abnlich benfende Beitge= noffen, wie der durch Gelbstbildung zum großen Beltweisen aufgeftiegene David Nittenhouse, fich freudig anschlossen. Welche Schabe bes Beiftes muffen fich in ben Berfammlungen diefer Edlen ihres Landes, in einem prufungsvollen Zeitraume entfaltet haben, welche wichtige Unfichten ausgetauscht worden fenn. Dr. Rufh hatte einst Die Idee, die foftlichen Winke, Bemerkungen und Fingerzeige, welche dem unfterblichen Franklin bei folden Gelegenheiten gleichfam ents fielen, aufzusammeln und ber Welt in einem Budge unter bem

Titel "Franfliniana" aufzubemahren. Schade, daß ihm feine Umtogeschäfte mahrscheinlich bie Musführung biefes Bedanken un= Dem Alles benüßenden Beifte unferes Weifen moglich machten. waren diefe Bufammentunfte Fundgruben, die feinen ohnedem fcon fo reichen Beift immer noch mehr bereicherten; ihm mar ja jeder Ort, an dem er, der Alles Beobachtende, verweilte, eine Schule, jedes Buch, am meiften aber das Buch der Ratur, eine Quelle der Be= lehrung; jeder Gingelne ein Begenffand, an bem fein Scharffinn etwas Bemerkensmerthes fand; wie viel mehr mußte ihm die Ctatte, wo die ebelften Beifter feines Landes die Refultate ihres tiefften Denfens, ihrer menfchenfreundlichen patriotischen Befühle fich treu und offen mittheilten, ale ein geheiligter Bufluchtsort erscheinen, mo außer dem Bewinn für ben Beift, der durch Laften fo mancher Urt Gedruckte Erheiterung und Starfung gur Ausdauer in der Erfullung fo mannichfaltiger und fcmerer Berufspflichten fand. Das Benugen aller Gegenstände zu Beobachtungen aller Urt mar ihm fo wichtig geworben, bie Unermeflichfeit bes Umfanges des menfchlichen Bif= fens drang fich ihm fo oft auf, daß er feine Buborer vielfaltig er= mahnte, ihre Zeit und jede Gelegenheit forgfaltig zu benüßen, um für ihr Wiffen und Wirfen eine sichere Grundlage zu geminnen.

Einem Kenner der Natur des Menschen in allen Beziehungen und insonderheit seiner Unvollkommenheiten, wie Rush es war, konnte unverständige Unmaßung eingebildeter Thoren nur Mitleid einestößen; höchstens zu einer satyrischen Bemerkung Beranlassung gezben, wie jene war, durch welche er einen jungen Mann zurechtzusweisen suchte, der von seinen "beendigten Studien" sprach. "Sie haben es," sagte er nämlich, "in jungen Jahren, wenn Sie ihre Studien mirklich vollendet haben, weiter gebracht, als ich es je zu bringen hosse."—Sein Big beabsichtigte hier wie immer, wie dies auch so ganz vorzüglich bei seinem Freunde Franklin der Fall war, die Belehrung und Besserung derer, die er tressen sollte, und war daher immer von wohlwollender Art und der Würde des Weisen und Menschenfreundes entsprechend.

Welchen Gewinn die Schüler diefes großen Meiffers aus deffen geiftvollen, das Unterhaltende mit dem Belehrenden anmuthig versbindenden Vorträgen schöpften, wie reizend er ihnen den Genuß zu schildern mußte, der aus dem wohlgeübten Talent einer richtigen Beobachtungsgabe entspringt; wie er Alles durch die treffendsten Beispiele aus allen Gebieten der Natur und des Menschenlebens zu

beweisen, zu erläutern und zu befräftigen verstand, wie ihm hier die Ersahrung eines wackern Fleischers, dort die Aeußerung eines Wahnsstunigen im Pennsylvanischen Hospital Stoff zu den treffendsten und tiefsten Bemerkungen gaben; wie er aus den Schriften des verschiedensten Inhaltes, aus den Sammlungen der Geschichtestabreiber, den Darstellungen der Naturforscher, den Ergießungen und Schilderungen der Dichter, besonders Shakespeare's, schäsbare in sein Fach einschlagende Folgesäße zu ziehen wußte, ähnlich der Biene, die aus vielen Blumen Honig zieht; davon zeugen heute noch so manche seiner ehemaligen Zuhörer, von denen noch eine beträchtliche Anzahl als erfahrne Aerzte ihrem Stande Ehre machen und das Andenken an ihren treuen Lehrer in einem dankbaren Herzen beswahren.

Daß es einem Weltweisen wie Dr. Rufh gelingen mußte, burch fein eignes Borbild einen machtigen Ginfluß auf feine Umgebung ausquuben und mobithatig auf fie zu mirfen, lagt fich leicht benfen. Bas er empfahl, übte er felbft. Daber die Punftlichkeit, mit welcher er in fein Tafchenbuch, welches er immer bei fich führte, Alles ein= trug, mas ihm der Aufbewahrung werth ichien, wobei er in der einen Abtheilung beffelben die vorgefommenen Thatfachen bemerfte, in der andern die Ideen und Bemerfungen aufzeichnete, mogu jene Thatfachen ihm oder Undern Beranlaffung gegeben. Gein Inneres wußte er fo vollkommen zu beherrichen, daß er in der Mitte des Beraufches feiner Rinder, der Unterhaltungen feiner Familie und ber gewöhnlichen Unfragen ber bei ihm Gulfe Berlangenden mit der größten Belaffenheit lefen und fchreiben fonnte. Gin fehr maßiger Untheil feiner Zeit mar dem Schlafe und noch weniger dem Genuffe feiner Mahlzeiten gewidmet. Bei den lettern blieb man nie über Die bestimmte Zeit figen, es fen benn, daß ein nugliches Gefprach oder fonft eine von der Befriedigung bes finnlichen Bedurfniffes gang verschiedene Urfache, dazu Beranlaffung gegeben hatte. Auf Diese Weise fonnte Dr. Rufh in einem in folder Urt jugebrachten Beit= raume von beinahe fiebengig Jahren es möglich machen, jenen Reiche thum nuglichen Biffens zu erwerben, worin ihn wohl faum ein Mann in irgend einem Zeitraume oder Lande übertroffen hat.

Medicinische Forschungen waren natürlicherweise der Hauptgegen= stand der Ausmerksamkeit desselben, doch vernachlässigte er keines= wegs andere Zweige des menschlichen Wissens. In den frühern Jahren seines Lebens widmete er der Politik beträchtliche Theilnahme.

Die Gegenstände politischer Ratur, mit welchen er sich vorzüglich mit ganzer Seele beschäftigte, waren die Unabhängigkeit seines Lanz bes, die Unnahme weiser Constitutionen in allen Staaten überhaupt, doch hauptsächlich in seinem eignen und die Berbreitung von Kenntznissen unter dem amerikanischen Bolke. Ueber diese Gegenstände schrieb er mit patriotischem Eiser eine Menge gutgedachter Ubhandzlungen, welche unter mancherlei Unterschriften erschienen.

Seine politische Ginficht und Rechtlichfeit waren fo anerkannt, daß ihm verschiedene Uemter übertragen murden. Er mar ein Blied bes berühmten Congresses von 1776, welcher diese Staaten fur frei und unabhangig erflarte. Diefes Ereignig betrachtete Dr. Rufb als ben Borlaufer wichtiger Segnungen fur bas amerikanische Bolk. Er mar feiner von benen, die das hochfte Bewicht auf den Sandel, auf das Ginftromen ber Reichthumer und einen boben Rang unter Nationen legten. Bon biefen mußte er in der That febr mobl, daß fie als Folgen ber Unabhangigfeits-Erflarung nicht ausbleiben wurden; aber er betrachtete fie als Begenftande von minderer Bedeu= tung im Bergleich mit bem Fortschreiten ber Talente und Kenntniffe. Die Forderung der Beredtfamfeit, der Wiffenschaft, der Bemuthes frafte in allen ihren verschiedenen Bestrebungen murde von ihm als bie nothwendige und edelfte Wirfung republifanischer Unftalten be= trachtet, und diefe Husficht erfüllte ibn mit Freude. Huch blieb feine Soffnung nicht unerfullt, denn in einer Borlefung, Die er im Rovember 1799 bielt, bemerkt er: "Eine genaue Aufmerksamfeit auf den Stand ber geiftigen Cultur in diefem Lande, wie folder vor dem Jahre 1774 mar und im gegenwärtigen Augenblicke ift, berechtigt mich anzunehmen, daß bas Berhaltniß zwischen beiden in Sinficht auf erhöhete Berftandesfraft wie zwanzig gegen eins, und in Bezug auf Renntniffe mie hundert gegen eins in Diefen Staaten ift, wenn wir den jegigen Ctand berfelben mit dem vor der ameri= fanischen Revolution betrachten."

Im Jahr 1777 wurde Dr. Rush als Oberarzt des militairischen Hospitals im mittleren Departement angestellt, und bald nach dieser Ernennung machte er seine Bemerfungen über unsere Hospitaler, die Kransheiten des Kriegsheeres und die Wirkungen der Nevolution auf die Urmee und das Bolt bekannt.

Im Jahre 1787 wurde er ein Mitglied der Convention von Pennsylvanien für die Unnahme der Foderal-Constitution. Diese Constitution erhielt seine warmste Billigung. Er erklarte die Fos

deral-Regierung für ein Meisterstück des menschlichen Berstandes. Er erwartete von ihrer Einführung solch einen Grad von Beglückung für das amerikanische Bolk, als dasselbe weder bis jest erfahren hat, noch mahrscheinlich je erfahren wird.

Für die letten vierzehn Jahre mar er Schatzmeister der Munze der Bereinigten Staaten durch die Anstellung des Prafidenten Adams; ein Amt, welches ihm als eine Anerkennung seiner Talente und Gelehrfamkeit verliehen wurde, und seine Einkunfte etwas vers besserte.

Dr. Rufh nahm einen lebhaften Untheil an den gablreichen Dri= vat=Bereinen fur die Beforderung menfchlichen Gludes, beren Denn= fplvanien fo viele befist. In der Begrundung der Unftalt gur Uustheilung von Arzneien (dispensary), der erften Unftalt diefer Art in ben Bereinigten Staaten, mar er ber Borberffe. Er mar ber tha= tigfte Beforderer ber Grundung bes Didinfon Collegiums in Carlisle; und durch feinen Ginfluß murde der Chrmurdige Dr. Risbet, von Montrose, in Schottland bewogen, nach Umerifa auszuwandern, und die Aufficht über daffelbe zu übernehmen. Ginige Sahre bin= durch war er Prafident der Gefellschaft fur die Abschaffung der Sclaverei und auch des Philadelphifchen arztlichen Bereins. war einer von den Stiftern der Philadelphia Bibelgefellfchaft und einer ihrer Bice=Prafidenten, wie aud Bice=Prafident der amerifa= nischen philosophischen Gefellschaft. Go mar er auch Ehrenmitglied mehrer literarischen Institutionen, forohl diefes Landes als Europa's. Im Jahre 1805 beehrte ihn der Ronig von Preugen mit einer De= baille fur feine Beantwortung verschiedener Fragen in Betreff des gelben Fiebers. Mus einer ahnlichen Urfache überfandte ihm die Ronigin von Etrurien im Jahre 1807 eine goldne Medaille und auch der Raifer von Rugland bezeugte ihm durch bas Gefchenf eines Diamantringes die Sochachtung, welche ihm feine arztlichen Ber= dienste in fo hohem Grade und fo allgemein erwarben.

Dr. Rush war während eines Zeitraumes von neun und vierzig Jahren ein sehr geschäßter Schriftsteller, nämlich von seinem neunzehnten bis acht und sechzigsten Jahre. Seine zahlreichen Werke zeugen von großer Belesenheit, tiesem Geiste der Forschung und geprüster Erfahrung. Es zeigt sich in ihnen die glücklichste Verbinzdung einer genauen Kenntniß der Natur mit dem Auserlesensten, was die Bücherwelt ausweist. Statt, wie so manche andere Scrizbenten thun, blos die Meinungen Anderer zusammen zu stellen, war

er vielmehr unaufhörlich mit eignen Entdeckungen und Berbesserunz gen seiner Unsichten beschäftigt, und die Resultate dieser eignen Forschungen und Erfahrungen verband er darum, um auf diesem Wege theils neue wissenschaftliche Grundsäße zu gewinnen, theils die vorhandenen zu berichtigen und zu befestigen, und er bereicherte insonzberheit das Fach, dem er sich vorzüglich gewidmet hatte, das Gebiet der Heilfunde, mit mehr Thatsachen, als irgend ein ärztlicher Schriftssteller vor ihm in diesem Lande gethan hatte. Sein Streben war immer eines Mannes von Geist und eines Menschenfreundes würdig.

Begen einige der herrschenden Unarten und Lafter, welche Unbeil in der Gefellschaft hervorbringen, brauchte er feine Reder mit Rraft und auch nicht gang ohne Erfolg. Geine "Unterfuchung ber Wir= fung gebrannter Waffer auf den menfchlichen Rorper und Beift" murde mehr gelefen, als irgend eine andere feiner Edriften. Die gange arztliche Philosophie, fo weit fie borthin einschlagt, mard ber= felben einverleibt. Treffende und erschutternde Schilderungen des perfonlichen und Ramilienunglude, meldes durch diefes Lafter ver= urfacht wird, und der Berfforungen, welche baffelbe in ben Geelen, Rorpern und Besitzungen feiner Unbanger bervorbringt, werden in bemfelben gegeben, und die Mittel ihm vorzubauen und es zu beilen angezeigt. Das Bange murbe burch eine Cfale beutlich gemacht, welche wie die des Thermometers in Stufen getheilt war und auf einen Blid die Wirfungen gemiffer angeführter frarfer Getrante auf bie Geele, ben Rorper und ben gefellschaftlichen Buftand berer bar= ftellt, denen folche gum Bedurfniß geworden. In feinem letten Lebensjahre überreichte Dr. Rufh der Generalversammlung der Pres= byterianer Rirche in den Bereinigten Staaten eintaufend Exemplare diefes beliebten Pamphlets, um fie unter die Glieder ihrer respectiven Bemeinden zu vertheilen. Um die namliche Beit faßte Diefer gabl= reiche und hochachtungsmurdige Rorper einen Befchluß, wodurch beffen Mitgliedern bringend empfohlen murde, diefem gerftorenden Lafter auf's Rraftigfte entgegen zu arbeiten.

In feinen "Beobachtungen über den Einfluß des übermäßigen Gesbrauchs des Tabacks auf Gefundheit, Sitten und Eigenthum" benüßte Dr. Nush sein Talent als beredter Schriftsteller, um gegen Angeswöhnungen zu warnen, welche unvermerkt in Gebrauche übergehen können, die oft die Quelle mancher unvorhergesehenen Uebel sind.

Dr. Rush mar in der That ein großer praftischer Arzt. In der Behandlung der Krankheiten mar er ungemein glucklich, und in

ber Befchreibung ihrer Merfmale und ber Erflarung ihrer Urfachen überaus forgfaltig. Dies fann auch gar nicht auffallen, wenn man ermagt, daß er fich mit der Geschichte der Rrantheiten aller Dens fchenflaffen in jedem Ulter, Lande und Ctande auf's Genauefte befannt gemacht hatte. Die Unnalen ber Medicin fonnen feinen Bericht über irgend eine weitverbreitete epidemifche Rrantheit aufmeifen, welche unfere Erbe in irgend einem Zeitalter ober Lande beimgefucht hat, welcher mehr ins Ginzelne gehend, genauer, flarer und in aller hinficht befriedigender mare, als die aus der Reder des Dr. Rufh gefloffene Befchreibung bes gelben Fiebers, welches im Jahre 1793 in Philadelphia muthete. Satte er auch feine Zeile mehr als biefen Bericht geschrieben, fo murde biefer schon hingereicht haben, feinen Namen unfterblich zu machen. Er mar fein Urgt vom gewöhnlichen Schlage. Geine arztlichen Borfdriften befchranf= ten fich nicht auf die Bemerfung der einzunehmenden Urzneien, fon= bern umfaßten Unweifungen in Bezug auf Diat, frifche Luft, Rlei= dung, Leibesbewegung und Geiftesbeschäftigung feiner Patienten, wodurch der Unftedung vorgebeugt und vollige Wiederherftellung ju einer fraftigen Gefundheit erzielt murbe. Gein Ueberftrahlen fo mancher feiner artlichen Zeitgenoffen als Beilfunftler mag haupt= fächlich folgenden Urfachen zugefchrieben merden:

Er studirte das Klima des Landes, in welchem er lebte, so wie die Rennzeichen der Entzündungs= und sogenannten chronischen Krankheiten forgfältig, welche in diesen Klimaten erscheinen und be= rücksichtigte die verschiedenen Lebensweisen und Körperconstitutionen seiner Patienten genau, indem er nach denselben, ihrer Starfe, ihrem Alter und Geschlechte seine ärztlichen Verfügungen eineichtete.

Er bemerfte den Einfluß der verschiedenen Jahreszeiten auf die nämliche Krankheit und veränderte auch darnach seine Behandlungszweise. Er beobachtete und notirte sich den Einfluß auf einander folgender epidemischen Krankheiten unter sich, und sowohl die nachztheiligen als wohlthätigen Wirkungen seiner Keilmittel, wodurch er eine richtige Einsicht in die Natur der herrschenden Seuche in jeder folgenden Jahreszeit gewann. Seine hinterlassenen Bemerkungen und geführten Tagebücher über seine Behandlung der Krankheiten, welche in Philadelphia in den letzten vierzig Jahren ihre Erscheinung gemacht haben, mussen sier Ulle, die Jugang zu denselben haben, von unschätzbarem Werthe senn. Bei seinen Krankenbesuchen zeigte Dr. Rush eine so zarte und gefühlvolle Theilnahme, daß Schmerz

und Rummer in feiner Begenwart einen Theil ihrer Scharfe zu verlieren fchienen. In allen Fallen zeigte er fich in feinem Benehmen als den Mann von hoher Bildung und feine Unterhaltung mar eben fo lebhaft als anmuthig und belehrend. Borguglich bewunderns= werth mar er in feinen Briefen, benn in ihnen flog jedes Wort aus einem gefühlvollen Bergen, und ihre einfach edle Schreibart murde durch die Ergießungen einer munderbar reichen Ginbildungsfraft feurig und glangend. Gein Briefwechfel mar ausgedehnt und feiner Briefe find viel; aber jeder derfelben enthielt immer irgend etwas Eigenthumliches, Reues, Beiffreiches und Ungenehmes. Dies ruhmt befonders Dr. Ramfan von diefen Briefen, welcher die Berficherung giebt, daß er mahrend eines funf und breifigejahrigen freundschaft= lichen Berfehrs, in welchem er theils durch perfonlichen Umgang, theils durch fdriftliche Mittheilungen mit Dr. Rufh ftand, nie einen Brief von ihm erhalten habe, ber ihm nicht Belehrung und Bergnus gen zugleich gewährt hatte, noch je von ihm gegangen fen, ohne etwas von ihm gelernt ju haben. Oft maren feine Bemerfungen ungemein originell, und niemals alltäglich, benn er hatte eine gang ungewöhnliche Weife gewöhnliche Borfalle aufzufaffen und barqu= ftellen. Die Runft ober vielmehr die beneidenswerthe Babe, die Bergen der Menfchen zu gewinnen, befaß er in hohem Grade, und an den Berhaltniffen feiner Buborer nahm er einen fo marmen berg= lichen Untheil, daß jeder derfelben fich fur befonders begunftigt hal= ten fonnte, mabrend er in der That fein freundschaftliches Wohl= wollen und feine treue vaterliche Furforge mit gerechter Unparthei= lichfeit unter Alle redlich theilte.

In seinen Vorlesungen, die er vor dieser Classe hielt, mußte er den tiefsten und schwierigsten Untersuchungen eine allgemeine inzteressante Seite abzugewinnen und sie durch die Lebhaftigseit seines Geistes vermittelst der tressendsten Vergleiche, der passendsten bildzlichen Darstellungen in ein solches Licht zu stellen, daß auch der minzder Begabte ihm in dem Gange seiner Ideen folgen konnte. Wie glücklich wären die hohen Schulen des alten und neuen Continents, wenn in ihnen eine glänzende Einbildungsfraft, verbunden mit einer seurigen Veredtsamseit, immer auf solche Weise und zu solchen Zwecken angewendet würden! Wenn er seinen Vortrag durch Uneszden erläuterte, so waren diese auserlesen und der Ubsicht, warum sie eingeschaltet wurden, stets völlig angemessen, seineswegs aber bestimmt, nur als furzweilige Erzählungen blos Lachen zu erregen,

fo fehr er es liebte, feine Buborer bei der Belehrung gugleich ange= nehm ju unterhalten. Geine Sprache mar einfach und immer pers frandlich, und feine Lehrart fo zwedmäßig, daß fie die Buborer in den Stand feste, über das Bernommene ftete einen richtigen leber= blick ju gewinnen und das Gelernte leicht und vollständig im Gedachtniß zu behalten. Geine Borlefungen maren urfprunglich fo gefdrieben, daß immer eine Geite jedes Blattes unbeschrieben blieb. Diefe leeren Geiten fullte er nach und nach mit allen ben neuen Thatfachen, Ideen, Unefdoten oder Erläuterungen aus, die ihm von Beit zu Beit fich als intereffante Bugaben zu feinen Bortragen ent= weder außerlich darftellten oder innerlich aufdrangen, und wozu ihm, wie schon gefagt, die mannichfaltigften Quellen offen franden. Berlauf von ungefahr vier Jahren maren meift bie leeren Geiten fo weit ausgefüllt, daß er neuer Sefte zu feinen Borlefungen bedurfte. Bei biefer Berfahrungsart fellte er nicht nur die mannichfaltigen Gegenfrande, über welche er feine Chuler gu belehren verpflichtet war, in ihr gehöriges Licht und machte diefe badurch mit denfelben vertraut, fondern in dem Laufe von vierzig Jahren gewann diefes Licht immer mehr Rlarheit und beleuchtete auch die einzelnsten Theile des Lehrstoffes, mit welchem er feine Zoglinge fo genau als möglich befannt zu machen fich fo eifrig bemuhte. Die wirklichen Lehren, die ber murbige Meifter feinen Schulern burch feine Borle= fungen gab, mußten, fo fchagbar fie maren, doch noch am Werthe jenen Ginfluffen nachfteben, wodurch das Beifpiel des Lehrers feinen Boglingen die Ungewohnung an ein flares, richtiges, fcharfes Den= fen, Bergleichen, Folgern, Gintheilen und Erweitern bes Gedachten gleichfam aufnothigte. Geiffer aus einem that= und gedankenlofen Schlummer zu weden, mar fein Lieblingsgefchaft, und feine Buberer in ben Stand zu fegen, fich felbit zu belehren, feine immermabrende Bemuhung. Geit ber erften Ginrichtung ber medicinifchen Schule von Philadelphia mar es fein bochfter Bunfch, den Dunftfreis, in welchem diefe Unftalt in Philadelphia blubte, immer mehr vom Rebel zu reinigen, daß bas Licht der Wahrheit beffo beffer und fraftiger auf sie mirten tonnte. hierzu arbeiteten alle feine Collegen an diefer Unftalt, die Professoren Drs. Wiftar, Barton, Physia, Dorfen, Core und James nach dem Maage ihrer Krafte treulich und mehr oder weniger bedeutend mit, ben trefflichen Mann, von dem diefes Memoir handelt, felbft als ein ermunterndes Borbild und als treuen Rathgeber und Freund anerfennend und ehrend.

Wir haben Dr. Rush bisher als Schriftsteller, als Arzt, als Lehs rer und als Weltweisen betrachtet, nunmehr wollen wir ihn auch als Menschen kennen lernen. In ihm ward jene Berbindung vers wirklicht, die ein großer deutscher Dichter als so munschenswerth in den Worten darstellt:

"Nur zwei Tugenden giebt es; o maren fie immer vereinigt Immer die Gute auch groß, immer die Große auch gut."

Rush war durch feinen ftarfen Geift in der That ein großer, durch fein edles Berg in der That ein guter Mann. Durch vortreffliche Beifpiele mehr noch als durch die besten Ermahnungen vorbereitet und befestigt, vermochte er, als er schon im funfzehnten Sahre aus der Unftalt trat, die ihn fur ben gelehrten Ctand porbereitete, den Berfuchungen ber großen Welt gludlich zu miderfieben, welchen er in ben barauf folgenden neun Jahren in Philadelphia, Edinburg, London und Paris ausgesett mar, und jene Gittenrein= heit zu bewahren, die in den Junglingsjahren fo häufig befonders den Berführungen großer Stadte nicht zu widerfteben vermag. Die Beispiele, Ermahnungen und Lehren, welche unfern Rush bemahr= ten, famen von einfach und bemuthig frommen, aber allem Guten eifrig nachftrebenden, von ihm fehr geliebten und verehrten Verfonen; fie festen ihn in ben Ctand, ben Epottereien ber Unglaubigen, ben Lodungen ber Welt einen feften Willen entgegen zu fellen; er ließ fich durch fie feine beffern Grundfage, feine einfachen unverdorbenen Sitten nicht rauben, die Frucht einer frommen, edlen, in fruben Jahren mit Weisheit begonnenen Erziehung. Er brachte feine lebhaftere Reigung mit nach Saufe als die fur Bucher mar, feinen bo= hern Chrgeig ale ben, ein murdiger und brauchbarer Gelehrter gu werden. Ceine miffenschaftlichen Ermerbungen als Mittel gu ge= brauchen, um fich frube bas Leben bequem ju machen, konnte ihm gar nicht in ben Ginn fommen, ba Thatigfeit das eigentliche Glement mar, in welchem feine Ceele lebte. Bloges Unfeben badurch ju ge= winnen por der Belt, ohne wirkliche Berdienfte um die Menfchheit im möglichft weiten Kreife erworben zu haben, fonnte auch bei bem Streben feines Beiftes nach Berbreitung alles Bemeinnußigen durch= aus fein Bunfch nicht fenn. Stehen zu bleiben auf halbem Wege, auszuruhen, ehe Beift und Rorper ermudet maren, mußte ihm, dem Eifervollen, fur Forderung des Dienfchenwohles Glubenden, ein niederes, des edlen Menfchen unwurdiges Berlangen erfcheinen. In

den Cheffand wollte er dann erft treten, wie er felbft Dr. Ramfan ergablte fich vorgenommen ju haben, als er aus dem Schiff, bas ihn von Europa gurudbrachte, tretend abermals auf dem Boden ber Beimath frand, wenn er es fo weit gebracht haben murde, burch feis nen Zuwachs feiner Familie in der forgenfreien Ausübung feiner Berufageschäfte geftort werden zu fonnen; fruber follten ihn feine noch fo anmuthigen Reize, feine noch fo großen Besitungen, feine noch fo viel versprechenden Familienverhaltniffe des liebensmurdias ften Frauenzimmers zu Diefem Schritte bewegen konnen. Entschluffe feiner Liebe fur die Wiffenschaft, feinem Gifer fur die Beforderung des Menfchenwohles alles übrige, worin die meiften Menschen ihren besten Lebensgenuß finden, aufzuopfern, oder doch nachzusegen, blieb er fein ganges Leben hindurch treu. Er erhielt ihn wach und munter, wenn er noch in den Mitternachtöftunden bei ber Studirlampe faß; er gab ihm Rraft, obgleich jung, überaus einnehmend von Person, gefucht und beliebt in den Birfeln der Alten wie der Jungen, der Schlichten und Ginfachen wie der Sochgebilde= ten, fich fern zu halten von allen raufchenden Bergnugungen und folden Gefellschaften, wo fein Geift nichts gewinnen fonnte. Ihm fonnte feine blos außere Elegang, obgleich feine eigne Erfcheinung immer febr elegant war, genugen, wenn fie nicht mit innerm Ges halte verbunden mar.

Tiefe, reine und ungeheuchelte Liebe und Ehrfurcht vor dem hochs ften Wesen war einer der Grundzüge im Charafter des verehrungs würdigen Mannes, dessen Lebensumstände dieser Abris darstellt. Diese beste aller Gesinnungen spricht sich in allen seinen Werken aus. Um Schlusse seiner vortrefflichen Abhandlung über die Lunzgenschwindsucht bringt sein dankbares Herz besonders in seierlicher und gerührter Anerkennung der Güte des Erhalters der Menschen Ihm, dem Allgütigen, den Dank dar, zu dem er sich tief verpslichtet fühlte, da er seine der Menschenrettung gewidmete Tage gefristet und ihn, der in der Jugend und im Mannesalter mit Leiden dieser Art, von der verschiedene seiner väterlichen Vorsahren heimgesucht worden waren, bedroht gewesen, beim Eintritt ins Greisenalter gänzelich davon befreit hatte.

Dr. Benjamin Rush bethätigte aber auch seinen Glauben durch wahrhaft gute Werfe. Richt nur trug er das Seinige als redlicher und eifriger Christ zur Erhaltung von Kirchen und Schulen bei, und gab als frommer Theilnehmer an der offentlichen und hauss

Undacht Undern ein gutes Beifpiel, fondern fein ganges Leben mar thatiges Chriffenthum. Wer, wie er, jede Unnehmlichfeit des Le= bens dem Berufe, dem Gifer die Leiden der Menfchen zu mindern, aufzuopfern vermag; wer dem Urmen eben jo willig als dem Reichen Bulfe und außerdem Troft und Erquidung gemabrt, mer überhaupt, wie Rufh, nicht mehr fich, fondern der Mit= und Nachwelt lebt, deß Wirken ift furmahr in Gott gethan, der ift in ber That ein achter Befenner des Chriftenthums, und fein Lohn wird gewiß groß fenn.

Sein Todestag mar der 19. April 1813. Er hatte das acht und fechzigfte Jahr erreicht. Geine Krantheit bauerte nur wenige Tage. Groß war die Trauer, als die Nachricht von feinem Tode erfcholl, und beides Stadt und Land erfannten ihren Berluft, benn die Ras tion hatte eine ihrer erffen Bierden den Regionen des Lichts abges treten. Uns aber bleibe fein Undenfen theuer.

## Benjamin Franklin.

Bu ben hochherzigen Beifen, welche fich treu ber Cache ihres Baterlandes und der Freiheit ergeben und biefem Lande burch ihre Aufopferungen und Bemühungen ben vollen Gegen der Unabhan= gigfeit und Freiheit erworben haben, gehort vor Allen Benjamin Franklin. Um 17. Januar des Jahres 1706 trat er in bas irdifche Dafenn. Ceine Vorfahren frammten aus Northampton County in England, mo fie viele Gefchlechter hindurch in der Rabe bes Dorfes Caton ein fleines Grundeigenthum befeffen hatten. Bab= rend der Berfolgungen der Puritaner unter der Regierung Charles II. manderte der Bater Benjamins, welcher zu Diefer Rirchengemein= fchaft gehorte, nach Umerifa aus und ließ fich in Boffon nieder, wo er das Lichterziehen und Geifesieden betrieb, meil fein erlerntes handwerf, die Farberei, zu wenig abwarf. Die Mutter bief Folger, war zu Bofton geboren und von achtbarer Serfunft.

Der junge Franklin murde anfänglich von feinen Eltern, welche ungewohnlich gute Fabigfeiten am Knaben entdecten, jum geift= lichen Ctande bestimmt und deshalb in eine Schule boberer Ord= nung gefchickt, wo er fich auch das Lob eines fleißigen, fabigen und talentvollen Zoglings erwarb.

Ceine Eltern mußten jedoch fchon am Ende eines Jahres diefen Plan aufgeben, da fie fanden, daß fie feine hinreichenden Mittel befagen, die Roften einer offentlichen gelehrten Erziehung zu beffreiten.



## BENJAMIN FRANKLIN.

Engraved, by J.B. Longacre, from a Painting by Martin.



Der Bater nahm daher den Sohn zu sich, damit dieser ihm bei seis ner Beschäftigung an die Hand gehen mochte. Zwei Jahre lang half er in dem Geschäfte seines Baters; da dasselbe jedoch seiner Gesundheit nicht zuträglich und ihm das Dochtschneiden, Formfüllen und Auslausen überhaupt sehr zuwider war, so entschloß er sich aus Unwillen endlich, ein Seefahrer zu werden; allein seine Eltern konnten in diesen Bunsch nicht willigen, da sie schon einen Sohn auf der See verloren hatten. Es wurde ihm indessen gestattet, das Handwerk seines Baters zu verlassen und sich eine seinen Reigungen mehr entsprechende Beschäftigung zu wählen.

Schon in fruber Jugend bezeigte Benjamin einen frarten Sang ju Buchern. Er las jedes Buch, das ihm in die Sande fiel, und ward einigermaßen durch die Bucherfammlung feines Baters befriedigt, die freilich fehr flein mar, unter welcher sich aber doch auch manche gute Berfe, als Defoe's Berfuch über die Projecte, Mather's Unweifung Gutes zu thun, und Plutarch's Lebensbeschreibungen befanden. Er las diefelben mit großer Aufmerkfamkeit und gefteht felbit, daß die aus diefen Buchern gefchopfte Ideen vielleicht einen gunftigen Ginfluß auf einige ber wichtigften Begebenheiten feines Lebens gehabt haben. Gein Bater, welcher die Liebe feines Cohnes gur Lecture baufig bemerfte, fchlug demfelben endlich vor, bei feinem 1717 aus England gurudgefommenen alteften Bruder, welcher da= mals in Bofton eine Zeitung drudte, die Buchdruderfunft zu erler= nen, und in feinem zwolften Sahre trat er als Lehrling auch wirklich in Diefes Geschäft ein. In furger Beit erlangte er eine bedeutende mechanische Fertigfeit'in diefer Runft; dabei widmete er alle mußige Stunden und fehr oft den größten Theil ber Racht dem Lefen ber Bucher, Die er fich von feinen Befannten zu verschaffen fuchte. Um diefe Beit ermachte auch in demfelben eine große Liebe gur Dichtfunft, und eine Frucht berfelben maren zwei an fich unbebeutende Balladen. Die eine, betitelt: Die Tragodie vom Leuchtthurm, enthielt eine Schilderung von dem Schiffbruch eines Capitains Worthilafe und feiner beiden Tochter; die andere war ein Gefang eines Datrofen über die Wegnahme eines berüchtigten Rapers. Franklin trug diefe felbft gum Berkauf umber. Doch die Erinnerung feines Baters, bag alle Berfemacher arm maren, und er es in ber Dichtfunft überhaupt nie fehr weit bringen murbe, entnahm ihm bald ben Sang jum Reimen. Er wandte nun alle Dube auf die Berbefferung feiner Schreibart, und

wie weit er es barin gebracht, ift wohl befannt. Bei feinem Sang jum Lefen und Schreiben hatte er auch den damit verwandten bes Disputirens, und ba er dabei die fofratifche Methode beobachtete, fo erlangte er eine feltene Gemandtheit in ber Runft, einen Gegner burch eine Reihe von Fragen zu miderlegen und in Bermirrung gu fegen. Diefer Bang feiner Beiftesentwickelung machte ihn einiger= maßen geneigt, manche religiofe Unfichten in 3weifel zu gieben und in feinen jungern Jahren mar er fehr bemuht, bei jeder Belegenheit feine Grundfaße zu verbreiten und zeigte dabei alle die den Reube= fehrten gewöhnlich eigenthumliche Site. Indeffen überzeugte er fich bald burch die an einigen feiner Rameraden bervorgebrachten Wirfungen, daß es bochft gefahrlich fen, die Bande des Glaubens aufzulofen, ohne eine Bahricheinlichkeit zu haben, andere gleich mirt= fame Triebfedern an beffen Stelle fegen ju fonnen. Die 3meifel, welche in feinem eignen Gemuthe erwacht maren, fonnte er zwar nie befeitigen, aber es gelang ibm, fich felbft burch folche fittliche Grund= fabe zu befestigen, als erforderlich maren, ihn zu den murbigften Breden burch Gulfe ber achtungswertheften Mittel gu leiten. Durch Entfagungen, zu denen er fich frube gewohnt hatte, erwarb er fich eine vollständige Berrichaft über feine Begierden, fo daß er in einem Alter von fechzehn Sahren es leicht fand, ben Genug von Rleifchfpeifen aufzugeben, indem ihn die lleberzeugung bagu trieb, melche er aus einem Berfe über biefen Begenftand gewonnen hatte, baf er ohne biefen Genuß fich eines dauerhafteren Befundheiteguffandes erfreuen murde. Er bot nun feinem Bruder an, fich felbft zu verfoftigen, menn ihm die Salfte der Cumme, die diefer fur feinen Unterhalt bezahlte, beraufgegeben murde; und felbit von diefer fleinen Gumme erubrigte er noch bie Salfte, indem er fich baufig mit einem Ctuck Brod, einigen Rofinen und einem Glafe Baffer begnugte, mab= rend fein Bruder und deffen übrige Gehulfen ihr volles Dahl ge= noffen. Was er auf diese Weise ersparte, verwandte er an folche Bucher, welche ihm vorzüglich lehrreich und wichtig zu fenn fchie= nen. In diefem feinen Bruder fand er einen ftrengen Meifter, und Benjamin ertrug nur mit Unwillen die Behandlung, die er von bemfelben im Geschäftegange erfuhr. Der altere Franklin hatte eine Zeitung berauszugeben angefangen, in welche der Lehr= ling einige Betrachtungen und Berfuche einzuschalten bas Gefchick gehabt hatte, die jedoch ohne feinen Ramen erfchienen. Diefe mur: ben von den durch Urtheilofraft und guten Gefchmad ausgezeichnets

sten Perfonen der Stadt gelesen und sehr gerühmt. Der junge Mann sing nun an seine Wichtigkeit zu fühlen, ein Gefühl, welches um so tiefer wurzelte, da die Zeitung unter seinem eignen Namen zu erscheinen ansing, indem der Staat dem Bruder Benjamins dies ses Privilegium wegen irgend einer politischen Vergehung entzogen hatte.

Alls der ältere Bruder Benjamins, der wegen des erwähnten politischen Fehltritts eine Zeit lang verhaftet war, sich wieder auf freiem Fuß befand, behandelte er diesen mit solcher Strenge, daß derselbe sich endlich entschloß ihn zu verlassen. Da seine Berbinsdungssurfunde vorher schon für erloschen erklärt worden war, so bes gab er sich ohne Abschied auf ein Schiff, das nach Reu-York bestimmt war, um auf demselben diese Stadt zu erreichen. Nach dem er sich einige Tage in dieser Stadt ausgehalten und vergeblich nach Beschäftigung umgesehen hatte, machte er sich zu Fuß auf den Beg nach Philadelphia, wo er zulest ermüdet und erschöpft an allen Mitteln zur Lebenserhaltung ankam. Er war nun erst siebenzehn Jahre alt, vierhundert Meilen weit von seiner Heimath entsernt, beinahe ohne einen Pfennig in der Tasche, ohne Arbeit, ohne Rathsgeber und ohne irgend jemand in der Stadt zu kennen.

Um Tage nach seiner Unfunft wanderte er durch die Straßen von Philadelphia, den außern Umständen nach einem Bettler nicht sehr unähnlich. Seine Taschen waren gedrückt voll von den Kleis dungöstücken, die er in dieselben gestopft hatte, und unter jedem Urm mit einem langen Brode versehen, durchschritt er die Straßen der Stadt. Sein seltsamer Auszug erregte die Ausmerksamkeit einis ger der Bürger und unter andern auch die einer Miß Need, die nachher sein Weib wurde und ihn damals, als er so an ihrer Ettern Haus vorüber zog, für einen jungen Mann von sehr linkischem und lächerlichem Aussehen hielt. Dies war im Jahr 1723.

Damals waren nur zwei Druckereien in Philadelphia. Glucke licherweife fand er in einer derfelben Anstellung als Seger. Seine Aufführung war sehr anftandig; er widmete seinem Geschäfte alle Aufmerksamkeit und lebte sehr sparsam. Seine treue Berufserfülzlung machte ihn nicht nur seinem Meister werth, sondern wurde auch von mehren achtungswerthen Bürgern bemerkt, welche ihm ihre Gunft und Unterstüßung zusagten.

Unter andern, welche besondern Untheil an ihm nahmen, mar Sir William Reith, ju jener Zeit Gouverneur der Proving. 216

derfelbe die Geschichte der letten Abentheuer Benjamins vernommen hatte, außerte er ein tieses Interesse an dessen Wohlergehen und schlug zulett vor, Franklin sollte auf eigne Nechnung Geschäfte bez ginnen, wobei er ihm zugleich versprach, ihn durch seinen und seiner Freunde Einsluß zu unterstüßen und ihm den Druck der Negierungsz Bekanntmachungen zu geben. Außerdem drang der Gouverneur in ihn, zu seinem Bater nach Boston zurückzusehren, um dessen Zustimzmung und Beihülfe zu erhalten. Für diesen Zweck gab er ihm zuz gleich einen an Franklins Bater gerichteten Brief voll Versicherunz gen seines Wohlwollens und Versprechungen, dem Sohne allen Beistand leisten zu wollen.

Diesen Entwurf im Auge habend, segelte unser junger Held nach Boston und betrat endlich nach einer Abwesenheit von mehren Mosnaten das väterliche Haus wieder. Er wurde mit offenen Armen von der Familie aufgenommen. Seinem Bater übergab er den Brief des Gouverneurs, in welchem die Ursachen seiner Rücksehr auseinandergesest waren. Der weltkundige Mann gab ihm indessen den Rath, da er noch zu jung und unerfahren sey, den Plan aufzusgeben, eine eigne Druckerei aufzusesen; schrieb auch deshalb an seinen Gonner, den Gouverneur Keith. Nachdem Benjamin den Entschluß gefaßt hatte, dem Nathe seines Baters Folge zu leisten, kehrte er nach Philadelphia zurück, nahm seine alte Stelle bei seinem vorigen Meister wieder ein, und stand seinem Geschäft wieder mit der gewohnten regen Ausmerksamseit vor.

Als Gouverneur Keith den Rath und Beschluß des Baters Franklins erfahren hatte, erbot er sich die nothigen Materialien zu einer Druckerei anzuschaffen und schlug unserm Benjamin vor, zu deren Ankauf eine Reise nach England zu machen, welchen Borschlag dieser sehr gern annahm und, mit Dankgefühl gegen seinen Wohlsthater, in Gesellschaft seines Freundes Ralph, eines Mitgenossen seiner Studien, im Jahre 1725 nach England absegelte.

Vor seiner Abreise versprach er sich mit Jungfrau Reed von Phisladelphia, bei deren Bater er gewohnt hatte. Als er in London ans fam, fand er, daß er von Gouverneur Reith, auf dessen Creditbriese und Empsehlungen Franklin unbedingtes Vertrauen gesetzt hatte, ganzlich getäuscht worden war. Er sah sich nun in die Nothwens digkeit versetzt als Oruckergehülse zu arbeiten und fand in einer Oruckerei in Bartholomew-Close Unterkunft. Sein Freund Nalph fand die Mittel des Lebensunterhaltes nicht so leicht, und zehrte das

ber beständig von dem, mas Benjamin fauer verdient hatte. In ber ungeheuern Sauptstadt Englands gewannen die Gitten ber jun= gen Reifenden eben nicht viel; Ralph vergaß es, daß er ein Weib und ein Rind jenseits des atlantischen Meeres hatte, oder handelte meniaftens fo, als hatte er diefes vergeffen, und Franklin mar gleich vergeflich in Bezug auf feine der Jungfrau Reed geleifteten Gelubde. Um diefe Beit veröffentlichte der Lettere "Gine Abhandlung über Freiheit und Rothwendigfeit, Bergnugen und Schmerg," welche er Ralph widmete und worin er Wollaftons "Religion der Natur" zu beantworten beabsichtigte. Diefer Berfuch verfchaffte ihm einigen Ruf und erwarb ihm die Befanntschaft des Dr. Mandeville, des Berfaffers der "Fabel von den Bienen," fo wie die einiger anderer Gelehrten. Franklin mar immer maßig und fleißig und feine Unge= wohnungen in diefer Beziehung erwiefen fich fpater fowohl als die Rettungsmittel feiner Gittlichfeit als Die Forderungsmittel feines zeitlichen Gludes. In dem intereffanten Bericht, den er und über feine Lebensereigniffe hinterlaffen hat, finden mir die Urt und Beife ergablt, wie er die übeln Sitten feiner den Trunf liebenden Mitarbeis ter in der zweiten Druckerei, in der er in London in der Nachbarschaft von Lincolne-Innfield's befchaftigt mar, zu verbeffern mußte. bemubte fich, fie ju überzeugen, daß in einem Penny=Brod mehr echter Nahrungeftoff enthalten fen, als in einer Pint Porter;-an= fanglich murde fein Plan einer ofonomischen Reformation mit Ber= achtung und Spott aufgenommen, aber am Ende gelang es ihm, verschiedene seiner Collegen dabin zu bringen, daß sie ein warmes' und nahrhaftes Fruhftuck dem Genuffe beraufchender Getrante vor= zogen.

Nach einem Aufenthalte in London von ungefahr achtzehn Mosnaten entwarf er mit einem Befannten den Plan einer Neise durch Europa; fam aber zu gleicher Zeit in Umgang mit einem Freund, dem Kausmann Herrn Denham, der im Begriff stand nach Philasdelphia zurückzusehren und welcher Herrn Franklin bewog, den besabsichtigten Besuch der östlichen Staaten Europa's aufzugeben und dagegen als Buchhalter in seine Dienste zu treten. Um 22. Juli 1726 schifften sie sich nach Philadelphia ein, wo sie am 11. October anlangten.

Die Aussichten Franklins waren nun erfreulicher. Er mar feis nem neuerwählten Beruf nicht minder zugethan wie seinem frühern und gewann durch seinen unermüdlichen Geschäftösseiß das Zutrauen feines Principals in einem folden Grabe, daß diefer ihn als Supers Cargo nach Westindien zu senden im Begriffe stand, als ihn selbst ploglich der Tod wegraffte, wodurch sich nicht nur Franklins glanzende Aussichten von Neuem verdunkelten, sondern auch vorerst jede Berufsbeschäftigung wieder wegsiel.

Ihm blieb jedoch eine Erwerbsquelle immer noch offen, namlich Die Rudfehr zum Drudergeschaft als Behulfe feines vorigen Dei= fters. Bulett murde er Aufseher der Druckerei, in der er arbeitete und da er das Talent befaß, das Befchaft mit Befchick und Bortheil gu betreiben, fo befchloß er, fein Blud als Druder auf eigne Rech= nung zu versuchen. Er trat hiezu in Berbindung mit einem Mitar= beiter, Ramens Meredith, deffen Freunde im Stande maren, eine hinreichende Gumme Beldes zu diefer Unternehmung aufzutreiben. Diefe Cumme war ohne Zweifel febr unbetrachtlich, benn Franklin erwähnt bes unendlichen Bergnugens, welches er empfand, als er die Rleinigkeit von funf Schillingen als den erften Lohn ihrer Un= ftrengung einnahm. "Die Ruderinnerung," fagt biefer vortrefflich gefinnte Mann, "an meine damaligen Empfindungen hat mich viel= leicht geneigter gemacht, als ich außerdem gewesen mare, junge Un= fanger im handwerfoffande zu unterftugen." Ceine ihm zur Be= wohnheit gewordene Thatigfeit und Punftlichfeit erregten die Aufmertfamfeit und gemannen ihm das Butrauen ber erften Befchafts: leute ber Stadt. Er bildete einen Berein (club) unter dem Ramen "Junto," beffen 3med die Besprechung politischer und philosophischer Streitpunfte mar, und ber eine gute Unffalt gur geiftigen Bilbung feiner Mitglieder vermittelft gegenfeitiger Belehrung wurde. Che ein Candidat in diefen Berein aufgenommen mard, murden ibm folgende Fragen vorgelegt: "Ronnen Gie mit Aufrichtigfeit ver= fichern für alle Menfchen im Allgemeinen, welchem Ctande und welcher Religion fie immerhin zugethan fenn mogen, ein liebreiches Bohlwollen zu hegen? Salten Gie es fur recht, wenn irgend jemand an feiner Verfon, feinem guten Namen oder Gigenthum blos megen unerweislicher Meinungen oder feiner außern Urt Gott zu verebren gefranft wird? Lieben Gie die Wahrheit um ihrer felbst willen und find Gie entschloffen, fie mit Unpartheilichkeit zu fuchen, felbit anzunehmen und auch Undern mitzutheilen?" Franklin und fein Befchaftotheilnehmer magten es eine neue Zeitung berauszugeben, welche in Folge ber Unftrengungen bes erftern als Schriftsteller und Druder Beifall fand, und beide erhielten auch ben Drud der Ber=

handlungen der Gesetzgebung. Nach Berlauf einiger Zeit entzog sich jedoch Meredith dieser Geschäftsverbindung und Franklin sand sich durch Freunde in den Stand gesetzt, das ganze Geschäft unter seinem Namen allein zu führen und damit noch einen Buch= und Schreibmaterialien=Handel zu verbinden.

- Bahrend feiner Ubmefenheit hatte die Familie feiner Braut, fo wie fie felbst alle hoffnung aufgegeben, dag er je oder doch in gehos riger Zeit nach Umerifa gurudfehren und feine Berbindlichfeiten gegen diefes Frauenzimmer erfullen murde. Gin von ihm felbft an feine Berlobte gefchriebener Brief berechtigte fie zu diefer Bermu= thung und zu dem Entschluß ihn als einen Treulofen aufzugeben. 11m diefe Zeit bewarb fich ein Topfer, Ramens Rodgers, um ihre Sand, der gwar in feinem Gefchaft fehr geschickt, aber ihrer hinficht= lich feines Lebensmandels durchaus unmurdig mar. Er mußte in= def ihre Eltern als ein vorzüglicher Arbeiter für fich zu geminnen und die von unferm Franklin fo unbillig vernachläffigte Geliebte willigte endlich in eine Berbindung mit diefem Menfchen, mit dem fie jedoch zu leben nicht vermochte und beffen Ramen fie fogar nicht einmal führen wollte, da fich das Gerucht verbreitet hatte, daß er fcon ein Beib in England habe. Rodgers haufte Schulden auf Schulden und floh endlich im Jahre 1727 ober 1728 nach Weff= Indien, wo er ftarb.

2118 Franklin von London nach Philadelphia gurudgekommen war, fnupfte er die alte Befanntichaft mit der Reed'ichen Familie wieder an, von der er, obgleich unverdienterweife, mit vieler Gute behandelt murde. Huch die fruhere Reigung zu feiner vorigen Ge= liebten ermachte wieder, und biefe Rudfehr zu den edleren Gefühlen feiner fruberen Jahre murde burch die Sand einer treuen Gefahrtin feines nachherigen Lebens reichlich belohnt. Er felbft giebt in feiner eignen Lebensbeschreibung hieruber folgende Ausfunft. "Unfere ge= genfeitige Zuneigung erwachte von Neuem; aber unferer Berbin= bung traten große hinderniffe in den Weg. Ihre Berheirathung murde in der That fur ungultig angesehen, da Rodgers vorige Frau, wie man versicherte, noch in England am Leben mar. Aber wie follte man aus einer fo weiten Ferne die Beweife dafur erhalten? Und obgleich auch Berüchte von feinem Tode fich verbreitet hatten, fo war auch darüber feine Gemigheit zu befommen. Much wenn Die Cage von feinem Tode fich bestätigte, fo mar immer noch der Umftand bedenflich, daß er viele Schulden hinterlaffen, fur beren

Tilgung ber Nachfolger in Anspruch genommen werden fonnte. Wir wagten es aber doch, troß aller drohenden Aussichten und seiersten unsere Hochzeit am 1. September 1730 und hatten das Gluck allen befürchteten Unannehmlichseiten zu entgehen. Meine Erforene bewies sich gegen mich als eine redliche Gehülfin auf der Bahn der Erdenwallfahrt, und trug wesentlich zur Forderung meines Gesschäftes bei. Der Zweck unseres gegenseitigen Benührens war uns glücklich zu machen, und auf diese Weise bemühre ich mich, die Versirrungen meiner früheren Jahre zu verbessern."

Im Jahre 1732 begann er die Herausgabe von "des armen Richards Almanach," einem Calender, welcher funf und zwanzig Jahre lang erschien und, außer den Erfordernissen eines solchen, einen Schaß vortrefflicher Klugheitsregeln enthielt, welche besonders jener Classe von Leuten sehr heilsam werden konnten, welche Armuth oder Nothigung zu beständiger Arbeit des Glückes der Erziehung beraubte. Bon diesem Almanach sollen alle Jahre zehntausend Copien blos in Amerika abgeseht worden seyn. Die darin enthaltenen Grundsähe wurden von Zeit zu Zeit sowohl in Großbritanien als auf dem eurospäischen Continente wieder abgedruckt.

Die politische Lausbahn Franklins eröffnete sich im Jahre 1736, wo er zum Secretair der Gesetzgebung von Pennsylvanien ernannt wurde; ein Amt, welches er verschiedene Jahre bekleidete, bis er endlich als Deputirter zu dieser Versammlung gewählt wurde. Im nämlichen Jahre leistete er bei der Gründung der nordamerikanisschen philosophischen Gesellschaft wesentlichen Beistand, und half gleichsehr zur Errichtung eines Collegiums, welches nun unter dem Titel der Universität von Pennsylvanien besteht. Im solgenden Jahr erhielt er das einträgliche Amt eines Postmeisters von Philadelphia. Durch seine Verbesserungen des Polizeiwesens der Stadt in Bezug auf die Feuerlöschungs-Anstalten derselben, erwarb er sich im Jahr 1738 ein besonderes Verdienst, indem er damals schon eine Gesellsschaft bildete, welche sich eine Feuer-Compagnie nannte, wozu späterhin noch eine Versicherungsanstalt zur Vergütung des Schadens, der aus Feuersbrünsten entstand, gefügt worden ist.

Im Jahre 1742 erschien Franklins Abhandlung über die Berbesserung der Schornsteine, auch erfand er um die nämliche Zeit die zweckmäßigere Einrichtung der Sparofen, welche noch heut zu Tage im Gebrauche sind und Franklin-Ofen genannt werden.

Wahrend des Rrieges Englands mit Franfreich im Jahre 1744

schlug unser Patriot eine freiwillige Verbindung Gleichgesinnter zur Vertheidigung des Vaterlandes vor. Dieser Verein wuchs in Kurzem zu der Zahl von zehntausend Personen, welche sich im Gebrauch der Wassen übten. Der Urheber des Plans, Franklin, wurde zum Colonel des Regiments gewählt, überließ aber diese Ehre einem Andern, vermuthlich weil er diesen für besser geeignet zu solchem Dienste als sich selbst ansah, vielleicht auch weil er seine Zeit noch vortheilhafter für sein Land und die Menschheit anwenden zu müssen glaubte, als durch Beiwohnen bei militairischen Uebungen geschehen wäre.

Im nämlichen 1744sten Jahre ward er zum Mitglied der Provinzial-Gesetzgebung gewählt, in welcher Versammlung er sich bald die allgemeine Achtung und Liebe erwarb und zu welcher er im Verlauf von zehn Jahren von seinen Mitburgern immer wieder gewählt wurde.

Um diese Zeit richtete sich die Ausmerksamkeit dieses großen Densters hauptsächlich auf philosophische Gegenstände. Im Jahr 1747 war er in Boston Augenzeuge verschiedener Versuche über Electrizität gewesen, welche seine Ausmerksamkeit erregt hatten und die er bei seiner Rücksehr nach Philadelphia mit sehr gutem Erfolg wiesderholte. Diese Versuche führten zu wichtigen Entdeckungen, über welche ein Bericht nach London gesendet wurde, und die Sache erzegte das größte Aussehen in allen Theilen Europa's.

Im Jahre 1749 faßte unfer Philosoph den Plan, die Erfcheinun= gen des Gewitters und des Nordlichts aus der Theorie der Electricitat abzuleiten; er wies verschiedene Punfte nach, in welchen der Blig und electrische Erscheinungen übereinstimmten, und unterftuste feine Behauptung burch eine Menge Thatfachen und genau ent= wickelte Grunde, die er mit großer Ginficht anführte. Im namlichen Jahr fam er auf den Gedanfen, die Wahrheit feiner Behauptung badurch außer Zweifel zu fegen, daß er den Blis vermittelft einer zugespitten eifernen Stange heranlockte, welche er der Wolfenregion nahe brachte. Geleitet durch die Unnahme, daß Blig und Electri= citat einerlei fenen und überzeugt von der Thatfache, daß scharf zuge= fpiste Stangen die electrische Substang geräuschlos abzuleiten ver= mogen, fchlug er vor, durch Errichtung folder zugespister, eiferner Drahtstangen, welche an Saufern, Schiffen u. f. w. fo anzubringen waren, daß fie die bochften Punfte derfelben noch um einige Fuß überragten und einige Fuß tief in den Grund oder ins Waffer liefen,

Diefe Gebaude gegen die Gefahr ju fichern vom Blis getroffen gu werben. Die Wirfung einer folden Stange, fchlof er, murbe bie fenn, bas Ginfchlagen bes Bliges entweder zu verhuten, indem fie Die gefahrdrohende Wolfe fo weit vertreiben murbe, daß nichts mehr von ihr zu beforgen mare, oder bei Unziehung des Bliges biefen in Die Erde oder das Waffer ableiten und auf diese Weise unschadlich fur die Gebaube machen murbe. Es mar indeffen erft im Commer tes Jahres 1752, daß Franklin im Stande mar feinen großen Ber= fuch zu machen. Der von ihm vorgeschlagene Plan mar, auf einem hohen Thurm, oder fonftigen erhabenen Plat eine Urt Gutte gu errichten, aus welcher eine zugefpiste eiferne Drahtstange fich erheben follte, welche baburch, daß fie unten von einem Pechfuchen ringsum= geben mare, in dem Buftande fich befande, den man "Ifolirtjenn" Bolfen mit der electrischen Cubstang verfeben, die über die= fer Stange meggogen, murben, dachte er, ihr einen Theil diefer Cubfrang mittheilen, welcher fich den Ginnen mahrnehmbar durch Fun= fen darftellen mochte, wenn die Stange etwa von dem Knochel des Fingers oder einem andern Ableiter berührt murbe. Begriffe frand eine Borrichtung biefer Urt zu veranftalten, fiel ihm ein, daß er leichter noch mit der Bolfenregion durch Gulfe eines gewöhnlich fliegenden Drachen in Berbindung treten fonnte; er ver= fertigte baber einen fur biefen 3med, indem er an bem aufmarts gerichteten Rudgrat beffelben eine eiferne Spite befestigte. Schnur mar, wie gewöhnlich, von Sanf, mit Ausnahme bes untern Endes, welches von Ceide mar; und da mo die hanfene Conur auf= Lorte, mar ein Schluffel befeffigt. Dit biefem einfachen Wertzeug ausgeruftet, begab fich ber Philosoph beim Berannahen eines Donnerwetters in's Freie, begleitet von feinem Cohne, welchem allein er feine Absichten mitgetheilt hatte, indem er fich mahrscheinlich dem Spott alltäglicher Menschen nicht aussehen wollte, die ben Werth folder Bersuche im Gebiet der thatsächlichen Naturlehre nicht zu faffen vermogen, und beim Berungluden berfelben deren Unterneh= mer mit Sohn behandeln. Fur einige Zeit zeigte fich feine Cpur von Electricitat und ichon mollte Franklin die Soffnung des Erfolges aufgeben, als er mahrnahm, daß auf einmal die bisher fchlaffen Rafern der Schnur fich in gerade auffteigender Richtung feff an einander anschloffen. Er brachte nun den Knochel feines Zeigefin= gers an den Schluffel und empfing einen betrachtlich frarten Funfen. Wie mag ihn diese fonft nicht eben angenehme Empfindung entzudt

baben! Bon diefem Berfuch bing bas Schickfal feiner Theorie ab. Biederholte Funken murden dem Schluffel entlocht: eine Flatche wurde geladen; ein Schlag empfangen;-und alle die Experimente gemacht, welche gewöhnlich durch Electricitat geleiftet merden. Er brachte fogleich eine ifolirte Gifenstange, welche die Blibe an fich jog und ihm Gelegenheit gab zu untersuchen, ob folche von positiver oder negativer Urt maren, an feinem Saufe und mandte von nun an feine Entdedung zur Sicherftellung der Gebaude gegen die Wirfun= gen bes Bliges an .- Wie fehr mare zu munfchen, daß alle unfere Mitburger im freien Umerifa auch gang vorurtheilofrei diese wich= tige Entdedung angeben und benüßen modten. Es ift fein Gingrei= fen in die Regierung Gottes, wenn man den von unferm großen Landsmann Franklin erfundenen Bligableiter an feinen Gebauden anbringt, durch den schon fo viele Taufende von Saufern, Scheunen und öffentlichen Webauden gegen die Gefahr des Ginfchlagens der Blige gefchügt worden find; benn fonft mußte jedes Bermahrunge= mittel gegen Krantheit und anderes Ungemach auch ein Gingriff in Die Regierung Gottes fenn. Bang Europa hat mit Danf bie Er= baltunasmittel der Gewitterruthe von feinem Erfinder empfangen; follten wir gurudbleiben, wir, benen es ber patriotifche Franklin gu= nachft bestimmt bat?

Es ift eine Sache ber Unmöglichfeit alle ober auch nur mehre ber Berfuche aufzugahlen, welche Dr. Franklin gemacht hat; oder eine Nachweifung über alle von ihm über die verschiedenen Zweige ber Wiffenschaften gefchriebenen Abhandlungen zu liefern. Aber die Gerechtigfeit fordert bas Geftandniß, daß er felten über irgend einen Gegenstand fcbrieb, ohne neues Licht auf benfelben zu merfen. De= nige Menfchen befagen einen tiefer blidenden Genius oder eine größere Unterscheidungsgabe. Geine Untersuchungen erregten und befriedig= ten die Aufmertfamfeit und feine Entdedungen gewannen ibm die Sochachtung und Bewunderung der Gelehrten in allen Theilen der Belt. Much Gifersucht gegen ben berühmten Forscher blieb nicht aus und es wurden ber Berfuche manche gemacht, ihm wenigstens einen Theil feines fo wohlverdienten Ruhmes zu rauben und es zweis felhaft zu machen, ob er wirklich der erfte mar in jenen Entdedun= gen, die unläugbar ihm angehören. Much in Europa murben Un= fpruche erhoben von meift nun verschollenen, angeblichen Philosophen, Die die gleichen Untersuchungen, die Franklin angestellt bat, schon por ihm mit gleichem Erfolg gemacht haben wollten. Aber Die

Welt hat ein gerechtes Urtheil über den großen Mann und seine ers barmlichen Neider gefällt; sein Namen und Nuhm lebt unsterblich im Gedächtniß der Nachkommenschaft, während die Verkleinerer seis ner Verdienste aus dem Undenken der Menschen verschwunden sind. Franklin selbst erwiederte in seiner ruhigen Weisheit und Erhabens heit über diese kleinen Seelen gar nichts auf ihre kindischen Unsmaßungen, wenn ihm solche zum Gehor oder Gesicht kamen.

Im Jahre 1753 wurde er zu dem ansehnlichen Umte eines depuztirten General-Postmeisters der gesammten Colonien erhoben. Durch schlechte Berwaltung war dieses Umt unergiebig geworden; aber bald nach Franklins Unstellung wurde es eine untrügliche Quelle von Sinkunften für die englische Krone. Judem er diesen Posten bekleidete, leistete er dem General Braddock in seiner tollen und satzlen Erpedition gegen Fort Du Quesne wichtige Dienste. Als endzlich Braddocks Kriegsbeer aufgerieben und die ganze Grenze den Einfällen der Wilden und der Franzosen preisgegeben war, sammelte Franklin eine Compagnie Freiwilliger, an deren Spike er zur Berztheidigung der Grenze abmarschirte.

Endlich murbe im Jahr 1757 die Milig auf Befehl ber britischen Regierung entlaffen und bald barauf Franklin gum Agenten ernannt, um bie Streitigfeiten ju foblichten, welche fich gwifden tem Bolfe von Vennsplvanien und der grundberrlichen Regierung erhoben bat= ten. In diefer Abficht verließ er fein Baterland gum zweitenmal, um einen nochmaligen Befuch in England abzuffatten. Rach feiner bortigen Unfunft legte er Die Cache vor den geheimen Rath. Der Streit mar burch einen Berfuch ber Gigenthumer veranlagt morden, ihre Privatbesigungen von der Laft der Befteuerung zu befreien; und da diefe Befreiung nicht bewilligt murde, fo meigerten fie fich ju den Unffalten fur die Bertheidigung der Proving beigutragen und zwar gerade zu einer Zeit der großten Gefahr und Rothwendig= feit. Franklin behandelte die Cache mit großer Befchicklichkeit und brachte zulest die grundberrliche Parthei zum Nachgeben. Man fam überein, daß die grundherrlichen Landereien ihren Untheil an einer Steuer jum Behuf des offentlichen Dienftes tragen follten, wofern Franklin fich verbindlich machen murde gu bewirken, daß ber Unfchlag diefer Besitzungen ber Billigfeit gemäß aufgenommen murde. Die Magregel trat denn auch in Birffamfeit und Franklin blieb am britischen Sofe als Agent fur feine Proving. Gein Ruf veranlaßte, daß er mit gleichen Auftragen von Maffachufetts, Marys land und Georgien beehrt wurde. Die Beeinträchtigungen, welche die britischen Colonien von den Franzosen in Canada ersahren hatzten, bewog ihn ein Pamphlet zu schreiben, worin er die Bortheile einer Eroberung dieser Provinz durch England auseinander seste und man hat Ursache zu glauben, daß die nachherige Unternehmung gegen dieselbe und ihre Behauptung von Seite der britischen Regiezrung beim Abschluß des Friedens hauptsächlich dem Gewicht der Gründe zuzuschreiben war, die er bei dieser Gelegenheit entwickelt hatte. Um diese Zeit wurden auch seine Talente in verschiedenen Theilen Europa's gebührend anerkannt. Er wurde als Mitglied in die königliche Gesellschaft zu London aufgenommen, und die Würde eines Doetors der Rechte ihm von St. Andreas, Edinburg und Orford ertheilt.

Im Jahr 1762 fehrte er nach Amerika zurud. Bei seiner Unstunft druckte die ProvinzialsGesetzgebung von Pennsylvanien ihre Anerkennung seiner verdienstlichen Leistungen durch eine Danksudresse aus, wobei ihm zugleich als eine Erkenntlichkeit für seine erfolgreichen geleisteten Dienste zum Besten der Provinz die Summe von fünftausend Thalern bewilligt wurde. Während seiner Abwessenheit war er jährlich zum Mitglied der ProvinzialsBersammlung gewählt worden, und nahm demnach nun seinen Sit in diesem Körper. Im folgenden Jahre machte er eine Neise von sechzehn hundert Meilen durch die nordlichen Colonien in der Absicht die Postämter zu visitiren und zu reguliren.

Abermals hatte er im Jahre 1767 als Agent Pennsylvaniens, um dessen Angelegenheiten zu beforgen, das Mutterland England zu besuchen, wo er im December ankam. Um diese Zeit erregte die berüchtigte Stempel-Acte in Amerika heftige Bewegungen. Dr. Franklin arbeitete dieser Maßregel aus allen Kräften entgegen und legte bei seiner Ankunft in England eine Bittschrift gegen dieselbe vor, welche die pennsylvanische Gesetzgebung auf seinen Betrieb aufzgenommen hatte. Zulest wurden die Unruhen in Amerika so groß, daß das Ministerium es für nothig fand, die Acte entweder abzuzändern oder ganz zurückzunehmen. Nebst andern wurde auch Dr. Franklin vor das Haus der Gemeinen berusen, wo er sich einer langen Prüfung unterwerfen mußte. Niemand war besser als er bekannt mit den Verhältnissen und innern Angelegenheiten der Coslonien, der aufgeregten Stimmung der Colonisten gegen das Mutzterland und besonders mit den Empsindungen, welche die letzten

Magregeln des Parlaments unter ihnen veranlagt hatten. Die Untworten, welche er auf die gablreichen Fragen gab, die ihm im Berlaufe diefer Untersuchung vorgelegt murden, zeigen nicht nur feine ausgebreitete Befanntschaft mit bem innern Buffande ber Colonien, fondern liefern auch einen Beweis feines Scharffinnes als Staatsmann. Auf die Frage: ,,ob fich die Umerifaner die Auflage bes Stempelpapiers gefallen laffen murben, mofern die Acte eine Beranderung erlitte und ber Betrag ber Abgabe fo vermindert wurde, baf fie gar nicht als eine Laft betrachtet werden fonnte?" antwortete er: "Rein, fie werben fich ihr nie unterwerfen!" Die britifchen Ctaatsmanner munfchten ungemein, Die Colonial-Berfammlungen modten das Niecht bes Parlaments, die Proving gu besteuern, anerfennen und aus ihren Tagebuchern die beshalb ge= faßten verneinenden Befchluffe ausstreichen und vertilgen. Auf die Frage, ob die amerifanischen Berfammlungen dies thun murben? erwiederte der Patriot: "Diezu werden fie nimmermehr zu bringen feyn, ausgenommen burch die Gewalt der 2Baffen!"

Als das Ganze diefes Berbers dem Publicum durch den Druck vorgelegt worden mar, las man den Bericht darüber sowohl in Engsland als Amerika mit tiefer Theilnahme. Den Aussagen Franklins war der Widerruf der Stempel-Acte ohne Zweisel großen Theils zuzuschreiben.

In den Jahren 1766 und 1767 machte er eine Besuchsreise nach Holland, Deutschland und Frankreich, wo er überall mit der seinen Berdiensten gebührenden Hochachtung empfangen wurde. Dem Monarchen des letztgenannten Landes, Ludwig XV. wurde er vorgesstellt, so wie andern Mitgliedern der königlichen Familie, welche, so wie der hohe und niedere Adel am Kofe wetteiserten, ihm von der Gastsreundschaft und Berbindlichseit der Franzosen so viel Beweise als möglich zu geben. Um diese Zeit wurde er zum Mitgliede der französischen Afademie der Wissenschaften gewählt und erhielt Displome von verschiedenen andern gelehrten Gesellschaften in Große Britanien und auf dem europäischen Festlande.

Es wurde schon in unserer Einleitung der im Jahr 1772 geschehez nen Entdedung und Bekanntmachung gewisser Briefe des Gouverzneurs Hutchinson gedacht, welche derfelbe an seine Freunde in England geschrieben, und worin er das Bolk von Amerika auf's harzteste beurtheilte. Diese Briefe waren in die hande Franklins gezsallen, und von ihm nach Amerika gesandt worden, wo sie endlich

in ben öffentlichen Blattern erfcbienen. Gine Zeit lang mußte nies mand in England, burch welchen Canal diefe Briefe nach Umerifa gefommen waren, bis Franklin im Jahr 1773 offen befannte, daß er die Verson gewesen, welche die Briefe ausfindig zu machen ge= mußt und folche nach Umerifa gefendet habe. Dies erregte einen beftigen garm gegen ibn, und als er im barauf folgenden Januar por dem geheimen Rath erschien, um eine Bittschrift der Colonie Maffachufetts, um die Entlaffung des herrn hutchinfon von feinem Umt als dortiger Gouverneur vorzulegen, fprach herr Weddeburne, nachheriger Lord Loughborough, die heftigften Befchuldigungen gegen ihn aus. Unter andern hochft unanftandigen Schimpfreden nannte das achtbare Mitglied unfern Franklin einen Feigling!-Dorder!-Dieb! Bahrend diefer Strom pobelhafter Beredtfamfeit fich gegen ihn ergoß, faß Franklin gefaßt und ruhigen Blides feinem Untlager gegenüber, oder, wie er bei einer andern Belegenheit fich ausdrückte, "als mare fein Untlis aus holz geschnist." Während diefer per= fonlichen und öffentlichen Beleidigung schien die gange hohe Ber= sammlung sich auf Rosten Franklins recht herzlich luftig zu machen; felbft der Prafident lachte überlaut. Gin Ginziger mar jedoch juge= gen, Lord Rorth, ber-ju feiner Ehre fen es gefagt-feine bochfte Migbilligung der unanftandigen Aufführung der Berfammlung gu erkennen gab. Der beabilitigte Zweck ber Demuthigung Franklins wurde ganglich verfehlt. Die ruhige Burde, edle Faffung und ernfte haltung des echten Weifen verurfachte eine flagliche Befcha= mung unter feinen charafterlofen Begnern, und zwang fie die Ueber= legenheit feines Beiftes wenigstens innerlich, obgleich ungern, anguerfennen. Thre Bosheit gegen ihn murde aber dadurch nur noch mehr entflammt, fo daß fie ihm allen moglichen Schaden gufugten, ben fie ihm bei ihrem großen Ginfluß auf die Regierung nur irgend anthun fonnten. Gie nahmen ihm das Umt eines deputirten Beneral=Poftmeifters, hintertrieben bie Bezahlung feines Behaltes als Ugent der Colonien und brachten endlich eine Rlage gegen ihn bei bem Rangleigericht auf den Grund ber Briefe Sutchinfons vor.

Als Franklin alle seine Bemühungen, die Harmonie zwischen Großbritanien und den Colonien wieder herzustellen, fruchtloß fand, und zugleich wahrnahm, daß der Streit einen Höhepunkt erreicht hatte, auf welchem seine langere Unwesenheit in England gewinnloß und dennoch für seine eigne Person gefahrdrohend war, schiffte er sich nach Umerika ein, wo er im Jahr 1775 gerade nach dem Aus-

bruche der Feindseligseiten ankam. Er murde mit jedem Merfmal von Hochachtung und Ergebenheit empfangen und sogleich als Desputirter in den National-Congreß erwählt, in welcher Bersammlung er wahrscheinlich so viel als irgend ein anderer für die Erwerbung der Unabhängigkeit unseres Landes that.

3m Jahr 1776 murde er vom Congref abgeordnet, fich nach Ca: nada zu begeben, um mit den Ginmohnern biefes Landes in Unterhandlung zu treten und fie wo moglich zu überreden, das britische Jod abzuwerfen; aber bas Bolf Diefer Proving hatte an bem Gifer ber Bemohner von Reu-England, welche einige ihrer Capellen nie= bergebrannt hatten, ein foldes Mergerniß gewonnen, daß es fich meigerte, auf die Berichlage Frankline und feiner Begleiter gu bo= ren. Bei ber Unfunft bes britischen Generals, Lord Some, trat er mit bemfelben fur ben 3med einer Musfohnung in einen Briefmechfel. Radber murbe er nebit zwei andern beauftragt, bie eng= lifden Commiffionare ju empfangen, um ju erfahren, wie weit beren Bollmacht ginge; als es fich aber ausfand, baß fie nichts 2Bei= teres als Bergeibung bes Borgefallenen im Falle ber Untermerfung ber Colonien zu bewilligen befugt maren, frimmte er feinen Collegen in der Unficht bei, daß diefes Unerbieten ju ungenugend fen. Dr. Franklin mar entichieden gunftig fur eine Unabhangigfeite-Erflarung gefrimmt; und murde jum Prafitenten ber Convention er= nannt, Die fich fur ben 3med einer neuen Regierungsform bes Staates Vennfplvanien verfammelte. Als ber Congreß befchloffen batte, eine öffentliche Unterhandlung mit Franfreich zu eröffnen, erhielt er ben Huftrag, fich borthin zu begeben, und bas burch ibn mit jenem Reiche abgeschloffene Trug= und Coubbundnig verur= fachte einen ploglichen Ausbruch des Rrieges zwischen England und Franfreich. Dr. Franklin mar einer ber Commiffionare, welche von Seiten ber Bereinigten Staaten die Provingial=Friedens=Artifel im Sahr 1782 und ben volligen Abschluß bes Friedens im barauf fol= genden Jahr unterzeichneten. Che er Europa verließ, fchloß er auch noch Bertrage mit Echweden und Preugen ab. Bon ber lettern Macht erhielt er verschiedene fehr liberale und humane Bewilligun= gen ju Gunften ber Freiheit, bes Sandels und ber Gicherfrellung bes Drivat-Gigenthums in Rriegszeiten, gegrundet auf die namlichen Grundfaße, welche er immer in Bezug auf diefe Gegenftande ale die richtigften angesehen hatte. Rachdem die Erfüllung feiner Bunfche in der Unabhangigfeit feines Landes erfolgt mar, verlangte er jurud:

berufen zu werden und nachdem er zu verschiedenen Malen dies Ges such wiederholt hatte, wurde Herr Tefferson ernannt, um an seine Stelle zu treten. Nach der Anfunft seines Nachfolgers schiffte sich der heimkehrende Staatsmann in Havre de Grace ein, landete nach Beendigung der Fahrt durch den englischen Canal in Newport auf der Insel Wight, von wo aus er mit gunstigem Wetter die Fahrt nach Philadelphia machte, wo er im September 1785 glücklich ankam.

Die Nachricht von Franklins Ankunft wurde mit großer Freude von den Bürgern dieser Stadt vernommen. Eine große Anzahl derselben strömte von allen Seiten herbei ihn zu sehen, und begleitete ihn unter dem Geläute der Glocken, dem Donner der Ranonen, dem Freudenrufe von Tausenden, im Triumphe in seine eigne Wohnung. In den nächsten Tagen erhielt er die Besuche der Glieder des Sonzgresses und der angesehensten Bürger Philadelphia's. Bon zahlereichen Gesellschaften und Versammlungen wurden ihm die schmeichelz haftesten Glückwünsche und Dankadressen zugesendet. In allen sprach sich die höchste Freude über seine Zurückfunft und die größte Hochachtung vor seinem preiswürdigen Charafter aus.

Dies war eine Periode seines Lebens, der er oft nachher mit bez sonderm Bergnügen gedachte: "Ich bin nun," sprach er, "wieder im Schooße meiner Familie angelangt, wo mich vier muntere neue Unfommlinge bewillkommten, sich auf den Knieen des Großpapas schauseln und mich auf mancherlei Weise erheitern. Ich habe eine mir herzlichst ergebene Pathe und einen Schwiegersohn, welche beide zärtliche Sorge für mich tragen. So bin ich wieder daheim in meinem Schlupfwinkel, einem recht bequemen Hause, welches ich vor vier und zwanzig Jahren gebaut habe und von dem mich nun so lange schon die Geschäfte im Auslande entsernt gehalten haben."

Die hausliche Ruhe, in der er sich nun befand, sollte er nicht lange genießen, indem er zum Präsidenten des neuen Freistaates Pennsylvanien erwählt wurde, ein Amt, welches er drei Jahre lang befleidete, und dessen Obliegenheiten er auf eine für ihn sehr rühmliche Weise nachkam. Als er im Jahr 1787 zum Abgeordnezten an der Föderal-Convention für die Organisation einer Constitution der Bereinigten Staaten gewählt worden war, nahm er an den tiefsinnigsten Besprechungen, welche über die schwierigsten Punkte dieses wichtigen Documentes statt fanden, einen ausgezeichnezten Antheil.

Im Jahre 1788 zog er fich vom öffentlichen Leben gurud, da ihm fein hohes Alter diefe Entfernung von Gefchaften munichens= werth und überhand nehmende Rorperfdmachheit Die fchwere Laft öffentlicher Hemter bem ehrmurdigen Greife langer gu tragen un= möglich machte. Um 17. April 1790 verschied diefer emig unver= gefliche Boblthater feines Bolfes und ber gangen Menfchheit in feinem vier und achtzigften Lebensjahre in ber Stadt Philadelphia. Der Congreß empfahl eine allgemeine Trauer um ihn durch die ge= fammten Bereinigten Staaten fur ben Zeitraum eines Monats. Die frangofische Rational=Berfammlung legte ihre Theilnahme an bem Berluft, ben bie 2Belt burch feinen Tod erlitten, auch baburch an den Tag, daß fie befcblog, jedes ihrer Mitglieder follte brei Tage lang um den Berftorbenen Trauer anlegen-eine Ehre, Die biefer Rorper noch feinem Muslander erwiefen hatte. Der Leichnam bes Bollendeten murde an ber nordwefflichen Ede des Begrabnigplages ber Chriftfirche in Philadelphia beerdigt. In feinem Teftamente verfügte er, daß fein pruntvolles Denfmal die Stelle bezeichnen follte, wo fein Leib rube. Gine fleine Marmortafel nur, nicht uber bie Dberflache ber Erde erhaben und nichts als feinen und feiner Gats tin Ramen und den Tag feines Todes enthaltent, fagt ben Be= fuchenden, me Frankling irdifche Heberreffe folummern.

Dieser bescheidene und boch so hochverdiente Forderer der Befreiung der Menschbeit von der Despotie millfürlicher Menschengewalt und jenen noch drückenderen Fesseln der Unwissenheit und des Irrthums, hatte nur zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Sein Sohn wurde noch unter der britischen Regierung zum Gouverneur von Neu-Jersen ernannt; verließ aber, als die Nevolution ausbrach, Amerika und schlug seinen Bohnsitz in England auf, wo er den Neberrest seines Lebens zubrachte. Die Tochter verheirathete sich in Philadelphia an einen achtungswerthen Mann, William Bache, bessen Nachschmmlinge noch in dieser Stadt wohnen.

Don Person war Dr. Franklin etwas mehr als mittlerer Große; bei einer trefflichen Korperconstitution erfreute er sich einer festen Gesundheit, einer feltenen Korperstärfe und Gewandtheit seiner Gliez der. Aus seinen Gesichtszügen strahlte die Heiterkeit eines edlen ruhigen Herzens, die Klarheit eines tief forschenden Geistes und die Festigfeit eines dem Guten und Rechten unerschütterlich ergebenen Willens.

In feinem Umgange mit allen feinen Mitmenfchen mar er übers

aus anmuthig; im Gespräch wußte er durch unzählige geiftreiche feltsame und interessante Bemerkungen und Anekdoten seine Zuhörer eben so sehr zu ergößen als zu belehren. Eine Ader der heitersten Laune belebte alle seine Mittheilungen und machte ihn zum Liebling der Alten und Jungen, der Gelehrten und Ungelehrten.

Als Philosoph nimmt er verdienter Beife einen hohen Stand= punft unter den Denfern aller Zeiten und Rationen ein. Im Felde des theoretischen Denkens suchte er sich vom gefunden Menschen= verstande so wenig als moglich zu entfernen, indem er weder dem Enthusiasmus noch bem Unfeben Underer zu viele Gemalt ein= Bur Erweiterung miffenschaftlicher Erforschungen trug er in nicht geringem Dage bei, und nicht minder gur Berbefferung bes Buffandes der menfchlichen Gefellschaft. Ginem Geifte diefer Urt fann es jedoch noch leichter als einem gewöhnlichen miderfahren, eine Beit lang Unfichten festzuhalten, welche von der übrigen Welt für feltsam und unverträglich mit den Grundfagen einer gefunden Phi= lofophie angesehen werden. Folgendes Experiment, welches er einige Jahre nach feines Baters Tode und nach einer mehrjährigen Ubme= fenheit vom elterlichen Saufe machte, wird wenigstens die Beharr= lichfeit, mit der er als Forfcher feine Zwede zu erreichen fuchte, er= proben, obgleich das Gefühl des Cohnes dabei, wie man denken follte, auf eine harte Probe geffellt murde. Es lag ihm namlich daran, Gewißheit darüber zu befommen, ob eine Mutter, durch einen gewiffen Inftinft getrieben, ein Rind auch dann mieder zu erfennen fåhig fen, wenn ihr beffen Zuge nicht mehr erinnerlich maren. er vermuthen fonnte, daß dies der Fall mit feiner eignen Mutter in Bofton fenn muffe, die ihn lange nicht gefehen hatte, fo beschlof er diefen Verfuch bei einem Befuch in Boston mit ihr anzustellen und lief fich deshalb als ein von Philadelphia angefommener Fremder bei ihr anmelden.

Der ungenannte Erzähler dieser Anekdote, von dem wir dieselbe entlehnen, bemerkt mit Recht, daß nur eine außerordentliche Borliebe für wissenschaftliche, in das Gebiet der Natur= und Menschenkunde einschlagende Untersuchungen unsern Philosophen zu dem Entsschlusse bringen und in den Stand setzen konnten, die Stimme der Natur in ihm selbst zum Schweigen zu bringen, um mit der kalten Aufmerksamkeit des unbekangenen Forschers den Augenblick zu beswachen, in welchem jene instinktmäßige mutterliche Zärtlichkeit, jener innere unabweisliche Trieb des Muttergefühls, wosern es eine

folche Empfindung gabe, zum Ausbruch fommen und in dem Fremd: ling den Cohn erfennen murde.

"Un einem truben, naffalten Rachmittage bes Monats Januar flopfte der Doctor an die Thure ber Wohnung feiner Mutter und begehrte mit Dirs. Franklin zu fprechen. Er fand die alte Lady am Ramin bes Gefellschaftegimmers mit Etriden beschäftigt, ftellte fich ihr felbit por und erfuchte fie, ba er gehort habe, baf fie Fremde beherberge, um ein Nachtquartier. Gie betrachtete ihn von oben bis unten mit jenem falten Blide bes Difvergnugens, ber fo vielen Perfonen eigen ift, wenn fie fich badurch fur beleidigt halten, bag man von ihrer Berufe: und Lebenemeife nicht gang die gleiche Un= ficht hat, ale fie felbit bavon begen. Dire. Franklin erflarte bier: auf, daß ber Fremde fich irre, wenn er glaube, fie halte ein Birthis= baus; baf fie indeffen aus Befälligfeit einige Mitglieder ber Gefes: gebung, namlich vier vom Rath und feche vom Saufe ber Neprafen= tanten in ihr Saus und an ihren Tifch genommen babe; bag baber fein leeres Bett fur einen Fremden in ihrem Saufe fen. Auf diefe Erflarung begann Dire. Franklin wieder mit aller der Emfigkeit ihre Radeln in Bewegung zu fegen, welche fo austrudevoll ale irgend eine Sandlung zu thun vermag bei Frauenzimmern fo viel zu fagen pflegt: "Je eber du gebit, je lieber ift mir's."- Ale fich aber ber Doctor noch beffer in feinen Mantel hullte und frart gu frieren fdien, fonnte fie boch nicht umbin, ibm einen Gis anzubieten, um sid) ju marmen.

paltung ju; bald wurde Kaffee aufgetragen, an bessen Genuß der Doctor mit der Familie Theil nahm. Dem Raffee folgte nach der guten alten Sitte ein Teller mit Aepfeln, Pfeisen und die neuesten Tageblätter, wobei die ganze Familie einen frohen Falbfreis um den Kamin herum bildete. Die Gabe der gesellschaftlichen Untershaltung besaß vielleicht nie ein Mann in einem höhern Grade als Dr. Franklin, und nie vielleicht hat er dieses Talent glanzender entsfaltet, als bei dieser Gelegenheit. Die ganze Gesellschaft lauschte zu seinen eben so gründlichen als bescheidenen Bemerkungen, durch die er nicht minder belehrend ein neues mannichfaltiges und glanzendes Licht auf die Gegenstände der Unterhaltung warf, als seine eingez mischten passenden und überraschenden Anekdoten ergößlich waren. So schwanden die Stunden im heitersten Gespräche wie Augenblicke vorüber und Mrs. Franklin kündigte, mit der ihr eigenthümlichen

Punktlichkeit mit dem Schlag acht an, daß der Abendtisch bereit sey. Beschäftigt, wie sie mit ihrem Hauswesen diese Stunden zugebracht hatte, stand sie in der Meinung, der Fremdling habe ihr Haus gleich nach genossenem Kassee verlassen, und konnte daher ihrer Empfindslichkeit kaum Meister werden, als sie den ungeladenen Gast ganz so unbedenklich an der Tasel Platz nehmen sah, als ware er ein Glied der Familie.

"Gleich nach dem Abendeffen rief die entruftete Sausfrau einen altlichen herrn, ein Mitglied bes Rathes, auf den fie ein befonderes Bertrauen feste, in ein Rebengimmer und beflagte fich bitterlich über die Budringlichkeit des Fremden, erzählte ihm die Urt, wie er fich in ihrem Saufe eingeführt habe; bemerfte, daß er in feinem Wefen etwas Auslandifches habe, und daß ihr fein Meugeres einigen Berdacht gegen feine Absichten einflofe und bat jum Schluf um einen freundschaftlichen Rath, wie fie am Schicklichften fich bes Heberläftigen entledigen fonnte. Der alte Berr verficherte ihr, daß der Fremdling bestimmt ein junger Mann von guter Erziehung und allem Unfeben nach ein Gentleman fen; und daß ihn die angenehme Unterhaltung vermuthlich habe vergeffen laffen, daß es unterdeffen fpat geworden, mobei er ihr empfahl, ihn auf die Geite zu rufen und ihm nochmals ihr Unvermögen zu erklaren, ihm ein Nachtlager ju geben. Die Dago murde bem ju Folge an ihn abgefandt und als er vor ihr erschien, fagte fie ihm mit fo viel Magigung, als ihr gu Gebot frand, von welcher Urt ihre Umffande fenen und erinnerte ihn an die Rothwendigfeit ein Quartier zu fuchen. Der Ermahnte erflarte, daß er durchaus der Familie nicht zur Laft zu fallen beab= fichtige; aber noch mit ihrer Erlaubnig eine Pfeife mit der Befell= schaft zu rauchen muniche, worauf er sich entfernen werde.

"Er fehrte demgemäß zu der Compagnie zurück, füllte seine Pfeise wieder und setze, wie es schien, mit verdoppelter Lebhaftigseit des Wißes und der Darstellungsgabe seine Unterhaltung fort. Er schilz derte mit seuriger Beredtsamseit die Drangsale der Borgänger seiner Zuhörer, er pries deren Redlichseit, Muth, Frommigseit und Klugzheit. Einer der Unwesenden erwähnte des Gegenstandes, der an jenem Tage das Haus der Repräsentanten beschäftigt hatte; es war nämlich ein Borschlag gemacht worden, die Gerechtsame des königzlichen Gouverneurs zu erweitern. Franklin ging augenblicklich auf diesen Gegenstand ein, indem er die Rechte der Colonien mit neuen wichtigen Gründen vertheidigte; seine Bekanntschaft mit den Naz

men und Gesinnungen ber einflufreichsten Manner im Sause, ale Dudlen Gouverneur war, darlegte, Stellen aus ihren Neden vortrug und ihre murdevolle Bertheidigung der Charte der Colonialrechte pries.

"Rein Wunder, daß mahrend eines fo angiebenden und fur die entzudte Gefellschaft fo intereffanten Gefpradis die Blode unvermerft elf gefchlagen batte; fein Wunder aber auch, daß Dirs. Frankling Geduld nun gang erfcopft mar. Gie trat nun ine Bimmer und fagte bem unwillfommenen Doctor mit vieler Warme und ge= radezu, daß fie fich als febr unanftandig von ihm behandelt anfebe, bemerfte, daß, ob fie gleich eine Wittme fen, fie bennoch Freunde habe, die fie gegen Budringliche beschüten murden, und bestand bar= auf, daß ihr unerfannter Cobn ihre Wohnung verlaffen muffe. Der Fortgewiesene brachte eine fleine Entschuldigung feines Betragens vor, nahm mit vieler Diube Mantel und Sut und naberte fich, be= gleitet von der leuchtenden Magd und der Frau des Saufes, ber Sausthure. Aber mabrend ber Unterhaltung tes vermeinten Fremd= linge mit ben Sausgenoffen hatte ein gewaltiger Edneeffurm die Strafen fnietief mit Conce bededt, und ale bie Dago bie Thur öffnete, brang mit einem entfeglichen Etrom bes falteften Rordoff: Windes eine Daffe Echnee in ben Gingang bes Saufes, welche tas Licht augenblichlich ausloschte. Als tiefes mieder angezundet mar, warf ber Doctor einen befummerten Blid auf die Thur und retete feine Mutter folgender Geffalt an: ,Theure Madame, tonnten Gie mich wirflich in Diefem fcbredlichen Eturme aus tem Saufe weifen? 3d bin ein Fremdling in Diefer Ctatt und werbe ficher in ben Strafen umfommen. Gie haben bas Unfeben einer liberalen, men= fcbenfreundlichen Frau; ich glaube, Gie fonnten feinen Gund in einer fo frurmischen Racht von ihrer Thur megjagen.' , Eprecht mir nichts von Denfchenliebe,' rief Die ergurnte Frau, , Diefe muß su Saufe beginnen. Es ift Gure eigne Eduld, daß Ihr Guch fo ver= fpatet habt; und furg, ich fage es Euch gerate beraus, Guer Geficht gefällt mir nicht, und eben fo menig Guer Betragen. 3ch furchte, 3hr habt irgend eine bofe Abficht, um deren Ausführung willen 3hr Euch mir und meiner Familie fo unverschamt aufgedrungen habt."

"Die Barme, mit welcher diese Erflarung ausgesprochen worden, batte die ganze Compagnie vom Gesellschaftszimmer herbeigelockt, und auf deren einmuthige Verwendung erhielt der Fremde die Erzlaubniß, da kein leeres Bett vorhanden war, in einem Lehnsessel vor

dem Kaminfeuer die Nacht zubringen zu durfen. Obgleich die Rofts ganger das vollkommenste Bertrauen in die Nedlichkeit des Fremdslings zu seizen schienen, so verhielt es sich doch nicht so mit der Frau des Hauses. Mit argwöhnischer Sorgfalt brachte sie ihre silbernen Lössel, ihre Zuckers und Pfesserbüchse und was sonst noch von diesem edlen Metalle in ihrem Besitze war, in Sicherheit, schloß die Thur ihres Gesellschaftszimmers von außen, indem sie über dem Drücker noch eine Gabel einfügte, befahl dem schwarzen Diener, in seinen Kleidern zu schlasen, mit dem Hebebaum an seiner Seite, um den Bagabonden bei dessen ersten Bersuch das Haus zu plündern, damtt niederschlagen zu können. Nach allen diesen getroffenen Sicherheitszunstalten begab sich die vorsichtige Haussfrau zu Bett, ihre Magd zu größerer personlicher Sicherheit mit sich nehmend.

"Ders. Franklin fand vor Tagesanbruch auf, wectte ihre Dienft= boten, öffnete mit Borficht die Thur des Gefellfchaftegimmers, und war angenehm überrafcht, als fie ihren Gaft noch fchlafend in feinem Lehnfeffel fand. Gin ichneller liebergang von außerftem Migtrauen ju vollkommenem Butrauen fand auf eine begreifliche Beife fatt. Sie wedte ihn mit einem freundlichen guten Morgen, erfundigte fich wie er geschlafen, lud ihn zu ihrem Fruhftuck ein, welches fie immer vor ihren Roftgangern einzunehmen pflegte. Als fie auf ihre Erfundigung, woher ihr Gaft fomme, von ihm erfuhr, daß er von Philadelphia fen, bemerkte der Doctor die erften, jedoch nicht ihm geltenden Regungen des mutterlichen Gefühls. , Bon Philadel= phia,' rief fie, indem ihr die Thranen in die Augen traten, ,o, wenn Ihr in Philadelphia wohnt, dann fennt Ihr vielleicht unfern Ben.' , Wen, Madame?'-, Gi Ben Franklin-bas befte Rind, bas je feiner Mutter Freude mar!'-, Bas,' fagte ber Doctor, ,ift Ben Franklin, der Druder, Guer Cohn? D, ber ift mein beffer Freund; er und ich bewohnen ein und daffelbe Bimmer'-,Der Sim= mel vergebe mir,' rief nun die alte Lady, ,daß ich einen Freund meines Ben in bem harten Stuhle fchlafen ließ, mahrend ich felbft in einem fanften Bett rubte!'

"Bie sich der Doctor seiner Mutter zu erkennen gab, sagt er und nicht, aber dieser Bersuch überzeugte ihn vollig und veranlaßte seine nachherige öftere Erklarung, daß es fein- durch Instinkt geleitetes naturliches Erkennungs-Bermogen zwischen Eltern und Kindern gebe."

Wenige Erdenburger haben auf ihrer Laufbahn burch ein langes

Leben ein ruhmmurdigeres Berhalten beobachtet als Dr. Franklin. Durch alle Ubwechselungen mannichfaltiger Gefchide fcbeint er fich immer burch feine Dagigung und Rüchternheit, wie durch feine außerordentliche Ausdauer und Entschloffenbeit ausgezeichnet zu ba= ben. Richt minder fcmudten ihn Bahrheitsliebe, Beharrlichfeit in ber Freundschaft, einfichtsvolle lleberlegung und treue Beobad= tung feiner fittlichen und burgerlichen Berbindlichkeiten. In feinen frubern Lebensjahren mar er, wie er felbit befennt, ju Religione= zweifeln geneigt, murde aber in feiner fpatern Lebenszeit, nach bem Beugniffe feines vertrauten Freundes, Dr. William Emith, ein Un= banger ber geoffenbarten Religion. Folgender Musjug aus feinen Memoiren, von ibm felbft gefchrieben, verdient, daß mir ibn der Rad = fommenschaft aufbewahren belfen: "Und bier lagt mich mit aller Demuth anerkennen, bag ich ber gottlichen Furforge alles bas Blud verdanke, welches ich bisher genoffen babe. Durch ihre Macht allein wurde ich ausgeruftet mit ben Gulfsmitteln, beren ich mich ju be= bienen batte und fie allein hat diefelben mit Erfolg gefront. Dein Bertrauen auf biefe Furforge erfüllt mich mit der Soffnung, für bie ich freilich feinen Grund zu geben vermag, bag bie gottliche Bute fid auch ferner an mir beweifen merte, entweder burch Berlange= rung meines gludlichen Buffandes bis jum Ende meines Lebens, oder durch Berleibung von Ctarfe, irgend eine betrubende Ilm= mandlung meines Geschickes, welche fich mit mir fewohl als mit fo vielen Undern gutragen mag, mit Standhaftigfeit gu ertragen. Meine funftigen Schickfale find nur Ihm befannt, in beffen Sand unfer Leben mit feinen Abmechselungen ftebt, und ber felbft auch unfere Rummerniffe zu einer Quelle unferer Wohlfahrt machen fann."

Wir schließen unsern Bericht über diesen ausgezeichneten Mann und grundlichen Denfer, auf den die claffischen Borte

"Eripuit colo fulmen, sceptrumque tyrannis,"
(Dem Himmel entrif er den Blig, Ivrannen den Seepter,)
hochst passend angewendet wurden, indem wir nachfolgende Grabs
schrift beisegen, welche er selbst manche Jahre vor seinem Tode nies
dergeschrieben hat:

Der Leichnam bes Benjamin Franklin, Druckers, gleich dem Einbande eines alten Buches, deffen Inhalt herausgenommen und beffen außere Zierrath veraltet und verbleicht ift,
liegt hier als Speise der Burmer;
das Wert selbst aber soll nicht verloren gehen,
denn es wird (wie er glaubte) dereinst wieder erscheinen,
in einer neuen, verschönerten Ausgabe,
berichtigt und verbessert
vom Autor selbst.

#### John Morton.

Die Babe einer weifen rubigen Ermagung aller Berhaltniffe und Umffande, die in Betracht gezogen werden muffen, wenn ein Ent= fchluß gefaßt werden foll, von deffen Ausführung viel abhangt, ift fcon im Leben einzelner Individuen ein Begenstand der Sochach= tung des Beobachters, oft auch ihr Mangel, wenn diese Ueberleguna in den Jahren der rafchen Jugend und des feurigen Mannesalters fehlte, die Quelle der bitterften Rlage und Reue in den Tagen des Alters. Diefe Beisheit ift aber die vorzüglichfte Bierde bes Staates mannes, Gie hielt oft dem allzu fuhnen Muthe der minder Befonnenen in den Berfammlungen, wo für das Wohl des Baterlanbes Befchluffe gefaßt murden, das Gegengewicht und magigte ben allzu glubenden Gifer der durch Unrecht und Rranfungen Erbitter= ten, felbit vergeffend bes eignen erlittenen Schabens und nur bas im Muge behaltend, was jum allgemeinen Beffen dienen fonnte. Unter die meifen Nathgeber, die dem Baterlande in einer unruhes vollen Periode durch die ernfte Rube ihres Beiftes befonders nuglich wurden, muß auch der redliche, wurdige Mann gegahlt werden, von beffen Leben das nachfolgende furze Memoir handelt.

John Morton war gebürtig von Ridlen, in Delaware County, Staat Pennsylvanien. Seine Borfahren waren von schwedischer Abkunft, und unter den ersten schwedischen Eingewans derten, die sich am Ufer der Delaware niederließen. Sein Bater, nach welchem er genannt war, starb einige Monate vor seiner Gesburt. Seine Mutter heirathete nachher einen Englander, der eine mehr als gewöhnliche Erziehung genossen, und welcher für die Erziehung des jungen Morton, als er allmählig heranwuchs, mit großer Liebe und Treue sorgte und an derselben zu Hause selbst thätigen Theil nahm. Hierdurch geschah es, daß sein thätiger Geist sich schnetz entfaltete und bald Spuren jener Besonnenheit gab, welche ihn als

Mann im Dienste bes Ctaates und der Nation in der Folge fo ehe renwerth auszeichnete.

Um's Jahr 1764 erhielt er eine Commission als Friedensrichter und wurde als Deputirter zur General-Bersammlung von Pennsyls vanien gesendet, in welchem Körper er viele Jahre lang dem Staate als ein eifriges und ausgezeichnetes Mitglied nühliche Dienste leistete; dies veranlaßte seine Wahl zum Sprecher im Hause der Repräsenstanten, welches Umt er eine geraume Zeit bekleidete. Im solgenden Jahr wurde er von diesem Hause als Abgeordneter zum Generals Congresse, damals in Neus yorf versammelt, gesendet, dessen Zwecke und Berhandlungen zu wohl bekannt sind, als daß sie hier näher angegeben werden mußten.

Im Jahr 1766 wurde herr Morton zum Scheriff des County ernannt, in welchem er lebte. Drei Jahre vollzog er die Pflichten dieses Umtes zur vollkommenen Zufriedenheit des Publicums, wors auf er zu einem Sige auf der richterlichen Bank des hoheren Gerichtsschofes von Pennsylvanien befordert wurde.

Der merfwurdige Congreß des Jahres 1774 zahlte ihn unter feine Glieber und er fuhr fort ben Staat Pennsylvanien in ber National=Bersammlung wahrent ber gangen merfwurdigen Sigung bieses Korpers zu vertreten, welche die Erflarung ber amerikanischen Unabhängigfeit ins Leben rief.

Bei bem Gintritt ber michtigen Ermagung bes Wegenstandes ber Unabhangigfeit im Continental-Congref fant fich Gerr Morton un= erwarteter Beife in eine febr belicate und fchwierige Lage verfest. Chon por bem 4. Juli hatten die Ctaaten Delamare und Penn= fylvanien gegen biefe Magregel geftimmt. Die übrigen Blieder bes Congreffes waren baber in ganglider Ungewißbeit, wie bie 216= geordneten von Pennfylvanien und Delaware fich verhalten mur= ben. Diel hing in ber That von ihrem Berhalten ab, denn man furchtete mit Recht, bag, wenn biefe zwei Ctaaten es ablehnen foll= ten ber Dafregel beigutreten, biefe Beigerung eine ungludliche Wirfung auf die andern Ctaaten bervorbringen murde. Glud= licherweise wurden endlich die Stimmen der beiden Staaten gu Bunften ber Unabhangigfeit gewonnen. Da aber die Stimmen ber Abgeordneten von Pennfylvanien gleich getheilt maren, fo traf es herrn Morton, die Ausschlagsfrimme gu geben. Die Berantwort= lichfeit, beren er fich hierbei aussehte, mar groß, ja furchtbar, wofern Die Magregel einen unglucklichen Erfolg gehabt hatte. herr Morton



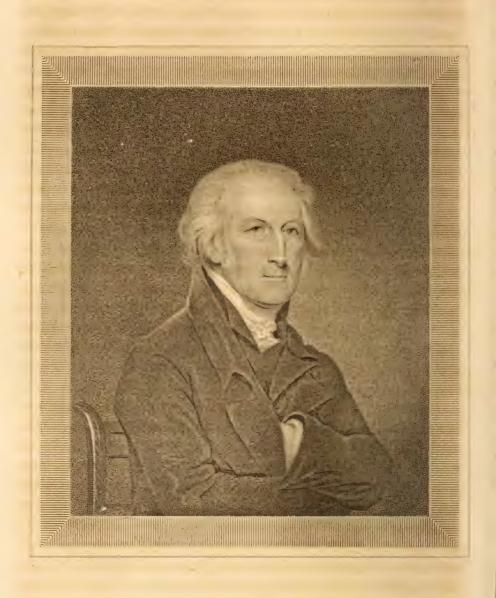

# SECTED OF SECTION

agraed place particles of

war jedoch ein Mann von Festigkeit und Entschlossenheit und im Geiste treuer Baterlandsliebe gab er seine Stimme zu Gunften der Freiheit seines Landes. Dieses Berhalten in einer so eignen, neuen und fritischen Lage berechtigt ihn zur dankbaren, hochachtungsvollen Erinnerung der freien Burger Umerika's.

Im folgenden Jahr half er zu dem Entwurf eines Syftems einer Conföderation und war Vorsiger der Committee des Ganzen, zur Zeit als demselben völlig beigestimmt wurde, nämlich am 15. Nos vember 1777. Um dieselbe Zeit wurde Herr Morton von einem hißigen Fieber befallen, welches ihn im vier und fünfzigsten Jahr den Seinen und der Nation entriß. Er war ein Christ im vollen Sinne des Vortes, ein Freund der Armen, ein zärtlicher Gatte, ein treuer Vater seiner drei Sohne und fünf Töchter. Nur die Feinde der Freiheit konnten ihn hassen. Noch auf seinem Sterbebette lebte er der freudigen Koffnung, daß die Stunde kommen werde, wo man seine für die Unabhängigkeits-Erklärung gegebene Stimme als die glorreichste That seines Lebens anerkennen würde.

## George Clymer.

Die Gemuthsgaben der Menschen sind so mannichfaltig und versschieden, wie die Beschaffenheiten des Erdbodens. Manche Naturen der Menschen sind so umempfänglich und erstorben für das Gute, daß alle Bemühungen, sie durch den guten Saamen bildender und belehrender Anweisungen und Beispiele fruchtbar zu machen, vergebzlich sind. Andere lassen zwar den ausgestreuten Saamen in sich aufgehen, bringen es aber nicht bis zu Früchten, da auch ihr Boden nicht geeignet ist, den auf ihn gewandten Fleiß zu belohnen. Noch andere Gemüther sind den Pflanzen gleich, die ohne viel an sie gezwendete Bemühung tressliche Früchte bringen, weil die Borsehung ihnen die Stellung angewiesen hat, wo sie gedeihen können und nicht blos durch Blüthen des Geistes das Auge erfreuen, sondern durch Früchte nüßlicher, das allgemeine Bohl befördernder Thätigkeit die Bohlthäter ihrer Mitmenschen werden.

Bon folder Urt mar der Obengenannte;—begabt mit den Eigens schaften sowohl, durch welche der Gebildete in der Gesellschaft der sorgfältig Unterrichteten zu glanzen vermag, als auch mit jenen, die den Burger eines freien oder nach Freiheit strebenden Landes zu

einem weisen Rathgeber seiner Mitburger in wichtigen Perioden und bei großen mit Gefahr verknupften Umanderungen der Ctaatovershaltniffe ihrer heimath machen.

George Elymer wurde in der Stadt Philadelphia im Jahr 1739 geboren. Sein Bater frammte von einer geachteten in Bristol, in England, ansässig gewesenen Familie ab und heirathete nach seiner Einwanderung nach Amerika ein Frauenzimmer von Philadelphia. Beide starben fruh und der junge Elymer wurde als eine Waife schon in seinem siebenten Jahr einem mutterlichen Onkel, Namens William Coleman übergeben, der wie ein Bater an seinem Nessen handelte und ihm auch den größten Theil seines Berzmögens hinterließ.

Georges Erziehung wurde durch diesen trefflichen Mann mit Sorgfalt geleitet, und wenige Personen waren geeigneter zu einem solchen Geschäft als Herr Coleman, da er nicht nur einen sehr ges bildeten Berstand, sondern auch wahrhaft eble Gesinnungen und Grundsäße besaß. Nachdem der junge Elymer einen gehörigen Grund in den Kenntnissen gelegt hatte, die zu einer guten Erziehung erfordert werden, wurde er von seinem Obeim in dessen Schreibstube aufgenommen. Seinem lebhaften Geiste sagten jedoch die kaufmanznischen Geschäfte wenig zu, während Bücher und wissenschaftliche Untersuchungen den größten Reiz für ihn hatten. Indessen trat er, als die Zeit dafür gesommen war, in Geschäfte auf eigne Rechnung und zwar Anfangs in Berbindung mit Kobert Ritchie, nachher als Theilnehmer an der Firma Meredith und Sohn, welche außerdem auch noch durch seine Berbeirathung mit einer Tochter des ältern Herrn seine nächsten Angehörigen wurden.

Obgleich Herr Elymer sich tem Handelöstande gewidmet hatte, so waren seine Unsichten und Grundsase dennoch von der Urt, daß er ihn nicht lieben fonnte. Seinem durch republikanische Ideen gezläuterten Beiste mar die Ungleichheit des Besigstandes der verzschiedenen Classen der Gesellschaft überaus anstöhig, und da durch den Handel immer nur verhaltnismäßig Benige bereichert werden können, so sträubte sich sein die möglichste Gleichheit aller Burger seinen Kandes wünschendes Herz, seinem mercantilischen Berufe einen regeren Sifer zu widmen, als die pflichtmäßige Betreibung desselben geradezu forderte. Mit einem Wort sein für höhere Dinge empfängliches Gemüth fand am bloßen Geldmachen nicht die Befries bigung, die gemeine Naturen daraus schöpfen.

Seine Verheirathung mit Jungfrau Meredith siel in sein sieben und zwanzigstes Jahr. Bon der nicht alltäglichen Denkungsart seines Schwiegervaters, des ältern Herrn Meredith mag folgende Anekdote zeugen. Als General Bashington noch ein junger Mann war, kam er einst auf einer Reise nach Philadelphia. Da es sich zufällig traf, daß Herr Meredith sich gerade in dem Gasthof befand, wo der Reisende abgestiegen war und die Bemerkung machte, daß derselbe ein gänzlicher Fremdling in der Stadt der Bruderliebe war, lud er ihn dringend in sein Haus ein und bestand darauf, daß er sein Gast bleiben musse, so lang er in der Stadt verweilen wurde. Diese zufällige Bekanntschaft führte eine Freundschaft herbei, welche viele Jahre hindurch dauerte, und Herrn Merediths Haus war nach= her oft General Bashingtons Feimath, wenn er Philadelphia bestuchte.

Daß ber Wegenffand ber gegenwartigen Efizze gleichsam von Ra= tur, oder vielmehr burch fruh erworbene liberale Ideen ein feuriger Republifaner bereits in feinen jungen Jahren mar, merden unfere Lefer aus dem Borbergefagten fchon erfeben haben; in der That emporten die Unmagungen ber englischen Regierung ichon fruh fein Berg, bas fur Freiheit ichlug und bem jedes Unrecht, jede brudende Billfur tief verhaßt war. Er hatte fich als ein Jungling fcon, in einem Alter, wo Undere nur an Bergnugen und Zeitvertreib denfen, einen Schat von Ginfichten und Renntniffen erworben, hauptfach= lich hiftorische und politische; doch hatte er felbst Bucher, die von der Rechtsmiffenschaft handeln, mit Gifer und Corgfalt ftudirt, welches in fpatern Jahren fur ihn und fein Baterland von bedeutenden Folgen war. Diefe Borbereitung auf eine von ihm auf eine begreifliche Beife geahndete Periode der politifchen Umgeffaltung feines gelieb= ten Baterlandes feste ihn in den Stand tiefer gu blicken als febr viele feiner Zeitgenoffen und Mittheilnehmer an den Vorgangen einer verhängnifvollen Epoche vermochten und Ereigniffe vorauszu= feben, an beren Gintritt, nach bem mas vorangegangen mar, ein burch Geschichte und Politif aufgeflarter Berftand nicht zweifeln fonnte. Daß fein reger Patriotismus nicht zauderte, fich fur die Ergreifung zwar fühner, aber von der Ehre und der Pflicht gebotener Magregeln zu erklaren, nachdem alle Berfuche, den Bruch mit dem Mutterlande durch Borftellungen und Bitten zu vermeiden, vergeb= lich gemefen maren, mar gang naturlich, fo wie fein Gifer Unftalten gur Bertheibigung bes bedrobeten Baterlandes zu treffen. Er mei=

gerte fich baber feinesmeges, ale Capitain einer Compagnie Freiwil= liger zu dienen, welche gum Schute ber Proving fich gebilbet hatte und miderfeste fich mit mannlichem Muthe bem Berfaufe bes Thees, ben England nach Umerifa gefendet hatte, um von den Colonien eine indirecte Tare zu erheben, ohne vorber beren Bewilligung bagu erhal= Die mar ein Plan hinterliftiger vom britischen Die ten zu haben. nifterium entworfen, nie ein Ungriff auf die amerikanische Freis heit verstedter und trugerifder eingeleitet, nie mar aber auch ein foldbes Unternehmen auf eine vollfommenere und bemuthigendere Urt vereitelt worden. Als der fur Philadelphia bestimmte Thee bafelbft anfam, faßten die Burger biefer Ctadt in einer gablreich befuchten Berfammlung die muthvollften Entschluffe, um den Ber= fauf biefes Urtifels ju bintertreiben. Gine Committee mart er= nannt, von ber Clymer jum Borfiger gemablt murbe, um die Confignees der Ladung zu marnen, den Thee zum Berfaufe anzubieten. Co unangenehm auch ein folder Auftrag fur biefe Committee fenn mochte, fo entledigte fich folche boch beffelben ohne Scheu und auf Die geziemendfte Weise und in ber Stadt Philadelphia murde nicht ein Pfund Thee jum Perfauf angeboten.

Im Jahre 1775 wurde Elymer zu einem Mitgliede des Sichers heiterathes gewählt und zu einem der ersten Continentalechatz meister ernannt. Um 20. Juli des folgenden Jahres wurde er als Mitglied in den ContinentaleCongreß berufen und ob er gleich nicht zugegen war, als über die Frage der Unabhängigfeitserflärung gestimmt wurde, hatte er doch die Ehre, seine Unterschrift im folgens den Monat dieser ewig denswürdigen Urfunde beizufügen.

Im September desselben Jahres murte herr Elymer beauftragt, in Begleitung des herrn Stockton Ticonderoga zu besuchen, um sich von dem Zustande der nördlichen Urmee in Renntniß zu setzen. Als der Congres im December des nämlichen Jahres durch die Unsnäherung der britischen Truppen gegen Philadelphia bewogen wurde, sich zu vertagen, um in Baltimore sich wieder zu versammeln, ließ dieser Körper in jener Stadt eine Committee zur Berrichtung solcher Geschäfte, welche unaufschiebbar seyn möchten, zuruck, welche aus den herren Clymer, Robert Morris und Georg Walton bestand.

Im Jahre 1777 mar herr Elymer wieder ein Mitglied des Consgreffes. Die Pflichten, welche ihm mahrend diefer Sigung oblaz gen, waren besonders muhevoll und diefe unaufhörlichen Unstrenz gungen nothigten ihn, sich fur einige Zeit diefen Umtepflichten zu entziehen, um seine geschwächte Gesundheit wieder herzustellen.

Während des Herbstes dieses prüfungsvollen Jahres hatte auch die Familie unseres Patrioten, welche in Chester County ungefahr fünf und zwanzig Meilen von Philadelphia wohnte, in Folge des Einbruchs eines Hausens britischer Soldaten in ihre Wohnung viel zu dulden. Die Mobilien des Hauses sammt einem reichen Borrath von geistigen Getränken wurden vernichtet oder geraubt; glücklichers weise retteten sich die Glieder der Familie. Herr Chmer war das mals in Philadelphia. Als die Britischen sich dieser Stadt bemächstigten, wollten sie sein Haus niederreißen und wurden nur dadurch von diesem Vorhaben abgebracht, daß man sie versicherte, das Haus sen nicht sein Eigenthum.

Im Berlaufe diefes Jahres murde herr Clymer als Commiffionar angestellt, um in Berbindung mit verschiedenen andern herren fich nach Pittoburg zu begeben, um die michtige und in der Stille gu betreibende Absicht zu erreichen, mit verschiedenen, in der dortigen Begend wohnhaft gemefenen Indianerstämmen ein gutes Bernehmen zu unterhalten und hauptfachlich fo viele Rrieger als möglich von den Schavanefen und Delawaren ju Freunden der Cache Amerifa's ju machen und zu Gulfoleiftungen in deffen friegerischen Unterneb= mungen zu bewegen. Wahrend feines Aufenthaltes in Pitteburg entging er faum dem Tode burch das Tomahamf der Wilden, indem er gludlicherweife bei einem Befuche, den er einem Freunde ab= ftattete, einen anbern Weg als ben er im Ginne gehabt hatte, ju nehmen einschlug und auf diefe Urt einer Parthei Bilder auswich, welche einen weißen Mann an dem namlichen Plat ermordeten, wo Berr Clymer fie hatte antreffen muffen, wenn er den zuerft gemabl= ten Weg nicht mit einem andern gewechfelt hatte.

In unserem Abriß der Lebensumstände des Herrn Robert Morris haben wir einige Nachricht von der Errichtung einer Bank durch die patriotischen Bürger Philadelphia's gegeben, deren Zweck die Bersforgung der Armee war, deren Entbehrungen, verbunden mit andern Drangsalen, im Jahr 1780 eine solche Sohe erreicht hatte, daß man ihre Austösung zu befürchten Ursache hatte. Unter den Bertheidizgern dieser Maßregel war auch Elymer und seine thätige Betreibung dieser Sache veranlaßte seine nachherige Ernennung zu einem der Directoren der Bank. Durch Hülfe dieser Anstalt wurde den drinzgendsten Bedürsnissen der Armee abgeholsen. Der Congreß bezeugte, in Folge eines Beschlusses, die tiefgefühlte Anerkennung der Großemuth und Baterlandsliebe, welche die Theilnehmer an dieser Anstalt

durch deren Errichtung an den Tag gelegt hatten und gab den Unsterschreibern zu der Bank die Berkicherung der Bereinigten Staaten als Unterpfand, daß fur ihre Wiederbezahlung und Schadloshalstung Sorge getragen werden solle.

Much im Jahre 1780 murde herr Clymer wieder in ben Congres gemablt, von welcher Beit an er ben gangen Beitraum von beinabe zwei Jahren hindurch nur einige wenige Wochen von feinem Gipe entfernt war, jo unermudet und pflichtgetreu widmete er feine gange Aufmertfamfeit und alle feine Krafte bem offentlichen Dienfte bes Daterlandes. In der zweiten Salfte bes Jahres 1782 jog er mit feiner Familie nach Princeton in Reu-Jerfey, um feinen Cohnen ben Bortheil einer wiffenschaftlichen Erziehung vermittelft bes bortis gen Collegiums zu verschaffen. Rach fo manden Unftrengungen und Trubfalen, die er erfahren, mar es ibm ein bober Benug, unge= frort bes Bludes bauslichen fillen Friedens theilhaft gu merben, um fo mehr, da es feinem Zweifel mehr unterlag, daß bas Bater= land nunmehr bald bie Frudte ber Freiheit und Unabhangigfeit jenes großen Entzwecks, fur welchen er und feine Mitarbeiter in ber febwierigften Periode Amerika's fo angefrengt gewirft und fo viel Schweres geduldet batten, freudig und bantbar genießen murte.

Im Jahre 1784 wurde Gerr Elymer abermals von seinen pennssylvanischen Mitburgern aufgefordert, in der Generals Versammlung dieses Staates Sig und Stimme zu nehmen. Er blieb ein Mitglied dieses Körpers bis sich die Convention für eine zweckmäßigere Constitution der Generals Negierung versammelte, wozu er gleichfalls bezrusen wurde, worauf er, nach der Annahme der Constitution, den Staat von Pennsylvanien zwei Jahre hindurch im Congreß reprässentierte, hernach aber eine Wieders Erwählung ablehnte, indem er seine ehrenvolle geseßgebende Lausbahn zu beschließen und mit der Stille des häuslichen Lebens zu vertauschen wünschte.

Im Jahre 1791 murde im Congreß eine Bill angenommen, durch welche eine Auflage auf alle hißigen Getranke gelegt murde, welche innerhalb der Bereinigten Staaten destillirt werden wurden. Für den füdlichen und westlichen Theil des Landes mar diese Ausstage bes sonders drückend. Herr Clymer war zum haupt des Accise-Departements gewählt worden, ein Unit, dessen Führung überaus unans genehm durch das allgemeine Misvergnügen geworden war, welches gegen das bestehende Geset herrschte. Dieser Unwillen sprach sich besonders start in dem Theile Pennsplvaniens aus, welcher westlich

won den Alleghany-Gebirgen liegt und ging hier sogar in thatliche Widersetzlichkeit über. Mit Gefahr seines Lebens wagte es Herr Clymer, den Schauplatz des Aufruhrs zu besuchen, um sich über den Stand der Dinge in Kenntniß zu setzen und wo möglich die dort herrschende Unruhe durch vernünftige Vorstellungen zu stillen. Seine Instruction war indessen leider so beschränft, daß er nur eine geringe Wirfung auf die erhitzten und stürmischen Gemüther der empörten Parthei hervorbringen konnte. Bald nach seiner Zurückfunft legte er ein Umt nieder, dessen mit so vielen Schwierigkeiten verbundene Verwaltung ihm so manche Unannehmlichkeiten verursacht hatte.

Dennoch konnte er sich im Jahr 1796 einem abermaligen ihm gez gebenen Auftrag nicht entziehen, der ihn nochmals für einige Zeit von keiner Familie trennte. Er wurde nämlich fammt Colonel Hawfins und Colonel Pickins berufen, mit den Cherokee und Creek-Indianern in Georgien einen Bertrag abzuschließen. Auf der zu diesem Zwecke im April unternommenen Reise von Philadelphia nach Savannah begleitete ihn seine für ihn sehr beforgte Gattin. Diese Reise war höchst unangenehm und durch einen heftigen Sturm selbst gefährlich, da nur die angestrengteste, mehrtägige Arbeit der Mannschaft an den Pumpen das Schiff vom Untergang rettete. Rach dem glücklich beendigten Auftrage kehrte er nach Philadelphia zurück und schloß endlich mit demselben seine politische Lausbahn, während welcher er in dem Zeitraum von mehr als zwanzig Jahren mit geringer Untersbrechung die treuesten Dienste geleistet hatte.

Indessen blieb auch der Ueberrest seiner Tage nicht ohne thatige Theilnahme an öffentlichen Angelegenheiten. So stand er späterhin noch der Bank von Philadelphia und der Afademie der seinen Kunste daselbst als Prasident und der dortigen Ackerbau-Gesellschaft als Vice-Prasident vor, da diese lettere im Jahre 1805 wieder herzgestellt wurde. Diese Burden bekleidete der verehrte Patriot noch bis zum Jahr 1813, dem Jahre seines Todes, an dessen 23. Januar ein sanster Tod ihn von den Seinen und aus dem Kreise seiner Mitzburger, denen sein Leben so nüßlich und musterhaft gewesen, hinzwegnahm.

Wir beschließen diese Sfizze mit einigen furzen Auszugen aus den öffentlichen, bei Gelegenheit seines Todes gehaltenen Neden.

Zuerst macht einer dieser Redner, Herr Joseph Hopkinson, die wahre und für den verstorbenen Patrioten so ehrenvolle Bemerkung, daß in den verschiedenen Perioden der Nationalgeschichte, von dem erften fuhnen Schritt an, der jur Erwerbung der Unabhangigfeit gefcheben, bis zu der vollftandigften Erreichung ihrer bodiften Boll= endung in der Ginführung eines weifen und fraftigen Regierunge= Enfteme, fo oft Die Ginfichten und Bemuhungen ber vorzüglichften Patrioten in Unfprud, genommen murden, ftets die unferes Clymers befondere boch angefchlagen und von feinen Mitburgern eifrigft ge= wunfcht und verlangt murben. In feinem gangen Wefen fprach fich eine fo biedere, echt republikanische Einfachheit aus, er mar fo ftreng mahrheitsliebend, fo punttlich in der Erfullung jedes gegebenen Berfprechens, fo befcheiden und anspruchlos, daß es fcbien, als mußte er allein nicht, wie reich und vielfeitig gebildet fein Beift, wie wichtig für das Baterland ber Reichthum feiner erworbenen Ginfich= ten, wie unfchatbar feine in fo bedentlichen Zeiten dem gemeinen Wefen unermudet geleifteten Dienfte maren. Geine Gerabheit fonnte nicht Unftog geben, benn fie fam aus einem redlichen, allen Menfchen moblwollenden Bergen, dem es ein Bedurfnig mar, auf mannichfaltige Urt Rugen zu fliften, Gulfe zu leiften, beilfame Belehrungen zu verbreiten, mit einem Wort Gutes aller Urt zu ftiften. Daber lag ihm die Beforderung des Erziehungsmefens vorzüglich am Bergen und nicht um zu glangen-ein Berlangen, das feiner Ratur ganglich fremd mar-fondern aus den edelften und bochften republi= fanischen und rein menschlichen Grundfagen trug er fo viel er fonnte bei, durch Runfte und Biffenschaften Licht und Geiffesveredlung unter allen Claffen immer berrichender zu machen. Als Mitglied ber Befeggebung von Pennintvanien feste hauptfachlich er die Gin= führung des nachber fo gerühmten Enfrems ber Ginfperrung ber großern Berbrecher in einfame Bellen burd und fchaffte ben toran= nifden Gebrauch ab, Budtlinge in Retten an offentlichen Plagen arbeiten zu laffen. Das gleichfalls allermeift burch feine Bemubuns gen in Pennfplvanien eingeführte Strafgefegbuch bleibt auch ein Denfmal fowohl der humanitat diefes trefflichen Menschenkenners als feiner genauen Befanntichaft mit den Grundfagen einer weifen und milden Rechtspflege. Der Tod des liberalen, mahrhaft bemo= fratifden Clymers mard baber als ein Rationalverluft von allen Freunden des Baterlandes mit Trauer vernommen.

### James Smith.

Nur ungern bemerft ber Beobachter ber menfchlichen Natur, bag Die Rachahmungefucht unter benen, die fich zu ben Gebildeten gab= len, eine immer haufigere Erscheinung wird. Man fann es in ber That freilich nicht migbilligen, wenn große und bewunderte Dufter unter unfern erften Denfern, Staatsmannern und Rednern Rache ahmer finden, wenn bas Feuer, Die Elegang, Die Grundlichfeit, Die Burde und felbst manche Eigenthumlichfeit der Ginfleidung ihrer Ideen, ihrer Schreibart, ihrer mundlichen Bortrage Beifall, Be= wunderung und in jungern Perfonen, befonders folden, die fich furs öffentliche Leben bilden follen, den Bunfch erregt, auf abnliche Beife in einem abnlichen Berufe Muszeichnung zu finden und Muf= mertfamfeit zu erregen. Dies ift gang naturlich; aber es ift zu be= flagen, wenn burch einen zu weit gehenden Rachahmungstrieb bas Eigenthumliche, jenes Geprage, welches jeden einzelnen Menfchen von allen feinen Mitmenfchen unterscheibet, verloren geht, wie nur ju baufig in unfern Tagen ber Fall ift. Der Gegenstand nachfolgen= ber Dentschrift mußte die ihn zu feinem Bortheile auszeichnende Eigenthumlichfeit, jene charafterifirende Originalitat, Die manche Individuen fo intereffant macht, nicht nur mit Gelbitftandigfeit gu behaupten, fondern mit Bortheil fur bas allgemeine Befte gu be= nugen und ihr verdanfte er hauptfachlich bas Bertrauen, welches er unter feinen Mitburgern fand, wodurch es ihm moglich murde, einen fo bedeutenden und wohlthatigen Ginfluß auf ihre Ungelegen= beiten zu gewinnen.

James Smith war ein echter Sohn Irlands; das Jahr feiner Geburt fand er jedoch für gut—wir wissen nicht, aus welchen Gründen—allen seinen Freunden zu verschweigen. Bermuthlich war er indessen zwischen den Jahren 1713 bis 1720 geboren.

Sein Bater mar ein achtungswerther Bauer, der mit einer zahl= reichen Familie nach Amerifa einwanderte und sich an der Weftseite der Susquehanna in Yorf County, Pennsylvanien, Columbia bei= nahe gegenüber, niederließ. Er ftarb im Jahr 1761. James, der sein zweiter Sohn mar, erhielt seine Erziehung durch den ausge= zeichneten Dr. Allison, Prasidenten des Collegiums zu Philadelphia. Seine Fortschritte in der Runde der classischen Schriftsteller des alten Griechenlands und Roms waren achtungswerth. Auch in der Runft des Feldmessens, welche in jener frühen Periode der Cultur

des Landes von großer Wichtigkeit war, foll er fehr erfahren gewesen seyn. Nachdem seine Erziehungsepoche vorüber war, widmete er sich dem Studium der Nechtswissenschaft unter der Leitung des Rechtsgelehrten Thomas Coofson zu Lancaster. Nachdem er sich für diesen Beruf gehörig vorbereitet hatte, ließ er sich als Advocat und Feldmesser in der Rähe der gegenwärtigen Stadt Chippensburg nieder, aber einige Zeit darauf zog er in das blühende Städtchen Vork, wo er seine beständige Wohnung aufschlug und in der Aussübung seines Berufs seine ganze übrige Lebenszeit zubrachte.

2118 ber große Rampf Großbritaniens mit feinen amerikanischen Colonien ausbrach, nahm herr Emith an ber Cache bes Baterlandes einen eifrigen Untheil und als von allen Counties von Denn= fplvanien Abgeordnete im Jahre 1774 gufammentraten, um über Die vorgeschlagene Aufbebung aller Ginfuhr englischer Waaren fich ju erflaren, und einen Generals Congreß zu veranftalten, murde herr Emith von Nork County jum Delegaten gewählt und ward zu einem Mitglied ber Committee fur bie Aufnahme einer Inffruction ernannt, nach welcher die Mitglieder des demnachft in Wirffamfeit ju tretenden General-Congresses fich zu verhalten hatten. Um diefe Beit berrichte burch bas gange Land ber 2Bunfch, bag bie Dighellige feiten zwischen bem Mutterlande und ben Colonien beigelegt merben modten, obne daß zu ben 2Baffen gegriffen murbe. herr Emith febien jedoch geneigt zu fenn, fraftige und entscheibende Dagregeln vorzugieben, indem er bei feiner Rudfebr nach Dorf eifrig bagu mit= wirfte, eine Compagnie Freiwilliger auszuruften, die erfte in Denn= fylvanien dazu errichtete, um ben Unmagungen Englands einen tha= tigen Widerstand zu leiften. Buerft zum Capitain Diefer Compagnie ernannt, frieg er fpaterbin jum Colonel, als fich biefelbe bis jum Negiment vervollständigte. Diefen Titel fuhrte er jedoch nur als Chrenbezeugung; ba er nie bas Regiment wirflich commandirte.

Im Jahr 1775 versammelte sich die Convention der Provinz von Pennsylvanien. Auch zu diesem Körper war Herr Smith als Mitzglied berusen worden, und stimmte der muthigen Erklärung freudig bei, welche diese Convention folgenderweise von sich gab: "Benn die britische Regierung beschließen sollte, durch Gewalt der Wassen eine Unterwersung unter die letzten willfürlichen Acten des britischen Parlaments erzwingen zu wollen; so halten wir es unter solchen Umständen für unsere unerläsliche Pflicht, dieser Gewalt zu widerzstehen und die Rechte und Freiheiten von Amerika zu vertheidigen, ersolge daraus auch was da wolle."

Ungeachtet diefer Erflarung jedoch mar ein großer Theil ber Bewohner Pennfplvaniens, vorzüglich die gahlreiche Gefellschaft der Quafer, nicht blos bem Rriege, fondern fogar ber Erflarung ber Unabhangigfeit abgeneigt. Dies lagt fich vorzüglich aus ber Inffruction abnehmen, welche von der General=Berfammlung ibren Delegaten gegeben murde, welche im Jahr 1775 jum General=Con= greß abgeordnet murden. Folgende Stelle wird ben Beift bezeich= nen, in welchem diefe Inftruction abgefaßt mar:-,,Ungeachtet Die Unterdrudungs=Magregeln des Parlaments und der Regierung von England uns genothigt haben gegen beren Gewaltthatigfeiten uns mit gewaffneter Sand zu vertheidigen, fo machen wir es Euch ben= noch zur ftrengften Pflicht, daß Ihr als Reprafentanten diefer Colonie jedem Borfchlag, wenn ein folder gemacht werden follte, der eine Trennung von unferm Mutterlande veranlaffen oder dazu fub= ren konnte, oder eine Beranderung in unferer Regierungsform beab= fichtigt, entgegen frimmt und folden verwerft."

Diefe entschiedene, einer Erflarung der Unabhangigfeit abgeneigte Stimmung, wedte die Freunde diefer Magregel gu ber angeftreng= teffen Thatigfeit in allen Theilen der Proving. Um 15. Mai nahm ber Congref einen Beschluß an, welcher im Geiffe ber Unabhangig= feits-Erflarung abgefaßt mar. Diefer Befchluß murde einer großen Berfammlung von Burgern Philadelphias vorgelegt, welche fich funf Tage darauf, nachdem folche vom Congreß angenommen morden war, in einem dem Local des Congreffes gegenüberftebenden Gebäude versammelt hatten und dort Plane zum Widerstand gegen England entwarfen. Jener Befchluß murde von diefer Berfammlung pa= triotischer Burger, welche allerseits entschiedene Whigs waren, mit großer Begeisterung empfangen; Die Instruction der Provingial= Berfammlung, der pennfplvanischen Delegaten beim Congreß gege= ben, murde laut und icharf getadelt, und ein Plan entworfen fur die Berfammlung einer Provinzial-Conferenz, um eine neue Regie= rungsform in Vennfplvanien einzuführen.

Um 18. Juni desselben 1775sten Jahres trat auch wirklich eine folche Conferenz zusammen und Herr Smith war ein thätiges und ausgezeichnetes Mitglied berselben. Die Beschlüsse wurden mit großer Einstimmigkeit gefaßt. Ehe noch ihre Bersammlungen ansfingen, hatte die ProvinzialsBersammlung die so streng gerügten Punkte in ihrer Instruction an ihre Delegaten im Congreß zurücksgenommen. Es wurde demungeachtet als angemessen für die Cons

ferenz erachtet, ihre Gesinnungen in Bezug auf die Unabhängigkeitsz Erklärung förmlich auszusprechen. Der Borschlag zu einem Bezschluß zu diesem Zweck war von Dr. Benjamin Rush gemacht worzben. Colonel Smith unterstüßte den Borschlag und diese beiden Herren samt Thomas M'Kean wurden als eine Committee ernannt, den Entwurf zu diesem Beschluß abzusassen. Um solgenden Morzgen wurde dieselbe mit Bericht übergeben, einmüthig angenommen, von den Mitgliedern der Conserenz unterzeichnet und am 25. Juni, wenige Tage vor der Beröffentlichung der Unabhängigkeitszersläzrung durch den Congres, diesem Körper überreicht.

Diefer Befchluß, obgleich in großer Gile abgefaßt, enthielt bennoch im Wefentlichen Alles, mas ber Congref in ber von ihm gegebenen Erflarung ausfprach. Es murde in bemfelben angeführt, daß der Ronig auf die gablreichen Bittschriften, welche ihm überreicht worben fegen, um ibn gur Abstellung ber brudendften Difbrauche gu bewegen, feine Rudfichten genommen habe, fondern, um die Cache in den Worten ber Ginleitung auszudruden: "bag er furglich fremde Truppen in Gold genommen habe, um die Colonien zu unterjochen; bag er die Wilben bes Landes aufgeheft, Rrieg gegen biefelben gu fubren, fo mie die Reger, ihre Sande in das Blut ihrer Deifter gu tauchen, welches eine unter civilifirten Nationen gang ungewohnliche Berfahrungsart fen; bag er jum Unrecht noch bie Rranfung gefügt habe zu erflaren, er wolle feinerlei Schonung und Erbarmen gegen bie Colonien beweifen, bis er fie unterworfen habe. Und ba nun Die Berbindlichfeiten jener gwifden Regenten und ihren Untertha= nen gegenseitig gelobten Treue von Geiten ber Coloniften auf ben Grund bes Defpotismus des befagten Ronigs fur aufgeloft erflart murden, indem es nun bervorgebe, daß Unbanglichfeit an ihn nichts anderes als Sochverrath gegen bas gute Bolf biefes Landes mare; auch nicht nur das Parlament, fondern, wie man zu glauben Urfache bat, nur gu viele vom Bolfe Grofbritaniens ihre Buftimmung gu willfürlichen und ungerechten Berfahren gegen und gegeben haben; baber fur die rechtliche und tugendhafte Gefinnung ber Ungehörigen Diefer Colonie, Die zu ihrer Freiheit und ihrem Glud fo unentbehr= lich find, Wefahr zu beforgen mare, wenn folche langer in einer poli= tifden Berbindung und Abhängigfeit mit und von einer Krone und Nation verharrten, die fur Gerechtigfeit, Patriotismus und Groß= muth fo gang allen Ginn verloren hatten: fo mußten bie Deputir= ten von Pennfylvanien, versammelt in der Conferenz, einmuthig

ihre Willigkeit erklaren, einem Beschluß bes Congresses beizustimmen, durch welche die Bereinigten Colonien als freie und unabhängige Staaten erklart murden; und daß sie alle Nationen Europa's, ja, den großen Nichter und Herrscher über alle Neiche der Welt zum Zeugen aufrusen, daß diese Erklarung nicht aus Ehrgeiz entsprungen oder von Abgeneigtheit gegen eine gesehmäßige Negierung herzrühre, sondern daß sie dazu getrieben worden seyen, indem sie den ersten Grundsäßen der Natur Folge geleistet, um den Unterdrückungen und Grausamkeiten des mehrgedachten Königs und Parlaments von Großbritanien zu entgehen, da ihnen kein anderes Mittel übrig geblieben, ihre Freiheiten zu bewahren und fest zu gründen und solche unverleßt der Nachkommenschaft zu überliefern."

Im Monat Juli versammelte fich eine Convention in Philadel= phia fur den Bred eine neue Constitution fur Pennfylvanien gu entwerfen. Colonel Smith wurde auch fur diefe Berfammlung als Mitglied gewählt und nahm dort am 15ten des befagten Monats feinen Sig ein. Um 20ften wurde er durch die Convention gum Mitglied des Congresses ernannt und er erschien in diesem Korper, nachdem sich die Convention vertagt hatte. Mehre Jahre hindurch fuhr er fort, in diefem verantwortlichen Poften feinem Staate treue und nubliche Dienite ju leiften und durch feftes Bertrauen auf einen gunftigen Ausgang ber guten Sache auch Andere zu ermuthi= gen. Die verlor er diefe Soffnung und wenn er mit feinem getroften Muth diefe unerschutterliche Heberzeugung aussprach, daß Gott den Unterbrudten gewiß endlich den Gieg verleihen werde, erhob fich feine naturliche, den Gohnen Irlands eigenthumliche feurige Frei= beitoliebe gur edlen Begeifterung des republifanifchen erleuchteten Patrioten. Diefen freudigen vertrauensvollen Beift theilte er oft feinen Mitburgern mit und verbannte durch diefen beitern, frommen und festen Glauben Unruhe und Bangigfeit aus feiner Umgebung. Als er sich im November 1778 aus dem Congreß in's burgerliche Leben jurudigg, widmete er fich feinen vorigen Berufspflichten von Neuem und verharrte in denfelben treu und eifrig bis jum Sahr 1800, wo er fich von Gefchaften entfernte, nachdem er feinen Mit= burgern etwa fechzig Jahre als Unwalt gedient hatte. Als ihn, den redlichen Arbeiter fur die Wohlfahrt feiner Mitburger, der Tod am 11. Juli im Jahr 1806, in dem hohen Alter von drei und neunzig Jahren, (wie das Monument, das ihm zu Ehren über feinem Grabe errichtet murde, ausfagt,) zu feiner mohlverdienten Rube abrief, hinterließ er von drei Sohnen einen und von zwei Tochtern gleichfalls eine und einen von allen Guten, die ihn fannten, geehrten Ramen.

Die Eigenthumlichkeiten bes Berftorbenen, auf welche wir in ber Einleitung zu diefer Efizze angespielt haben, machten ihn zu einem der angenehmften Gefellschafter. Gein Sumor foll von ungemein ergoblicher Urt gemefen fenn. Dabei mar er bieder, treu und gang ohne Falfch, nie geneigt, durch feinen Big irgend Jemand mehe gu thun, mohl aber Eingebildete auf eine beilfame Beife gu befchamen. Beit entfernt von der menschenfeindlichen Bitterfeit seines geiftvol= len Landsmannes Jonathan Swift foll er an Mannichfaltigfeit und überraschender Originalität feiner Ginfalle nicht weit hinter ihm zurudgeblieben fenn. Bor ber Religion hegte er große Ehrfurcht und fein Spotter berfelben durfte es magen, in feiner Begenmart biefen ihm theuren und ehrwurdigen Begenftand hohnend angu= taften. Colche traf immer und verdienterweise fein fcharffter Bis. Unter feinen Zeitgenoffen, benen er zu aller Zeit gern Gerechtigkeit widerfahren ließ, ehrte er gang vorzüglich den großen Wafhington und unbefcheidene Tadler beffelben entgingen feiner beigenoften Ca= tyre nicht, wenn fie es magten, in feiner Begenwart ben großen Belden der amerikanischen Revolution zu verunglimpfen. Da er ein Freund ber Urmen, ein liberaler und schonender Beurtheiler fei= ner Mitmenschen und überhaupt ein Menschenfreund war, fo war feine Gemutheart eine reiche Quelle der Erheiterung aller berer, die ihn umgaben, daber fein Undenfen Allen, die ihn fannten, theuer blieb.

## George Taylor.

Irland, bessen Schickfal nicht nur seinen eignen Kindern schon so manche Thrane des Kummers erpreßt hat, sondern für den Menschenfreund überhaupt vorzüglich um der Drangsale willen, die es von seiner eignen Regierung hat erdulden mussen, ein Gegenstand innigen Bedauerns und herzlicher Theilnahme geworden ist, bietet dem beobachtenden und liberalen Republikaner sonst auch noch manchen Stoff zu lehrreichen Betrachtungen an. Wer das warme Freiheitsgefühl der Irlander kennt, wer die Erfahrung gemacht hat, daß sich mit diesem Gefühl in den meisten Irlandern ein reger Sinn für Freundschaft, eine meist ganz uneigennüßige, oft großmuthige Theilnahme an dem Schickfale Nothleidender, eine beim Drucke der

eignen Durftigfeit um fo preismurdigere Gaftfreundschaft verbindet, ber muß den berglichen Wunsch begen, daß biefem, nach einem bo= bern Grad politifcher Freiheit fchmachtenden Bolfe eine angemeffene Vorbereitung zu einem folden beglückenderen Buffande durch beffere Erziehung bes heranwachsenden Geschlechtes zu Theil merden moge. Sa, mogen jene aus irrigen Religionsbegriffen entfrandenen bittern und blutigen Zwiftigkeiten diefes fo lange migbrauchten und irreges leiteten Bolfes durch fteigende Bildung aller Partheien ju einem baldigen Ende gelangen; moge England, welches dem Rubme fern wohnende Bolfer zu erleuchten und zu begluden fo eifrig nachjagt, boch erft fein für alles Gute fo empfängliches Mitvolf von beffen Unwiffenheit, Robbeit und Leidenschaftlichfeit, deffen Borurtheilen, beffen Saf gegen Understentende zu befreien fuchen, beffen drudende Lage ihm erleichtern und fo die Pflichten der Menschlichfeit an ihm junachft, feiner Schuldigfeit gemaß, ausuben. Nordamerifa verdanft manchem redlichen Irlander treue und wichtige Dienfte; der Begen= ftand der vorigen wie der jegigen Denfschrift find davon Beweife. Doge allenthalben dem Berdienfte Gerechtigfeit widerfahren, der Berdienstvolle stamme, moher er wolle. Auf diefer Gerechtigkeit beruht das Beil jeder Ration, insbefondre jeder freien. Je allge= meiner, reiner und unpartheilicher fie geubt wird, befto weifer und edler mird ein Bolf, und dies ift ja das Biel, wornach wir ftreben, ju dem unfre freien Inftitutionen und verhelfen follen.

George Taylor murde im Jahre 1716 in Irland geboren. Wir wiffen wenig von feinen frühern Lebensumständen; jedoch fo viel, daß er der Sohn eines geachteten Predigers war, der alles, mas in seinen Kräften stand, aufbot, seinem Sohne eine bessere, als die gewöhnliche Erziehung zu geben. Der Jüngling follte sich sodann dem Studium der Heilfunde widmen, fand sich aber zu diesem Bezrufe so wenig geeignet, daß er vorzog, sein Heil in Umerifa zu suchen.

Alls er in diesem Lande angekommen war, sah er sich ganz ohne Mittel und in die Nothwendigkeit versest, handarbeiten zu verrich= ten, um nur vorerst die Kosten seiner Ueberfahrt zu bezahlen, welche er noch schuldig war. Der Namen des wackern Mannes, der ihm zuerst Beschäftigung gab und seine Fracht bezahlte, mar Savage, der Eigenthumer der ausgedehnten Eisenwerke zu Durham, einem kleinen Dorfe am Fluß Delaware, in Bucks County, Pennsylvanien, wenige Meilen unterhalb Saston.

hier war der junge Taylor einige Zeit mit der nicht leichten Ur=

beit beschäftigt, Kohlen in den Schmelzofen zu werfen, wenn dieser in voller Gluth stand. Diesem muhseligen Geschäft war er indessen nicht lange gewachsen, und Herr Savage nahm ihn von der harten und seiner Gesundheit Gesahr drohenden Handarbeit hinweg, um ihn in seiner Schreibstube zu brauchen. In dieser viel angenehmeren Lage machte er sich sehr nühlich und wurde nach dem Tode des Herrn Savage durch die Heirath der Wittwe der Besiser des ganzen Sisenwerfs, dessen Einfunste sich in wenigen Jahren ansehnlich versmehrten. Hiezu kaufte er noch ein bedeutendes Landgut unweit des Flusses Lecha, wo er ein geräumiges Wohnhaus baute und sich das selbst niederließ.

Benige Jahre nachher wurde Herr Taylor von seinen Mitburgern aufgefordert, als offentlicher Diener seine Talente zum allgemeinen Nugen zu verwenden. Bum erstenmal erschien er als Mitglied der Provinzial-Bersammlung, welche sich im October 1764 in Philazelphia versammelte und zeichnete sich sogleich durch den eifrigen und einsichtsvollen Untheil aus, den er an den wichtigen Gegenständen nahm, welche von diesem Körper verhandelt wurden.

Bon diesem Zeitpunkte an bis 1770 fuhr Herr Taylor fort, Northampton County in der Provinzial-Versammlung zu repräsenztiren. Stets war er ein Mitglied verschiedener stehender Committeen und hatte außerdem in Verbindung mit andern Gliedern dieser Berssammlung mancherlei besondere der Colonie betreffende Angelegenzbeiten in Ordnung zu bringen, die von Zeit zu Zeit seine und seiner Collegen ganze Ausmertsamseit und ihr angestrengtestes Nachdensen in Anspruch nahmen. In Northampton hatte Herr Taylor das nämliche Geschäft zu betreiben angesangen, welches ihm in Durham so gut geglückt hatte, ohne jedoch sich desselben guten Ersolgs zu ersfreuen; ja, man sagt, er sey dort so weit zurückgesommen und habe so großen Schaden erlitten, daß er dadurch bewogen worden sey, nach Durham zurückzusehren und das dortige Eisenwers wieder auszubessern und von Neuem zu betreiben.

Im October des Jahres 1775 wurde er wieder als Abgeordneter zur Provinzial-Bersammlung von Pennsylvanien erwählt, und im folgenden Monat in Berbindung mit einigen seiner Collegen beaufztragt, eine Reihe von Anweisungen für die Deputirten zu verfassen, welche die Bersammlung so eben zu dem Continental-Congres abzgeordnet hatte.

Die Umftande der Colonie von Pennfylvanien maren um diefe Beit

in einiger hinsicht von ganz besonderer Urt. Diese Provinz war viel weniger als die andern Colonien gedrückt, im Gegentheil war sie von dem König von England ganz vorzüglich begünstigt worden. Ihre Regierung, welche eine grundherrliche war, erlaubte sich nicht die geringste politische Unterdrückung und ihre Constitution war frei und liberal.

Diese Berhältnisse und andere Ursachen veranlaßten den großen Widerwillen, den Pennsylvanien gegen eine völlige Trennung von dem Mutterlande hegte. Die Maßregeln, die von ihren öffentlichen Bersammlungen empfohlen wurden, zeichneten sich daher durch eine weit mildere und achtungsvollere Sprache in Bezug auf die britische Regierung aus, als jene der anderen Colonien. Dies war der Fall mit den Anweisungen, welche damals durch Herrn Taylor und seine Collegen ausgesest und von der Bersammlung angenommen wurden. Es heißt darin:

"Das Bertrauen, welches man in Guch fest, ift von folcher Urt und die Beife, wie Ihr Guch beffelben murdig machen fonnet, fann auf fo mannichfache Urt bethätigt werden, daß es faum möglich ift, Euch fur ben gangen Bang Gurer Berathfchlagungen ins Ginzeln gebende Unweifungen zu geben. Wir weifen Euch daber nur im Allgemeinen an, daß Ihr, beim Bufammentreffen Gurer Aller oder einiger von Euch mit den Abgeordneten der verschiedenen Colonien, bie nun in diefer Ctabt versammelt find oder folder Delegaten, die Ihr im Congreß bes funftigen Jahres dafelbft antreffen werdet, mit denfelben über den gegenwartigen bedenflichen und beunruhigen= ben Buffand der Colonien Gudy berathichlagt; daß Ihr Guch aufs Weußerfte bemuht, in Uebereinftimmung mit benfelben folche Dag= regeln zu empfehlen, die nach Gurer Ueberzeugung die geeignetften find, ben Befchwerden Umerifa's Abhulfe zu verschaffen und jene Einigfeit und harmonie zwischen Großbritanien und den Colonien wieder herzustellen, welche zu dem Glude und der Wohlfahrt beider Nationen fo unentbehrlich ift." hierauf folgt die Stelle, welche wir in Colonel James Emith's Lebensbefdreibung wortlich ange= führt haben und worin den Abgeordneten ausdrücklich geboten wird, jeden Borfdlag zur völligen Trennung vom Mutterlande und gur Umwandlung der bestehenden Regierungsform der Proving gu ver= werfen. Ciebe Ceite 305.

Bahrend bes Winters und Fruhjahrs von 1776 trat eine große Umgeftaltung ber offentlichen Meinung in ber Proving Pennsylvas

nien in Bezug auf ben Streit bes Mutterlandes und ber Colonien Die Provinzial=Berfammlung nahm daher ihre ben jum Con= greß Abgeordneten fruber gegebenen Unmeifungen wieder gurud, indem fie erflarte, baf fie, obgleich eine baldige Beendigung bes un= gludlichen Zwiftes febnlich munfchend, boch ben Frieden burch feine mit der Ehre unverträgliche Unterwerfung unter willfürliche Gewalt erfaufen mochte. "Bir berechtigen Euch baber,"-fagt bie Ber= fammlung in ihren Unweisungen fur ihre in ben Congreß gewähle ten Abgeordneten-,mit ben übrigen Abgeordneten im Congreß in Uebereinstimmung zu treten, um folche weitere Bertrage zwischen ben vereinten Colonien abzufchließen, folde Bundniffe mit auswartigen Reichen und Staaten einzugeben und überhaupt folche Dagregeln ju ergreifen, als die Ermagung aller Umftande fur nothwendig jur Beforderung ber Freiheit, Gicberheit und Wohlfahrt Umerifa's erflaren murte, mobei tem Bolfe Diefer Colonie jedoch bas alleinige und ausschliefliche Necht, feine eigne innere Regierung und Polizei zu reguliren vorbehalten bleibt.

"Die Wohlfahrt dieser Colonien war mahrend des ganzen Berslaufs dieses muhevollen Streites immer unser erster Bunsch. Ihre Wieder-Aussichnung mit Großbritanien unser nachster. Die Ersfüllung beider war ein Gegenstand unserer eifrigen Gebete. Wenn wir indessen auf die Erfüllung des einen oder des andern dieser Wunsche Berzicht leisten mussen, so hoffen wir demuthig von der Erbarmung des bochsten Negenten des Weltalls vor seinem Ihrone fein Berdammungsurtheil deshalb hören zu mussen, weil unsere Wahl durch das alle Wesen lenkende Geses, der Selbsterhaltung, welches seine göttliche Fürsorge den Herzen seiner Geschöpfe einzuprägen für gut befunden hat, geleitet worden ist."

Sum Gluck für die Sache der amerikanischen Freiheit fuhr die oben bemerkte Beränderung der diffentlichen Meinung fort, sich immer weiter zu verbreiten und als die große Frage in Betreff der Unsabhängigkeits-Erklärung entschieden wurde, sprachen sich die Stimmen aller Colonien gunftig für dieselbe aus. Der Zutritt Pennssylvaniens wurde jedoch nur durch die den Ausschlag gebende Stimmene des Herrn Morton erhalten, wie wir bereits in dessen biographischen Stizze gemeldet haben. Um 20. Juli trat die pennsylvanische Convention zu einer neuen Bahl ihrer Repräsentanten im Congreß zusammen. Die Herren Morton, Dr. Franklin, Morris und Wilsson, welche für die Unabhängigkeits-Erklärung gestimmt hatten





# THINIES TYTESON.

Engraved by J.B Longserrefront a miniature in possession of Mrs.Hallingsworth

wurden wieder gewählt, nicht aber jene Mitglieder, welche dieser Erklarung sich widersetzt hatten. Un deren Stelle kamen die Herren Taylor, Noß, Elymer, Dr. Rush und Smith. Diese Abgeordneten waren demnach am 4. Juli nicht im Congreß anwesend, als die Erklarung angenommen und bekannt gemacht wurde; sie hatten jedoch die Shre, ihre Unterschriften zu der eingetragenen Abschrift am 2ten des solgenden Monats August fügen zu dursen, an welchem Tage die meisten Mitglieder dies Document unterschrieben.

Herr Taylor zog sich im Jahr 1777 vom Congreß zuruck und die Geschichte seiner übrigen Lebenszeit ist wenig bekannt. Er zog nach Saston und stellte durch seine Thatigkeit seinen Wohlstand wieder her, der durch seine Niederlassung am Ufer der Lecha so sehr gelitten hatte. Herr Taylor starb am 23. Februar 1781, im sechs und sechzigsten Jahre seines Alters. Seine Gattin hatte ihm zwei Kins der geboren, einen Sohn, der als Nechtsanwalt vor seinem Vater starb und eine Tochter, die unverheirathet blieb.

#### James Wilfon.

Der Partheigeiff, der noch feine Republif-überhaupt fein Land der Erde und felbst nicht die frommen Gefellschaften, die fich unter bem Namen driftlicher Rirchen gebildet haben-verschont hat, ift mohl eines der größten liebel der Erde. Er verblendet oft felbit die Befferen, benen er in ber fchonen Geffalt bes Patriotismus wie ein Engel des Lichts erfcheint und indem er Befit von ihnen nimmt, fie hart und ungerecht gegen ihre Mitburger macht. In diefer Ber= blendung drucken und verfolgen fich felbst folche, die fonst edel gefinnt find, und, waren fie nicht von Borurtheilen eingenommen, fich lieben und ichaben murden. Das machtig zunehmende Licht befferer Gin= fichten-der immer machfende Gifer fur die Beforderung einer guten Erziehung der Jugend und die Beredlung aller Claffen der Gefell= schaft muß jedoch diefem Ungeheuer, dem Partheigeifte, endlich das Bermogen rauben, Uebelwollen, Miftrauen und Reindschaft unter ben Ungehörigen einer Republit, eines Landes, eines Begirfs, ja felbft einer und derfelben Familie hervorzubringen. Indeffen mogen Die, welche durch diefen bofen Beift Krantungen mancher Urt gu ere bulden haben, fich damit troffen, daß es vielen redlich Gefinnten in frubern Zeiten-unter ihnen auch dem Gegenftande Diefer Dents

fdrift-nicht beffer gegangen, daß Redlichfeit und Treue am Ende aber immer ben Gieg bavon tragen.

James Bilfon murde in Schottland, in der Rachbarfchaft von St. Andrems im Jahre 1742 geboren. Gein Bater mar ein geachteter nicht unbemittelter Bauer, den jedoch eine Reigung gu Gelbfpeculationen in manchen Cchaden und gulegt beinabe in 21r: muth geffurgt hatte. Co viel Ginficht befaß jedoch Bater Bilfon, daß eine gute Erziehung die beffe Mitgabe ift, die ein Dater feinem Rinde geben fann, und in diefer Sinficht ließ er es nicht feblen. Er fandte feinen Cohn nach Glasgow, Et. Andrews und Ebinburg, um fich auf ben bortigen boben Schulen Die allgemeine bebere Bilbung ju gewinnen, welche erforderlich ift, um in einem der gelehrten Ctante fich ehrenvoll auszuzeichnen. Unter feinen Lebrern mar ber vortreffliche Dr. Blair und ber nicht minter ausgezeichnete Dr. 28atts. Unter biefen berühmten Mannern legte unfer Wilfon ben Grund gu jener ihm fo eignen ergreifenden Beredtfamfeit und ber beinabe unübermindlichen Art mit Big, Charffinn und Grundlich= feit eine Cache ju vertheidigen.

Werifa zum Schauplaße seiner kunftigen Thatigfeit, nicht ohne Grund erwartend, daß sich ibm bort ein weiterer Wirfungsfreiß als in Schottland öffnen murbe. Er verließ die alte und erreichte die neue Seimath im Jahr 1766. Bei seiner Anfunft in Philadelphia wandte er sich an verschiedene Gerren, welchen er sehr dringend empfohlen war, von denen einer oder einige durch ihre Berwendung ibm die Stelle eines Lebrers am Collegium zu Philadelphia zu verschaffen wußten. Während des Zeitraums, den er in dieser Anstalt zubrachte, galt er für den besten Kenner der classischen Gelehrsamsfeit unter allen, die noch als Instructoren im lateinischen Departement dieses Collegiums angestellt gewesen waren.

Er war indessen nur wenige Monate in dem Berufe bes Lehrsftandes thatig gewesen, als ihm durch die Empfehlung des murdigen Bischofs White und des Richters Peter der Borschlag gemacht wurde, ein Student des Rechtsgelehrten John Didinson zu werden, unter dessen Leitung er sich mit großem Fleiß und Eifer zwei Jahre lang mit dem Studium der Rechtswissenschaft beschäftigte. Sodann sing er an zuerst in Reading, nachher in Carlisle die Rechtspflege selbst zu betreiben, wodurch er sich schon vor dem Ausbruche der Resvolution den Ruf eines sehr geschickten Advocaten erwarb. Nach

einem einjährigen Aufenthalt in Annapolis zog Wilfon endlich nach Philadelphia, wo er für die übrige Zeit feines Lebens anfäffig blieb.

Fruh schon nahm dieser begabte Rechtsgelehrte einen feurigen Unztheil an der Sache der Revolution und der durch sie erworbenen amerikanischen Freiheit. Bon dem Augenblick an, da er an der Kuste Amerika's gelandet war, hatte er diesem Lande seine Dienste und seine Treue gelobt und sich zu den Grundsäsen desselben bezkannt, und in keinem Augenblick seines nachherigen Lebens wich er von dieser Gesinnung der unerschütterlichsten Ergebenheit an die Sache seines neuen Baterlandes ab.

Herr Wilson, der ein Mitglied der Provinzial-Bersammlung von Pennsylvanien war, wurde zum Abgeordneten an den Congreß von 1774, in Gesellschaft mit seinem früheren Lehrmeister, Herrn Dickinsson, vorgeschlagen. Keiner von beiden wurde jedoch erwählt, welches dem Einflusse des Sprechers der Versammlung, Herrn Galloway's, zuzuschreiben war, der sich nachher an die Britischen hing, als diese von Philadelphia Besiß nahmen. Im solgenden Jahre aber wurde Herr Wilson einmüthig zum Mitglied des Congresses gewählt und nahm seinen Siß in diesem Körper am 10. Mai 1775. In diesem ehrenvollen Posten blieb er bis zum Jahr 1777, wo er durch den Einsluß des Partheigeistes übergangen und ein Anderer an seinen Plaß gewählt wurde.

Indeffen wurde er boch im Jahre 1782 abermals in den Congreß gewählt und nahm feinen Gis barin ben 2. Januar 1783 ein. Wenige Monate vor diefer Bieder-Ermahlung mar er vom Prafi= denten und dem höchsten executiven Rath zum Unwalt und Agenten von Pennsylvanien ernannt worden in Bezug auf die große Strei= tigfeit zwifden diefem Ctaate und bem Staate Connecticut, in Betreff gewiffer Landereien, die innerhalb der Grenzen Pennfylvaniens lagen, wie folche in dem Freibrief Diefes Ctaates bezeichnet maren. Auf diefe Landereien machte Connecticut Unfpruch als zu ihrem Be= biet nach ihrem Freibrief gehörig. Um 30. December 1782 murde Diefe große Streitfrage in Trenton, Reu-Jerfen, entschieden, wo fich eine Court von Commiffionaren, die fur Diefen Zweck ernannt worben waren, versammelt hatte, welche einmuthig ju Gunften Benn= fplvaniens entschieden. Bu diefer Entscheidung foll herr Wilfon burch feine lichtvollen und fraftigen Argumente, deren Auseinander= fegung por der Court mehre Tage dauerte, fehr viel beigetragen baben.

Die groß bie Sochachtung gemefen, in welcher Bilfons Talente und Rechtsgelehrfamfeit um diefe Zeit franden, fann man baraus abnehmen, daß die Regierung von Franfreich ihn ju ihrem General= Unwalt in den Bereinigten Staaten ernannte. Gein Unftellunges Decret mar unterm 5. Juni 1779 ausgefertigt und burch ein Das tent bes Ronigs von Frankreich von einem fpatern Datum bestätigt. Die Pflichten, welche ihm dies Umt auflegte, maren eben fomobl von delicater Urt als laftig; niemand mar jedoch geeigneter fie ju übernehmen als Wilfon. Da fich indeffen im Jahr 1781 Echwie: rigfeiten hinfichtlich auf die Weife feiner Begablung erhoben, fo legte er biefe Stelle nieber. Er fuhr jedoch fort, bis jum Jahre 1783 in Fallen, welche ihm von den Gefandten und Confuls gur Begutachtung vorgelegt murben, Rathichlage ju ertheilen, mofur ihm um tiefe Beit ber Ronig von Franfreich feinen Danf burch bas für jene Beit anfebnliche Gefchenf von gebntaufend Franken gu erfennen gab.

Wahrend seiner congressionellen Laufdahn genoß herr Wilson die verdiente achtungsvolle Ausmerksamkeit. Als Geschäftsmann mocheten ihn wohl keine andere Abgeordnete, die Pennsylvanien zu irgend einer Zeit hatte, übertroffen haben. Er wurde zum Mitglied vieler Committeen ernannt und zeichnete sich in der Erfüllung aller ihm übertragenen Pflichten immer durch besondere Treue, Sorgfalt und Ausdauer aus.

Ungeachtet des murdevollen und Achtung gebietenden Berhaltens bes herrn Wilfon und ber unermudeten Unftrengungen, benen er fich jum Beften feines gemablten Baterlandes unterzog, batte er Feinde, beren Berunglimpfungen er nicht zu entgeben vermochte. Es murde ihm befonders jum Vorwurf gemacht, als fen er der Un= abhangigfeite-Erflarung abgeneigt gemefen. Diefer Bormurf ift inbeffen vollftandig durch Danner miderlegt worden, beren Stellung in der Republif die bochfte mar und die feine Gefinnungen und Uns fichten in Betreff biefes wichtigen Begenfrandes aufs Genauefte fannten. Manche die fur die Ergreifung diefer Magregel fimms ten und von deren endlichen Zwedmäßigfeit überzeugt maren, bielten fie doch fur zu fruhzeitig, als fie vorgeschlagen murde. Als fie aber endlich ausfanden, daß die Stimme der Ration eine folche Dagregel laut forderte und den Geift des Bolfes willig und entschlossen faben, Diefelbe gu unterftugen, fo trugen fie fein Bedenfen gunffig fur bie= felbe zu ftimmen. Wilfon geborte vermuthlich in biefe Claffe, mar

er gleich anfangs zweifelhaft, ob der Zustand des Landes eine folche Maßregel gut heiße, überzeugte er sich doch zulest, daß die vorwalztenden Umstände sie nothwendig mache und er gab ihr demzufolge seine Zustimmung.

Obgleich schon geraume Zeit vor bem 4. Juli 1776 von einer Unabhangigfeits-Erflarung die Niede gemefen, fo mar doch erft am 7. Juni diefes Jahres ein Borfchlag dagu im Congreß gemacht wors ben. Diefer Borfchlag wurde am folgenden Tage einer Committee bes Bangen übergeben, jedoch bis auf den 10. Juni verschoben. Un Diefem Tage murde folgender Befchluß angeboten: "Daß diefe Co= tonien freie und unabhangige Staaten find und zu fenn bas Recht haben; daß folde von aller Abhangigfeit von der britifden Krone fos und ledig fegen und daß jede politische Berbindung gwischen den= felben und dem großbritanischen Reiche ganglich aufgehort habe und von Rechtswegen aufgeloft fen." Die Ermagung Diefes Beschluffes murde bis jum 1. Juli verschoben, an welchem Tage die Committee, welche mit dem Gefchaft der Berabfaffung der Unabhangigfeits-Er= flarung beauftragt war und welche aus den herren Jefferson, John Mdam, Dr. Franklin und Dt. Livingfton bestand, ihren Bericht, wie man erwartete, eingeben murbe.

Endlich brach der Morgen des erften Juli an. Un diefem Tage wurde der Befchluß weiter befprochen und die Umfrage in der Com= mittee des Bangen vorgenommen. Die Unabhangigfeits-Erflarung erhielt die Buftimmung aller Staaten, ausgenommen Dennsplvanien und Delaware. Bon bem erftgenannten Staate ftimmten vier gegen und drei für die Dagregel; und die zwei Abgeordneten des lettern Staates, Thomas M'Rean und George Read, maren auch in ihrer Unficht getheilt, ber eine fur der andre gegen die Dagregel. Die lette Umfrage wurde von Tag zu Tag verschoben, bis der in der Wefchichte der Bereinigten Staaten fo merfmurdige vierte Juli er= ichien, an welchem diefer wichtige Schritt vorgenommen wurde, deffen Folge eine einmuthige Unnahme biefer heldenmuthigen und feierlichen Unabhängigkeits-Erklarung von Seiten aller Staaten ohne Ausnahme war. Es war ein truber Regentag .- Bon ben pennfylvanischen Abgeordneten waren die herren Morris und Didinfon abwefend; folglich mar die Stimme Pennfylvaniens ber Erflarung ungunftig, da die herren Wilfon, Franklin und Morton ihr jugethan und nur zwei, humphrens und Willing, ihr abgeneigt waren. Gludlicherweise fam in Diefem fritischen Zeitpunfte Cafar

Rodney, ein Abgeordneter von Delamare an, zu dessen Einberufung herr M'Rean einen Expressen abgefandt hatte, zeitig genug, um mit diesem seinen Collegen für die große Maßregel zu stimmen, gegen welche sich ihr Mitcollege, George Nead, fruchtlos erklärte.

Auf diese Weise wurde eine allgemeine Zustimmung der dreizehn Colonien zu dem ersten wichtigen Schritt in dem Werke der Bestreiung erhalten; und so eine Frage entschieden, deren Beantworztung so tief in das Leben der Colonien eingriff und sie daher in die lebhafteste Bewegung setzte. Schwerlich hat je ein von Menschen gefaßter Beschluß wichtigere und segendreichere Folgen nach sich gezogen und welche, wie wir festiglich hoffen, durch keine Zeit in ihrem Fortschritt und ihrer immer hoheren Entwickelung gehemmt werden konnen.

In einer vorhergegangenen Stelle Diefer Dentidrift haben mir fcon des Umftantes gedacht, daß gegen herrn Bilfon ber Bormurf erhoben worden fen, als fen er der Unabhangigfeite-Erklarung ab= geneigt gewesen. Bare dies auch mirflich ber Gall gemefen, mer hatte ihn deshalb des Dangels an Patriotismus befchuldigen fon= nen? Es gab ju jener Beit Sunderte und Saufende in Umerifa, welche eben fo eifrig ber Cache ber Rechte und Freiheiten biefes Lan= bes zugethan und eben fo feft entschloffen maren, gegen britifche Un= magung und folgen Uebermuth ibre gerechten Unfpruche mit Gut und Blut ju vertheidigen, ale die marmifen Freunde der Unabhan= gigfeits: Erflarung nur immer fenn fonnten, die aber bennoch die Meinung begten, die Beit fen noch nicht gefommen, in der eine folde Magregel vor dem Nichterstuble einer grundlichen Politif als zeitge= maß anerkannt werden fonnte. Aber Wilfon fdeint nicht einmal einen folden Aufschub gewünscht zu haben, ob er gleich Bedenken getragen haben mochte, felbft diefen Borfchlag zu machen; tenn als er gemacht mar, ftimmte er fcon am 1. Juli gunftig fur benfelben, obgleich die Mehrzahl feiner Collegen dagegen mar, fo wie am vier= ten, wo ihn gludlicherweise die Dehrheit feiner Mit-Abgeordneten unterfrüßten.

Noch eine andere Beschuldigung murbe gegen Wilsen vorgebracht, die nämlich, als habe er an einer Berbindung gegen General Wash= ington, gegen das Ende des Jahres 1777, Theil genommen. Diese Berschwörung, wenn sie so genannt werden kann, entstand aus dem Misvergnügen Mehrer, welche den Oberfeldherrn um seine erhabene Stelle beneideten, und gründete sich um diese Zeit auf den hohen

militairischen Ruf, welchen General Gates burch die Capitulation von Caratoga erworben hatte und die niederschlagenden Musfichten, welche die Truppen unter Washingtons speciellem Commando ent= muthigten. Man vermuthete, daß verschiedene Glieder des Congreffes, fowie mehre Officiere der Urmee Theilnehmer an diefer Ber= bindung gewesen fenn und daß General Gates felbit zu diefer Bahl gehort habe. Marfchall fagt in ber Lebensbeschreibung Bafbing= tons von General Gates, baf er nicht nur unterlaffen habe, bem Ober-General Bericht über das Glud feiner Baffen zu erftatten, nachdem ihm der Gieg am 7. October die Aussicht eroffnet hatte, ben ihm gegenüberstehenden Feind ganglich aufzureiben; fondern daß er auch einen Briefwechfel mit General Conman geführt habe, in welchem fich diefer Officier fehr ungeziemender Musdrude in Be= jug auf den Oberfeldheren bedient habe, worauf, als die Cache jur Untersuchung gefommen fen, General Gates den Ramen des Unge= bers in nichts weniger als gebührlichen Ausbrucken zu wiffen ver= langt habe. Das Geltfamfte an ber Cache fen ber Umftand gemefen, baß diefer Briefmechfel burch die Bande bes Congreffes gegangen fen.

Much der Staat von Vennfylvanien, befummert über die Befig= nahme feiner Sauptstadt durch den Reind und feiner eignen Saum= feligfeit in der Berffarfung der Urmee uneingebenf, welche zweimal fich zu ihrer Bertheidigung mit einem gahlreichen Rriegsheer gefchla= gen hatte, gabite unter feinen Burgern mehre Migvergnugte, welche es bem General Wafhington gur Laft legten, daß er nicht mit einer geringeren Urmee als die des Feindes fowohl in Rudficht auf Bahl als Ausruffung mar, diefelben Bortheile erfochten habe, welche von der Urmee im Rorden errungen worden, welche an fich felbst schonbem Beinde weit überlegen und burch die Milig fo verftartt mar, daß fie dem Feinde eine dreifach großere Ungahl entgegen ftellen fonnte. 2118 die Gefengebung Pennsplvaniens aus dem Bericht Wafhingtons erfahren, daß diefer Feldherr in die Winterquartiere ju ruden beabsichtige, fo protestirte diefelbe in einer Borftellung an ben Congreß gegen diese Magregel, worin sie in unzweideutigen Musdrucken ihre Ungufriedenheit mit bem Ober-Beneral zu erfennen gab. Um diefelbe Beit murbe ein neuer Kriegsrath eingeführt, gu beffen Prafidenten General Gates ernannt und mogu General Miff= lin als Beifiger berufea murde, von dem man gleicher Weife ver= muthete, daß er der dem General Bafbington abgeneigten Parthei angehore. General Conman, ber vielleicht ber einzige Brigade=

General der Armee war, der sich der Berschwörung angeschlossen hatte, wurde zum GeneraleInspector ernannt und vor andern ältern Brigadiers zum GeneraleMajor erhoben. Außerdem sind noch ans dere Zeugnisse vorhanden, welche es außer Zweisel seßen, daß, wenn die Liebe und Berehrung der Armee und der Nation gegen ihren helz denmüthigen Anführer irgend einen Abbruch erlitten, die ihm abgezneigte Parthei im Congreß einen ganz und gar nicht unbeträchtslichen Antheil an dem Hervorbringen dieser Stimmung genommen habe.

Blucklicherweise konnte aber das Bertrauen des Bolks und der Armee, welches beide in den Oberfeldheren sesten, nicht in bedeuztendem Grade untergraben werden. Sogar die Armee des Nordens hing an ihm als an dem Netter des Landes. Die einzige Wirkung der Berbindung war die daß ein bedeutender Grad von Erbitterung, erregt wurde, welche ausschließlich jene traf, die man für Theilnebzmer an der Verschwörung hielt. General Gates selbst sah in Folge dieses seines Berhaltens und der verlornen Schlacht von Camden seinen Nuhm schwinden; und General Conway, der schändliche Berzläumder Bashingtons, den jeder rechtliche Mann mit Geringschäßung behandelte, nachdem er sich so schlecht gegen seinen Obergeneral, so seige in der Schlacht von Germantown und überhaupt auf allerlei Beise unwürdig betragen hatte, fand es für angemessen, seine Comzmission am 28. April 1778 dem Congreß zurückzusenden.

Die gegen Herrn Wilson erhobene Klage, als ware er feindlich gegen General Washington gestinnt gewesen und hatte an der gegen biesen großen Mann verschwornen Parthei Untheil genommen, war völlig grundlos, wie durch die überzeugendsten Beweise dargethan werden kann.

Un der berühmten Convention von 1787, welche sich in Philaz delphia versammelt hatte, um eine Constitution der Bereinigten Staaten zu entwerfen, nahm Ferr Bilson gleichfalls als erwähltes Mitglied thätigen Untheil, ja er leistete während der langen Berathzschlagungen der Convention in Bezug auf den Entwurf dieses so wichtigen Documents die nühlichsten Dienste. Durch seine politische Borsicht und seinen ungewöhnlichen Scharfsinn, verbunden mit einer seltenen Gabe des hinreißendsten Bortrages leistete er sehr viel in dem wichtigen Geschäft, die wesentlichsten und doch noch bestrittenen Punfte, die in der Gründung einer neuen Regierung in Betracht kamen, auf klare und gerechte Grundsäße zu stüßen und sie dadurch

unumstößlich zu machen. Am 23. Juli beschloß die Convention: "Die weiteren Berhandlungen der Convention in Bezug auf die Errichtung einer General-Regierung, mit Ausnahme dessen, was die höchste executive Gewalt betrifft, an eine Committee, welche zu diessem Iwede zu ernennen sen, in Gemäßheit der vorhergegangenen Berhandlungen zu übergeben." In Folge dieses Beschlusses wurde am folgenden Tage eine Committee ernannt, die aus den Herren Wilson, Rutledge, Randolph, Gorham und Ellsworth bestand, welche demgemäß am 6. August den Entwurf einer Constitution mit Bericht eingaben.

Als fich die Staats : Convention von Pennfylvanien verfam: melte, um die Foderal-Conftitution zu beftatigen, ward auch Gerr Wilfon zu einem Mitglied biefer Berfammlung ernannt und ba er der Einzige in derfelben mar, der an dem Entwurfe diefes Documents gearbeitet hatte, fo wurde ihm die Obliegenheit zu Theil, der Convention die Principien, worauf es gegrundet mar und die großen Absichten, die durch daffelbe bezweckt murden, zu erflaren. Co trug er viel zur Unnahme ber Conftitution in Diefem Staate bei. Folgende Schlufftelle feiner ju Gunften der Unnahme diefer Urfunde gehaltenen Rede verdient hier eine Stelle: "Es ift weder außer= ordentlich noch unerwartet, daß die Conftitution, welche Gurer Er= magung nun vorgelegt worden ift, Widerspruch erfahrt. Es liegt in ber Ratur bes Menfchen, bag er fein eignes Intereffe gu forbern fucht und fich eifriger um daffelbe bemubt, als um das allgemeine Befre, und ich fete, ohne Jemand damit befonders zu meinen, bingu, daß es dem Intereffe einer fehr gablreichen, machtigen und achtungs= werthen Menge unferer Mitburger gemäß fenn wird, dem berrlichen Werk, welches durch die lette Convention ind Leben gerufen murde, entgegen zu wirfen und es zu zerftoren. Die Befegungen aller der Beamtenftellen ber Regierung, alle die Unftellungen zur Berwaltung ber Juftigpflege und bie Ginfammlung ber öffentlichen Gelber, welche von den einzelnen Staaten an die Gefammt-Autoritat der Staaten übergetragen worden find, muffen nothwendig den Strom des Gin= fluffes und der Rugniegung in einen neuen Canal leiten. Jeder= mann daher, ber fich einer einträglichen Stelle burch bie jegige Einrichtung der Dinge erfreut oder folche ju genießen hoffen darf, wird feine Stimme gegen die vorgefchlagenen Reuerungen erheben ; nicht, als waren diese in der That nachtheilig fur die Freiheiten fei= nes Landes, fondern weil fie feinen eignen Entwurfen zu Wohlftand

und Ginfluß zu gelangen im Wege fteben. 3ch will felbft bekennen, daß ich nicht mit blinder Borliebe fur diefen Plan einer Regierung eingenommen bin und daß derfelbe einige Punfte enthalt, welche, wenn mein Wunfch bas llebergewicht gehabt hatte, ficherlich abge= andert worden maren. Wenn ich jedoch erwage, wie weit Menschen in ihren Meinungen von einander abweichen und daß jeder Einzelne (eine Bemerkung, die auch auf jeden Staat paft) einen gleichen Unfpruch darauf macht, feine Meinung als die richtige geltend gu machen; fo überzeuge ich mich wieder, daß diese Arbeit nicht wohl ber Bollendung hatte naber gebracht werden fonnen. Befinden fich Brethumer in derfelben, fo hat man fich zu erinnern, daß in dem Werf felbit ber Reim feiner Berbefferung liegt und ein Bufammen= ftimmen von zwei Drittheilen des Congreffes fann zu irgend einer Beit Beranderungen und Berbefferungen in demfelben einführen. Betrachten wir es fo von jedem Befichtspunfte mit vorurtheilsfreiem und uneigennußigem Beifte, fo fonnen wir mohl magen, es fur die beste Regierungsform zu erflaren, welche je der Welt angeboten worden ift."

Nach der Genehmigung der Foderal=Constitution in Pennsylvas nien wurde eine Convention zusammen berusen, um die Constitution dieses Staates abzuändern und dieselbe mit der der Bereinigten Staaten in Einflang zu bringen. Wilson war abermals eines der Mitglieder der Committee für den Entwurf dieser Constitution und ihm wurde dessen Abfassung übertragen.

Im Jahre 1789 ernannte General Washington unsern ausgezzeichneten Rechtsgelehrten zu einem Richter bes hochsten Gerichtsthoses ber Bereinigten Staaten unter ber Foderal=Constitution. Auf diesem erhabenen Posten kam er in Berbindung mit John Jay, dem Haupt des Departements, und Richter Rutledge von SudsCarolina; William Cushing von Massachusetts; Robert Harrison von Maryland und John Blair von Birginien. In diesem Amte verblieb er bis an seinen Tod, welcher am 28. August 1798 zu Edenton, in Nord-Carolina, erfolgte, wohin ihn sein Amt als Richter der Bezirfs-Courten gerusen hatte. Er erreichte ein Alter von etwa sechs und fünfzig Jahren.

Das Aeußere Wilfons betreffend, so war er ungefahr sechs Fuß boch, wurdevoll in seinem Benehmen, dabei nicht ohne etwas Einenehmendes im Umgange. Als Nichtsgelehrter wurde er von keinem seiner Mitbruder übertroffen, er mochte als Anwalt oder als Nichter





CEO. ROSS.

Engraved by J. W Steel from the original picture.

auftreten. Schnell fand sich fein geubter Geift in Alles, mas ihm vorgelegt murbe und meiftens mußte er in den schwierigsten Fallen durch Anwendung eines frühern ähnlichen Falles, der die Erklarung einer dunkeln gesetzlichen Bestimmung darlegte, die Sache in ihr gehöriges Licht zu sehen.

In seinen hauslichen und gesellschaftlichen Verhältnissen hatte er das Gluck sich die volle Anhänglichkeit und Sochachtung seiner Unsgehörigen und Freunde zu sichern. Freundlich und gastfrei gegen Alle, mit welchen er in Berührung kam, liebreich im Umgang mit den Seinen, wurde er wegen der hohen Nechtlichkeit seines Charafzters und der unverletzlichen Treue, mit der er der Wahrheit huldigte, allgemein verehrt. Er hatte sich zweimal verheirathet; das erstemal an eine Tochter von William Bird von Berks County und das zweitemal an eine Tochter des Ferrn Ellis Gray von Boston. Bon seiner ersten Frau wurden ihm sechs Kinder geboren, von der zweizten nur eines. Nur zwei von diesen Kindern leben noch, eines in Philadelphia, das andere im Staate Neu-York. Nach Herrn Wilsons Tode vermählte sich seine Wittwe mit Dr. Thomas Bartlett von Boston, den sie nach England begleitete, wo sie im Jahre 1807 starb.

## George Ross.

Eines der vielen Worte, mit denen in unsern Tagen, so wie mit der Sache selbst, deren Namen sie sind, häusiger und arger Wißsbrauch getrieben wird, ist der Ausdruck: Beredtsamfeit. Wenn die Sprache das höchste Auszeichnende ist, welches der Mensch vor dem Thier voraus hat, so gehört echte Beredtsamseit unter die edelsten Gaben des Schöpfers, wemit er seine Menschen nicht blos schmücken, sondern für erhabene Zwecke ausrüsten wollte. Aber wie wird dies göttliche Geschenf so vielfältig herabgewürdigt; welche unedle Absichten suchen die Menschen doch oft durch dasselbe zu erzreichen. Und daher hauptsächlich mag es rühren, daß die wahre Beredtsamseit immer mehr einer bloßen, frastz und würdelosen Gezläusigkeit der Zunge, einer seichten geistesarmen Geschwäßigkeit, die hohe Kunst Andere zu überzeugen, zu rühren, zu trössen, zu erzschüttern, zu ermuthigen, dem viel geringern Talent zu üb erzred en Plaß gemacht hat. Wenn der edle Sinn der großen

Manner unserer Revolution einst wieder allgemeiner seyn wird, bann wird auch die rechte Beredtsamkeit wieder unter uns ausblühen. Unter ben Edlen jenes Zeitraums, denen es vergonnt war, durch die Gabe der Beredtsamkeit wohlthatig auf ihre Zeitgenossen zu wirken, gehörte auch ganz vorzüglich der Gegenstand unserer gegenwartigen biographischen Stizze.

George Roß, der lette der Abgeordneten Pennsylvaniens, die ihre Namen dem unsterblichen Document unserer National-Unabshängigfeit beizufügen den Nuhm hatten, mar der Sohn eines englisch bischöflichen Predigers, gleiches Namens, welcher der Kirche zu New-Castle im Staat Delaware vorstand und dem er im Jahre 1730 geboren wurde.

Als Knabe schon ließ er Anlagen und Talente seltener Art blicken, welche dem Auge seines Baters nicht entgingen, sondern diesem, wie billig die Psticht besto naher ans herz legten, für die Entwickelung derselben durch eine zweckmäßige Erziehung die ihm obliegende Sorge zu tragen. Der Jüngling wurde in seinem achtzehnten Jahre der Anweisung eines altern Bruders übergeben, welcher damals der Ausübung der Nechtswissenschaft in der Stadt Philadelphia oblag, um zur fünftigen Betreibung desselben Geschäftes den Grund zu legen.

Kurze Zeit nach seiner Zulassung zur Ausübung der Pflichten eines Anwaltes ließ er sich in Lancaster nieder, welches damals nicht weit von der Grenze ablag, wo die Cultur des Westens ihr Ende erreicht hatte. Er trat nun auch mit einem Frauenzimmer von achztungswerther Abkunft in den Chestand. Verschiedene Jahre hinz durch widmete er sich der Vollziehung seiner Berufspflichten mit großem Cifer, wodurch er sich im Verlause der Zeit einen bedeutenz den Ruf als einsichtsvoller Rathgeber und trefflicher Advocat erwarb.

Herr Noß betrat seine politische Lausbahn im Jahre 1768, wo er zum ersten Male als Repräsentant der Provinzial=Bersammlung von Pennsylvanien gemählt murde. In diesen Körper murde er immer wieder bis zum Jahre 1774 berusen, wo er mit einigen ans dern Patrioten als ein Abgeordneter zu dem berühmten Congreß, der sich damals in Philadelphia versammelte, ernannt murde. Zur nämlichen Zeit, wo ihm die Shre eines Siges im Congresse zu Theil murde, erhielt er auch den Auftrag, einen Bericht an die Bersamms lung der Provinz, enthaltend eine Neihe von Anweisungen für sein rignes und seiner Collegen Berhalten, in diesem Congress einzureichen.

Diefe Inftructionen murden von der Uffembly angenommen, welche beim Schluffe berfelben noch bemertte, was in ben biographifchen Efizzen ber beiden zuvor gefchilderten Abgeordneten, James Emith und George Taylor, wortlich angeführt worden ift, bag es namlich allermeift ihrem eignen Schicklichfeits-Gefühl überlaffen merben muffe, da eine fpecielle Inftruction fur ihr Berhalten in der Dies cuffion besonderer Punfte nicht mohl gegeben werden fonne, in der Beife, welche ihre Ginficht und ihr Patriotismus fur die befte ers achten murde fur die Ergreifung folder Magregeln in Gemeinfchaft mit den Deputirten der übrigen Colonien zu ftimmen, welche ihnen als die heilfamften zur Beseitigung der amerikanischen Beschwerden und zur herstellung der vorigen Ginigfeit der Colonien mit dem Mutterlande erscheinen murden, wobei es ihnen daber jedoch gur befondern Pflicht gemacht murde, Alles forgfältig zu vermeiden, mas ben Bruch vergrößern oder von großbritanischer Geite als Beleidigung aufgenommen werden fonnte.

herr Rog fuhr fort den Staat von Pennsylvanien in der Nationals Gefengebung zu reprafentiren, bis ihn im Januar 1777 eine Unpage lichkeit befiel, welche ihn nothigte, fich von diefem wichtigen Dienfte gurudgugieben. Während feiner congreffionellen Laufbahn billigten feine Mitburger, beren Intereffen er in diefer erhabenen Berfamm= lung vertrat, feine Berfahrungsweife bochlichft, indem er fich in allen Fallen als ein Staatsmann von großer Umficht bewies, ber, weit entfernt von der Engherzigfeit fleiner Geelen und dem Gigennut gemeiner Naturen-bie fich nur zu oft in unfern Tagen in die boch= ften Uemter einzuschleichen oder einzudrängen mußten-fein eignes Intereffe dem allgemeinen Beften ftets aufzuopfern willig mar. Die Burger von Lancafter County bezeugten ihre hochachtungsvolle Unerkennung feines patriotifchen Gifers fur das Befte ihres Countys und feiner Conftituenten infonderheit, indem fie folgenden Befchluß faßten: "Befchloffen, daß die Gumme von 150 Pfunden aus bem Countyschaße dem George Dof von der Versammlung von Penns fplvanien fur diefes County und einem Abgeordneten diefer Colonie in den Congreß fogleich zu übergeben und daß derfelbe zu erfuchen fen, folde als ein Zeugnif ber Unerfennung feiner Bemuhungen fur bas allgemeine Wohl, die er ju feinem großen Privatnachtheile volls brachte, anzunehmen und als einen Beweiß der allgemeinen Billi= gung von Geiten ber Burger bes Countys zu betrachten. Befchloffen: Es herrn Rof anheim zu ftellen, ob von einem Theil diefes Geldes

ein Stuck Silbergerath mit einer von ihm zu bestimmenden passens den Berzierung anzuschaffen sen, welches ihm zum Andenken an die Berehrung dienen konnte, welche dieses County seinem patriotischen Berhalten in dem großen Kampse für die Freiheit Amerika's schulz dig zu seyn glaubt." Solch ein Zeugniß der Hochachtung und Anzhänglichkeit seiner Constituenten muß für einen Patrioten wie Herrn Noß einen nicht geringen Werth gehabt haben; aber ihm war die Aeußerung der Gesinnung schon genügend und sein hoher Sinn für den Werth einer Psiichterfüllung erlaubte ihm nicht das Geschenk anzunehmen, indem er erklärte, er halte es für die Psiicht jedes Mannes, insonderheit jedes Bolksrepräsentanten, so viel als er irgend vermöge zum Besten seines Landes beizutragen, ohne dasür eine Beslohnung an Geld zu erwarten.—Wie wenige Staatsmänner denken in unsern Tagen wie Herr Noß!

Die Pflichten, welche herr Rof als Mitglied des Congresses zu erfüllen hatte, verhinderten ihn nicht, bennoch auch an den Ber= fammlungen ber Provinzial-Gefengebung Theil zu nehmen. In diesem letigenannten Rorper bewieß er sich vielmehr als ein fehr thatiges, fraftvolles und einflugreiches Mitglied. Im Commer 1775 fam die General-Berfammlung ju der Ueberzeugung, daß die Umftande des Staates die Ergreifung gemiffer entscheidender Magregeln nothwendig mache, hauptfachlich in Bezug auf bas Erforderniß ber Beit, Philadelphia und die Proving überhaupt in Bertheidigunges fand ju fegen. Bur Betreibung biefer Ungelegenheit murbe eine Committee und Gerr Rof jum Mitgliede derfelben ernannt, welche über die zur Erreichung biefes 3medes geeignetften Magregeln Bericht erstatten follte. Rach einigen Tagen übergab diefe Committee ihr Gutachten, worin sie den Einwohnern der Proving empfahl sich unter einander gum 3mede der Erhaltung ihres Lebens, ihrer Frei= beit und ihres Eigenthumes zu verbinden und die Rothmendigfeit aufe Nachdrudlichfte barftellte, Borrathe von Ummunition und Baffen in den verschiedenen Counties der Proving zusammenzubrin= gen. Much murde ein Befchluß angeboten, morin Borfchlage gur Befoldung aller folder Landwehrvereine gemacht murden, welche aufgefordert werden mochten, Ungriffe, die von den Britischen ge= fchehen fonnten, im Felde gurudguweifen. Um diefe Plane in Musführung zu bringen, murde eine allgemeine Committee fur die offent= liche Sicherheit ernannt und mit der nothigen Autoritat versehen. Bu ihr gehörte auch herr Rof und bewies fich auch hier als ein

überaus thatiger und wirkfamer Geschäftsmann. Richt minder eifrig zeigte er sich als Mitglied einer andern Committee, namlich ber über Beschwerden.

Als die grundherrliche Regierung in Pennsylvanien aufgelöst wurde, trat eine General-Convention zusammen, in welcher Herr Rof Lancaster County repräsentirte. Hierbei hatte er abermals sehr wichtige Pflichten zu erfüllen; indem er die Erflärung der Rechte des Staates zu verfassen und die Ordnungs-Regeln der Convention zu entwerfen beauftragt wurde, wie auch sein Gutachten zur Entscheidung der Frage abzugeben hatte, welche Bergehungen zur Classe des Hochverraths und Berheimlichung des Hochverraths gegen den Staat zu zählen seven, so wie über die Strafen, welche auf diese Berbrechen gesest werden sollten.

Im Jahre 1779 wurde herr Noß als Nichter der Udmiralitätse Court von Pennsylvanien angestellt. Dies geschah am 14. April. Nur furze Zeit sollte der verehrte Patriot in dieser ansehnlichen Burde durch seine erprobten tiesen Einsichten dem Baterlande nüßen, indem er schon im solgenden Juli plößlich von einem Unfall der Gicht heimgesucht wurde, welcher seinem, der Nation so schäße baren Leben, im fünfzigsten Jahre seines Alters, ein unerwartetes Ende machte.

Welch ein verdienstvoller Mann Rof als Rechtsgelehrter und Staatsmann war, laßt sich aus dem Gesagten abnehmen. Mit den Eigenschaften des besonnenen, fleißigen, gewandten und pflichtzgetreuen Geschäftsmannes verband er Gelehrsamseit, Scharfsinn, Uneigennüßigseit und Herzensgute, welche lettere Eigenschaft ihm auch im Kreise seiner Familie und seiner Freunde die Hochachtung und Ergebenheit Aller derer erwarb, die Gelegenheit hatten ihn nasher zu beobachten.

# Die Abgeordneten von Delaware.

Căsar Nodney, George Nead, Thomas M'Kean.

#### Cafar Rodnen.

Co vielen Werth es in den Augen der Gebildeten haben mag, von verdienftvollen, entweder durch ungewöhnliche Ginfichten oder durch wichtige zum Beften einer großen Menge von Mitmenschen vollbrachte Thaten ausgezeichneten Eltern und Boreltern abzustam= men, fo loblich es fenn mag, bierin einen Beweggrund mehr ju edlen Befinnungen und eifrigen Bemuhungen gu finden, um nicht hinter diefen preiswurdigen Voreltern an Berdienften gurudgubleiben und ihrer unmurdig zu merten, fo ift doch auf der andern Geite nichts fläglicher und mit echtem Republifanismus unverträglicher als die Einbildung, die Berdienfte unferer Eltern und Boreltern fonnten und Wurde und Ehre verleiben, wenn wir auch felbit nugloje ober schadliche Glieder der Gesellschaft maren. Diese Ginbildung ift un= vernünftig und emporend. Der Faule, Schlechte verdient Berach= tung und Ausschließung von der Gefellschaft der Thatigen und Beffern und mare er ber Abkommling einer gangen Reihe von Ronigen. In einer Republik fann ber Mann nur fo viel gelten als er werth ift, und dies ift einer der herrlichften Borguge freier Staaten vor den unfreien, daß der Cohn der geringften und armften Eltern eine Laufbahn vor fich offen fiehen fieht, die ihn bei Rleiß, Nüchternheit, Redlichkeit und Ordnungsliebe zu den ansehnlichften Memtern der Republik leiten fann. Der Patriot, deffen wir nun gedenken wollen, verdankte feine Auszeichnung nicht dem Glange feiner Borfahren, fondern Alles nur, unter ber Leitung einer gutigen Borfehung, feinen eignen Bemuhungen, fich feinen Mitburgern nublich zu machen und dadurch fich unter ihnen eine achtungswerthe Stellung ju fichern.

Cafar Rodnen, der erste unter den Abgeordneten des Staates Delaware war in diesem Staate selbst und zwar um das Jahr 1730 geboren. Sein Geburtsort war Dover. Die Familie, von welcher er abstammte, war eine der altesten Englands und die Annalen

der alten Ritterzeiten sprechen von einem Sir Walter de Rodenen, einem Sir George de Rodenen und einem Sir Henry de Rodenen und andern derfelben Familie schon vor dem Jahre 1234. Sir Richard de Rodenen begleitete den heldenmuthigen König Richard Löwenherz auf seinem Kreuzzuge ins gelobte Land, wo er bei der Belagerung von Ucre fiel.

In den folgenden Zeiten blieb immer noch der Reichthum und das Unsehen der Familie groß und bedeutend, wozu Zwischenheirathen mit andern mächtigen Familien Englands vieles beitrugen. In der Zeit der innern Kriege aber bis gegen den Ansang des Kampses zwischen dem Parlament und den Stuarts famen die Rodneps etwas zurück und die Glieder dieses alten Hauses mußten ihr Glück in neuen Unternehmungen und in fremden Ländern suchen. Einer der Angehörigen desselben, William Rodnen, ein Abkömmling jener tapfern Ritter, kam bald nach William Penns Niederlassung in Pennsylvanien, ihm in diese Provinz nach und ließ sich nach einem furzen Aufenthalte in Philadelphia in Kent, einem County an der Delaware, nieder. Gerr Rodnen starb frühzeitig und hinterließ ein bedeutendes Vermögen nebst acht Kindern, von welchen der Aelteste der Gegenstand unserer jeßigen Denkschrift ist.

Berr Rodney erbte von feinem Bater den Befig großer Landereien, welcher ihm durch Erbvertrag zugesichert worden, wie folches damals unter großen Familien herkommlich mar. In feinem acht und zwanzigsten Jahr befaß er fchon das Bertrauen feiner Mitburger in einem folden Grabe, daß er von ihnen gum Soch=Scheriff des Countys, in dem er wohnte, angestellt murde, worauf er, als feine erfte Dienftzeit verfloffen mar, zu einem Friedensrichter und Beifiger der untern Courts ernannt murde. Im Sabre 1762, und vielleicht fcon fruber, reprafentirte er Rent County in der Berfammlung feiner Proving. In diefem Rorper ging er mit großem Gifer und vieler Thatigfeit in die eigenthumlichen Magregeln ein, welche die Beitverhaltniffe erforderten. Im Jahre 1765 verfammelte fich befanntlich der erfte General=Congreg in Reu- Dorf, um fich über die unumganglich nothigen Schritte, welche in Folge der Ctempel= Acte und anderer brudenben Berfugungen ber britifchen Regierung geschehen mußten, zu berathschlagen. Bu diefem Congreß murben Die herren Rodney, M'Rean und Rollock von der Berfammlung ber Proving Delaware einmuthig ernannt, um diefelbe zu reprafentiren. Als fie von Reu-Dorf gurudfehrten, berichteten fie diefer Berfamm=

lung, wie sie sich in Folge der ihnen ertheilten Instructionen verhalsten hatten, und die Assembly stimmte einmuthig dafür, daß ihnen der Dank der Provinz für die treue und einsichtsvolle Bollziehung des ihnen anvertrauten Auftrags zu erkennen gegeben und eine libezrale Bergütung der dabei gebrachten Opfer bewilligt wurde.

Schon fruber hatten wir' haufige Beranlaffung der unruhigen Auftritte zu gedenfen, welche durch die Stempelacte verurfacht murden, fo wie der Freude, welche die Burudnahme diefer verhaßten Magregel hervorbrachte. Un diefer allgemeinen Freude nahmen die Einwohner des Staates Delaware reichlichen Antheil. Bei der Bu= fammenfunft ihrer Uffembly murden die herren Rodney, M'Rean und Read beauftragt, dem Ronig den Dank der Proving darzulegen, den fie gemeinschaftlich mit den übrigen Colonien ihm fur die Be= freiung von einer Laft schuldig sen, welche allerseits als eine überaus brudende Burde betrachtet murde. Wir wollen aus diefer Udreffe eine Stelle mittheilen, welche dem Lefer unter andern Betrachtun= gen auch zu der Wahrnehmung Belegenheit geben fann, wie die Unfichten und Befinnungen in der Politit, fo lange diefe fchman= fend und unfelbstftandig oder unrepublifanifch ift, oft in furgen Zwischenraumen den auffallendsten Wechsel erfahren. Die Com= mittee druckt fich in diefer Dankadreffe an den Ronig von Groß= Britanien unter andern auf folgende Beife aus.

"Bir fonnen nicht umbin, und mit Stolz Glud zu munschen, daß mir die Unterthanen eines Ronigs find, der die Erhaltung der burgerlichen und religiofen Rechte feines Bolfes und die bestebende Constitution zur Grundlage und beständigen Regel feiner Regierung und die Sicherheit, Bufriedenheit und Wohlfahrt feines Bolfes gum hauptgegenftand feiner Furforge gemacht hat;-eines Ronigs, deffen milde und gleiche Weife der Staats-Bermaltung in den entfernteffen Theilen feines Reiches eben fo begludend gefühlt und genoffen mirde als in den übrigen feiner Perfon naber liegenden. Die Wolfen, welche furglich noch über Amerifa hingen, find zerftreut. Unfere Rlagen murden vernommen und unferen Befchwerden murde abge= holfen; Bewerbe, Sandel und Berfehr bluben wieder. Unfere Ber= gen schlagen feuriger erfüllt mit Bunfchen für die Wohlfahrt des Mutterlandes, an dem wir mit unbegrengter Liebe hangen, und Eurer Majeftat treue Unterthanen diefer Colonien find voll Danks und Freude. Dies find die begludenden Wirfungen, welche, wie wir fest hoffen, Eurer Majeftat Regierungs-Magregeln immer be=

gleiten werden, weil diefe unwandelbar die gefammten und mahren Intereffen der gangen Ration unter dem Rathe und Beiffand eines britischen Parlaments und eines weifen und tugendhaften Minifte= riums bezweden werden. Wir ersuchen Eure Majeftat auf's De= muthigfte, die beilige Berficherung huldreich aufzunehmen, daß mir, bei der innigen Unerkennung der vielen Wohlthaten, welche wir von dem foniglichen Wohlwollen feit der Regierung Eurer Majeffat empfangen haben und der leberzeugung, wie fehr unfer Bohl von der vaterlichen Liebe und Gorge unferes Landesvaters fur uns abbangt, gewiß zu allen Beiten bochft willig Eurer Majeftat gerechten Erwartungen entsprechen und wie es den treueften Unterthanen des besten Konigs gufommt, Alles leiften werden, mas Pflicht und Dankbarfeit und die ungeheucheltste Ergebenheit an Gurer Majeftat Perfon und Saus, fo wie das Intereffe der mit uns fo genau ver= bundenen britischen Ration uns zu thun gebieten und ermuntern fonnen, um der Fortdauer der Suld unferes Ronigs und eines glude lichen Einverständnisses mit dem geliebten Mutterlande uns auch in ber Folgezeit immer erfreuen zu fonnen."

Diese Adresse murde begreislicher Beise von dem Konig Georg III. von England sehr freundlich aufgenommen, welcher sein Wohlges sallen an derselben dadurch zu erkennen gab, daß er sie in Gegenswart des Agenten, der sie übergab, zweimal durchlas. Die würdigen Männer, welche dieses beinahe allzu bescheiden und ehrfurchtsvoll abgesaßte Document aufgesest hatten, meinten es vollsommen redelich dabei mit allen Partheien. Sie dachten sich den König als einen wohlgesinnten Fürsten, worin sie auch nicht irrten; aber wesniger richtig möchte ihre Meinung von dessen Ministerium gewesen sen, wenn sie dieses, im Ganzen genommen, für ein "wei se und tugend hafte si' erklärten, ein Nühm, auf welchem dieses Ministerium, als ein Ganzes betrachtet, wohl zu keiner Zeit Unspruch zu machen hatte.

Daß die Großmuth Englands den geringsten Antheil an der Zurücknahme an der Stempelacte hatte, zu der sich endlich die Resgierung dieses Landes bequemte, zeigte sich nur zu bald durch den Bersuch derselben andere drückende Berordnungen in den Colonien einzusühren, wodurch die vorige Aufregung in den amerikanischen Provinzen mieder geweckt und jene ewig denkwürdige Revolution herbeigeführt wurde, welcher die Staaten unserer Union ihre Eristenzals Republiken verdanken. Die Einwohner der Provinz Delaware

hegten, wie jene Pennsylvaniens, geraume Zeit ein sehnliches Berslangen, die Colonien mit dem Mutterlande wieder ausgesöhnt zu sehen; indessen besaßen sie zu gleicher Zeit ein zu tiefes Gefühl der Unveräußerlichseit ihrer Rechte und hegten eine zu hohe Achtung vor denselben, um sie gutwillig und ohne Widerstand aufzugeben. In einer zweiten Adresse, verfaßt von den nämlichen Staatsmännern, welche die erstere oben erwähnte aufgesetzt hatten, erneuerten diese Patrioten zwar ihre Versicherungen von Ergebenheit an die Krone, nahmen sich aber doch die Freiheit gegen das Versahren des Parlasments gegründete Einwendungen zu machen.

"Wenn unfere Mitunterthanen in Großbritanien," fagt diefe Borffellung unter andern, nohne von und dazu berechtigt zu fenn und baber nach unferm befcheibenen Dafurhalten unbefugt und gu reprafentiren, und auch in Ergebenheit und Unhanglichfeit an Eure Dajeffat nicht übertreffend, nach ihrem Gutdunfen und Belieben, als mare es von Rechts megen, über unfer Eigenthum schalten und baffelbe verfchenfen oder vermenden durfen, wie es ihnen gefällt; wenn fie eine unbedingte Unterwerfung unter jede fur diefen 3wed von ihnen eingeführte Berordnung oder Acte und dadurch alle oder einige ber Ratheversammlungen dieses Continents der gesetzgebenden Berechtsame berauben, weil fie mit denfelben nicht in den Unfichten über Punfte übereinstimmen, welche auf ihre Rechte und Intereffen und Alles, mas einem Englander theuer und fchabbar ift, den mefentlichften Ginfluß haben: fo fonnen wir uns nichts beflagense wertheres denfen; fo muffen wir annehmen, daß uns auch nicht ein= mal ber Schatten ber Freiheit übrig geblieben ift. Wir halten es für ein den Unterthanen Gurer Majeftat angebornes, von Gott und ber Ratur abstammendes Riecht, welches von ihren Borfahren auf fie vererbt und durch Gurer Majeffat fonigliche Borganger und die Conftitution bestätigt worden ift, dem Couverain entweder perfonlich oder durch Stellvertreter folche Gerechtsame zu geben und zu be= willigen, welche fie fich durch ihre eigne Urbeit und Unftrengung erworben und gefichert hatten und zwar in folchen Berhaltniffen und ju folden Zeiten als die Ehre und das Intereffe der Nation erfordern moge. Eurer Majeftat getreue diesfeitige Unterthanen haben biefes unschätbare Borrecht ununterbrochen von feinem erften Bestehen an bis auf die lette Zeit ber genoffen. Gie haben gu allen Zeiten mit größter Willigfeit fo weit nur irgend ihre Rrafte reichten, fich bemubt, bem Dienfte Eurer Dajeftat bas moglichfte Benuge ju leis

sten, so oft die königliche Aufforderung dazu bekannt gemacht wordenwar, und sie können auch nunmehr nicht anders als mit der größten Unruhe und Gemuthe-Bekummerniß auf das ihnen so theure Borrecht Berzicht leisten, ihrem geliebten König die Bersicherung ihrer treuesten Unhänglichfeit zu geben."

Um diefe Zeit mar herr Rodnen in Rolge feiner geschwächten Gefundheit genothigt, fich dem Dienfte der Ration und bes Staates für einige Zeit zu entziehen und arztliche Gulfe in Philadelphia gu Ein frebsartig um fich greifender Schaden hatte fich an feiner Rafe gezeigt und über die eine Geite bes Gefichts verbreitet. Die Geschicklichkeit der Merzte Philadelphia's gemahrte ihm glud= licherweise beträchtliche Erleichterung und brachte ihn von dem Be= banken ab Gulfe gegen fein Uebel in England zu fuchen. Im Jahre 1769 murde herr Rodney jum Sprecher des Baufes der Reprafen= tanten feiner Provingial=Verfammlung gewählt, ein Umt, welches er verschiedene Jahre befleidete. Bu gleicher Beit murde er gum Borfiger ber Committee fur die Ruhrung eines Briefwechfels mit ben andern Colonien ernannt. In der Bollziehung der Obliegen= heiten des lettern Umtes trat er mit Perfonen von großem Ginfluß in allen Theilen des Landes in Berbindung und trug vermittelft ber nachrichten, die er von denfelben erhielt und welche er feinen Con= ftituenten wieder mittheilte, viel zu jener Ausgleichung der Gefin= nungen bei, welche gulest die Colonien in den Stand feste, ihre Un= abhängigfeit zu gewinnen.

Unter den Staatsmannern, welche ben mobibefannten Congres von 1774 bildeten, befand fich auch herr Rodnen und mit ihm die Schon genannten Gerren Di'Rean und George Read. Die ihnen gegebenen Inftructionen zielten bloß im Allgemeinen dahin ab durch Berathschlagungen und Beschluffe in Berein mit den Delegaten der übrigen Colonien folde Magregeln zu ergreifen, durch welche diefe Die möglichfte Erleichterung der Beschwerden erhalten fonnten, mit welchen fie nun zu fampfen hatten. Gleich bei dem erften Bufam= mentritt diefes Congreffes am 5. Ceptember des befagten Jahres er= fchien herr Rodney und nahm feinen Gig ein. Bald nachher wurde er zum Mitglied wichtiger Committeen ernannt, in welcher Eigenschaft er die ihm übertragenen Berrichtungen mit großer Treue vollzog, wofur ibm der Dank der Affembly und die Bieder-Ernen= nung zu dem nämlichen wichtigen Poften fur das folgende Jahr zu Theil wurde. Auch ernannte ibn feine Proving zum Brigade= General.

Während bes Zeitpunftes, mo bie wichtige, die Unabhangigfeites Erklarung betreffende Frage vor dem Congres mar, mar Rodnen abmefend, indem ihn die laut gewordenen Meußerungen einer miß= vergnügten Bolfoftimmung zu deren Befchwichtigung in die füdlichen Theile ber Proving Delamare gerufen hatten, wobei er zugleich eine Borbereitung ber Bemuther auf eine Regierungeveranderung beab= lleber jene große Frage, die Unabhangigfeit der Colonien betreffend, maren feine Collegen, die Berren Di'Rean und Read, welche damals im Congresse gegenwartig waren, getheilter Meinung. Berr M'Rean, der fur fie mar und die Bichtigfeit der Ueberein= fimmung aller Staaten in der Unnahme der Unabhangigfeite: Er= flarung erkannte, fandte einen Expressen an ihn ab, um ihn in biefem bringenden Fall gur Rudfehr zu feinem Gige im Congreß zu ermab-Nur durch die außerfte Befchleunigung feiner Reife gelang es Berrn Rodney, Philadelphia noch zu rechter Zeit zu erreichen, um feine Stimme abzugeben und badurch eine vollige Uebereinstimmung aller Provingen in der Ergreifung diefer bochft wichtigen Dagfregel Im Berbft 1776 murde eine Convention in Dela= ju bemirfen. ware zusammenberufen, um eine neue Constitution zu entwerfen und Delegaten für ben nachften Congreß zu mahlen. In Diefer Convention war eine Mehrzahl dem patriotifchen Rodney abgeneigt, welcher baber feinen Gis im Congreß einem Undern überlaffen mußte. Ein Undanf Diefer Urt von Geite des Bolfes fam mabrend bes Revolutionskampfes nicht häufig vor. In dem eben gedachten Falle fann er hauptfächlich dem Ginfluß ber Unhanger ber foniglichen Regierung zugefchrieben werden, beren Bahl vorzüglich in ben untern Begenden der Proving groß mar und welche felbit einige echte Republifaner ihren Unfichten geneigt zu machen gewußt hatten.

Obgleich nicht mehr in den Congreß gewählt, verblieb Herr Rodnen doch noch ein Mitglied des Sicherheitsrathes und der Inspections. Committee, in welchen beiden Uemtern er seinen Obliegenheiten mit Fleiß und Treue nachkam und befonders thätig für die Herbeischaffung der Nothwendigseiten der Truppen des Staates sorgte, welche sich damals mit Bashington in Neu-Jersen befanden. Im Jahre 1777 begab er sich personlich ins Lager bei Princeton und verweilte daselbst beinahe zwei Monate lang, indem er thätigst für die Bersbesserung der Lage der Armee bemüht war.

Im Berbst biefes Jahres mard herr Rodnen abermals als Ubz ge ordneter feines Staates in ben Congreß ernannt, jedoch ehe er

noch in diefem Rorper feinen Gis nehmen fonnte, jum Prafidenten bes Staates Delaware gewählt. Dies war ein Umt von großer Berantwortlichfeit und erforderte nicht geringe Thatigfeit und Ges wandtheit und zwar um fo mehr als die Gefengebung des Ctaates nichts weniger als energisch in ihren Berhandlungen zu Werfe zu geben pflegte und die Roniglich-Gefinnten haufig Unruben gu erregen gewohnt waren. Berr Rodney befleibete biefe Stelle eines Prafidens ten des Staates ungefahr vier Jahre lang. Wahrend biefes Beit= raums ftand er in haufigem Briefwechfel mit Wafhington in Betreff des flaglichen Buftandes der Urmee. In folchen Rallen einge= tretener bringender Bedurfniffe mar er immer hochft bereitwillig allen ben Beiftand zu leiften, ber in feinen Rraften fand und bei bem Ginfluß, den er ausubte und der Thatigfeit, welche er an den Tag legte, gelang es ihm meift die angemeffene Gulfe gur gehörigen Beit ju leiften. Die Rechtlichfeit feiner Berfahrungemeife, feine Festigfeit mit einem liberalen Geifte gepaart, welche ihm immer einen Weg bahnten, fich aus den brudendften Lagen gu helfen, machten ihn dem Bolf von Delamare theuer, welches feinen Ents fchluß, fich nicht mehr fur das hochfte Umt des Staates bewerben ju wollen, allgemein bedauerte. Die Brofe ber offentlichen Umtes laften fowohl, die er bereits getragen, als fein forperliches Leiden bes rechtigten ihn vollkommen zu diefer Burudgiehung von öffentlichen Memtern; und ob er gleich nach feiner im Jahre 1782 gefchehenen Niederlegung der Burde eines Ctaatsprafidenten nochmals in den Congreß gewählt morden mar, fo fcheint er boch die Unnahme diefes boben Umtes ganglich von fich abgelehnt zu haben.

Sein Uebel hatte in der That feit mehren Jahren so weit um sich gegriffen, daß er die Berwüstung, welche es in seinem Gesichte herz vorbrachte, durch eine seidene Bedeckung verbergen mußte; dabei war er so abgezehrt, daß er mehr einem Gerippe als einem Mensschen ähnlich war. Dieser traurige Korperzustand konnte indessen den Geist des verehrten Leidenden nicht beugen, dessen Heiterfeit unüberwindlich war. Er besaß die schone Gabe durch die muntersten und wißigsten Einfälle in allen Gesellschaften Frohsinn zu verbreiten; wie vortresslich muß das Gemuth eines Mannes beschaffen und gesordnet senn, den die drückendsten Berufslasten und ein schweres forsperliches Leiden nicht hindern konnen, das Leben als eine schone Gabe Gottes zu betrachten, und es sich und Andern so angenehm als möglich zu machen. Der edle menschenstreundliche Charafter Rods

neps und seine Berdienste als Patriot und Staatsmann machten seinen Berlust gleich beklagenswerth, als ihn der Tod im Jahre 1783 ben Seinen und dem Baterlande in einem Alter von etwa drei und fünfzig Jahren entriß.

#### George Mead.

Berehrungsmurdig ift der Nechtsgelehrte, der feinem Stande Ehre macht. Er ift felbst in allem seinem Thun ein vollkommenes Mufter ber Rechtlichfeit und nur bem ein treuer Gelfer, ein Bertheidiger, eine Stube, bem von Undern Unrecht geschieht. Diefem dient er, für diefen fpricht und handelt er furchtlos auch gegen Machtige und verlangt nur fo viel als schuldige Belohnung feiner Dienfte als recht und billig ift. Wie freut es ibn, wenn es feinem angeffrengten Nachdenfen, feinen ausdauernden Nachforschungen endlich gelungen ift, einem fein angelegten Gewebe ber Sinterlift auf die Spur gu fommen, wenn er Bosheit und Seuchelei zu entlarven vermag, wenn er der leidenden Unichtuld zu ihrem Rechte, dem beraubten Durftigen ju feinem Eigenthum zu verhelfen im Stande ift. Gin folcher Rechtsgelehrter ift ein Wohlthater der Menschheit und eine Zierde berfelben, mahrend der bloge Miethling im Gebiete des Niechts, der aus der Pflege beffelben nur eine reiche Quelle von Ginfunften fur fich felbft zu machen ftrebt, Streitigfeiten nach Moglichfeit verviel: faltigt und die unbilligfte Cache eben fo gern vertheidigt als die gerechtefte, feine Salente, feine Zeit und Kenntniffe migbraucht und eben fo viel Unheil verbreitet als der redliche Unwalt, der unbestech= liche Richter Rugen ftiftet und zum allgemeinen Besten wohlthatig mitmirft. Unter die murdigen Rechtsgelehrten, die fich in der Zeit unferer Revolution als hochft brauchbare und getreue Diener bes Landes bemahrten, gehorte auch der Obengenannte, von beffen Le= bensumffanden die nachfolgenden Notigen handeln.

George Read murde in der Provinz Maryland im Jahre 1734 geboren. Sein Großvater mar ein Irlander von Dublin und Besitzer eines bedeutenden Vermögens; dessen Sohn, John Read, der Bater George's, verließ Irland und mahlte Maryland zu seiner Heimath, wo er in Secil County sich niederließ und sich mit dem Landbau beschäftigte. Nicht lange nach der Geburt seines erstges bornen Sohnes zog er mit seiner Familie in die Provinz Delaware

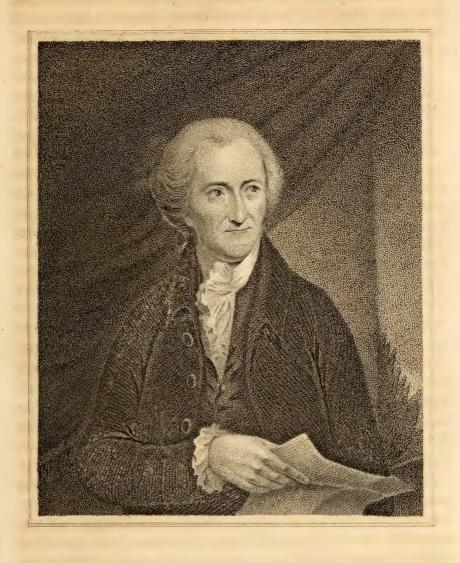

GEORGE READ

Engraved by LE Longuere from a Painting by . . Time.



und kaufte fich in New-Caftle County an. Da Bater Read feinen Cohn George fur den gelehrten Stand bestimmt hatte, fo übergab er ihn der Lebranftalt in Chefter, in der Proving Pennfulvanien. Nachdem er dort den erften Grund zur Renntniß der gelehrten Sprachen gelegt hatte, murbe er dem grundlichen und ausgezeichneten Erzieher, dem Chrwurdigen Dr. Allifon, gur weitern Ausbilbung übergeben, an welchem er bis zu feinem fiebenzehnten Jahre einen forgfältigen Führer auf ber Bahn bes wiffenschaftlichen Unterrichts fand; worauf ihn einer der ausgezeichnetsten Rechtsgelehrten Phila= belphia's John Moland, Esquire, in feine Umtsftube nahm, um ihm die erften Renntniffe ber Rechtswiffenschaft beizubringen. Durch den unermudetften Fleiß und die ftrengfte Ordnungsliebe erwarb fich der junge Read bald fcone Ginfichten in feinen funftigen Beruf und das Bertrauen des Mannes, der ihn jum Rechtsgelehrten gu bilden unternommen hatte, in einem folden Grade, daß derfelbe feis nem Boglinge, noch ehe feine Vorbereitungezeit verfloffen mar, einen bedeutenden Theil feiner Berufsgeschäfte übertrug.

Im Jahre 1753 wurde dem jungen Nechtsgelehrten, der erst in seinem neunzehnten Jahre stand, die Erlaubniß öffentlich zu practiziren ertheilt. Bei dieser Gelegenheit vollbrachte er eine Handlung seltener Großmuth an seinen übrigen Geschwistern. Als ältester Sohn war er durch die bestehenden Gesetze berechtigt, auf zwei Theile von dem Gute seines Vaters Anspruch zu machen; er leistete aber auf all seine Nechte an das väterliche Vermögen zu Gunsten seiner jungern Brüder freiwillig und völlig Verzicht, indem er als Beweggrund zu dieser Handlung anführte, daß die ihm zu Theil gewordene höhere Erziehung als sein schon empfangenes Erbtheil von ihm anz gesehen werde.

Im folgenden Jahre begann er die Rechtspraris in der Stadt New-Caftle, und erwarb sich, obgleich es an talentvollen und geschätzten Mitbewerbern nicht sehlte, bennoch bald das Vertrauen und die Gunst des Publicums, welches ihn nicht über Mangel an Geschäften klagen ließ. Im Jahre 1763 wurde er als Nachfolger des Herrn John Noß angestellt, um als Staatsanwalt sür die drei untern Counties an der Delaware zu dienen. Dieses Umt bekleidete Herr Read bis zum Jahre 1775, wo ihn seine Erwählung in den Conzgreß bewog, es niederzulegen.

Im namlichen Sahre verheirathete fich herr Read mit ber Tochter bes Ehrwurdigen John Roß, eines Geiftlichen, welcher viele Jahre

einer bischöflichen Kirche in der Stadt New-Castle vorgestanden hatte. Der Charafter dieser von ihm zur Gattin gewählten Person war in der That vortresslich. Mit einem durchdringenden Verstande verband sie ein edles Herz und mit großer außerer Schönheit einen wahrhaft christlichen Sinn. Sie besaß auch den Geist einer echten Vaterlandsliebe, von der sie mitunter schwere Proben abzulegen hatte. Während des Nevolutionskampses hatte sie manche Entbehrungen zu dulden, und war mit ihrer erst heranwachsenden Familie selbst augenscheinlichen Gesahren ausgesest, womit die räuberischen Sinfälle der britischen Truppen sie bedrohten. Aber auch in der trübsten Stunde der Sorge und wenn die Aussichten nichts als Furcht und Bangigseit bei Andern erweckten, behauptete sie ihren frommen und patriotischen Muth unerschütterlich, wodurch sie auch Andern ein Beispiel christlicher Standhaftigseit in den Stunden der Prüfung gab.

Im Jahre 1765 wurde Herr Read zum Repräsentanten von Newscastle in die GeneralsUssembly von Delaware gewählt, ein Posten, welchen er zwolf Jahre lang bekleidete. In diesem Amte, wie in der That während seiner ganzen politischen Lausbahn scheint er eben so wenig durch Beweggründe des eignen Interesse als der Furcht geleitet worden zu sehn. Hätte er sich zu der Parthei der KöniglichsGesinnten schlagen wollen, so konnte er auf Anstellung, Auszeichnung und Geldbelohnung rechnen. Aber seine Baterlandssliebe und Rechtlichseit waren zu gediegen und rein, als daß Rückssichten auf äußere Bortheile, auf Ehre vor der Welt und Reichthum sie von der rechten Bahn hätten abbringen können. Bei ihm gab die Entscheidung der weltlichen Politist nicht den Ausschlag, sondern die Lehren und Grundsäße der Bernunft, der Gerechtigkeit und der Religion.

Um 1. August 1775 wurde herr Read zu einem Mitglied bes Continental-Congresses zugleich mit Casar Nodnen und Thomas M'Rean gewählt. Zu dieser Burde ward er alle Jahre während des ganzen Revolutionskampses wieder ernannt und war auch während dieser ganzen Periode, wenige ganz kurze Zwischenräume abgezrechnet, immer bei den Berathungen der National-Versammlung gegenwärtig.

Es ist schon bemerkt morden, daß, als die große Frage in Betreff der Unabhängigkeits-Erklärung im Congresse vorkam, herr Read gegen die Maßregel war und auch seine Stimme dagegen gab.

Biegu murde er burch fein Pflichtgefühl bewogen; nicht, als hatte er nicht die Freiheit feines Baterlandes berglich gewünscht, oder ihre Forderung aus Gelbstfucht ober Reigheit nicht begunftigen wollen: fondern weil er die Bornahme diefes Gegenstandes damals noch für ju fruhzeitig und voreilig hielt. Diefe Gestinnungen theilten Biele mit herrn Read. Reine fleine Ungahl einfichtsvoller und treuer Patrioten hielten die Magregel fur unpolitisch und murden, maren fie Mitglieder des Congreffes gewesen, wie herr Read gestimmt haben. Ihre Beforgniffe gingen jedoch gludlicherweife nie in Er= fullung. Es zeigt fich, daß fie fchlechte Propheten maren; aber man fann ihnen beshalb nicht vorwerfen, daß fie fchlechte Patrioten ma= ren; benn fatt migvergnugt baruber gu fenn, dag ihre Ungludes= prophezeihungen nicht in Erfüllung gegangen waren, wie wohl Propheten der Borgeit in foldbem Falle ichon gewesen, freuten fie fich vielmehr hochlich mit ihren Mitburgern ber glucklichen, unerwarteten Rettung. Ule zulest die Magregel von der gangen großen National= Berfammlung angenommen war und die Beit heranfam, das Do= cument ju unterzeichnen, fugte auch herr Read feine Unterfdrift mit ber gangen freudigen Willigfeit bei, die nur der entschiedenfte Bertheibiger biefer Magregel an ben Sag legen fonnte.

Im folgenden September wurde Herr Read zum Präsidenten der Convention erwählt, welche die erste Constitution des Staates Delaware entwarf. Als solche zu Stande gekommen, wurde ihm das höchste erecutive Umt angetragen, welches er jedoch damals abzulehnen für gut fand. Im Jahre 1777 wurde indessen der Gouverneur des Staates, Herr M'Kinley, von einer Ubtheilung britischer Trüppen gesangen genommen, worauf Herr Nead sich bewegen ließ, diesen verantwortlichen Posten zu übernehmen, dessen schwierige Pflichten er zu erfüllen fortsuhr, bis sein Vorgänger wieder auf freien Fuß gestellt war.

Im Jahr 1779 machte seine geschwächte Gesundheit es nothwens dig, daß er sich für einige Zeit von öffentlichen Geschäften zurückzog. Im Jahre 1782 nahm er jedoch die Anstellung eines Richters der Appellations-Court in Admiralitätssachen an, in welchem Umte er bis zu dessen Aushebung verblieb.

Im Jahre 1787 reprafentirte er ben Staat Delaware in ber Convention, welche die Constitution der Bereinigten Staaten entzwarf, in Folge von deren Einführung er sogleich jum Mitglied des Senats gewählt wurde. Die Pflichten dieses erhabenen Umtes

vollzog er bis zum Jahre 1793, wo er den Sig auf der richterlichen Bank des oberften Gerichtshofes des Staates Delaware als Oberzrichter annahm. Diesen hochst ansehnlichen Posten bekleidete er bis zum Herbste 1798, wo ihn ein schneller Tod im vier und sechzigsten Jahre seines Alters ploglich in eine andere Welt abrief.

In allen den Memtern, womit den Bollendeten das Bertrauen feiner Mitburger beehrt hatte, entwickelte er ein ausgezeichnetes La= lent fur Gefchaftsführung überhaupt, am glanzenoften jedoch als Fur diefen Beruf mar er gang vorzüglich geeignet, nicht nur durch feine ungewöhnlich bertraute Befanntschaft mit den be= ftehenden gefetlichen Berhaltniffen und erworbene tiefe Ginficht in den gangen Geschäftsgang, sondern auch durch die ihm eigenthum= liche ruhige Milde, Besonnenheit und Rlarheit, mit der er alles ihm Vorgetragene aufs Zwedinafigfte auf: und zusammenfaßte, wodurch er sowohl als Unwalt wie als Richter in den Stand geset murde, ber hoben Pflicht der strengften Gerechtigfeit und Unpartheilichfeit ein volles Benuge zu leiften und jedem ungebührlichen Ginfluß indi= vidueller Unfichten und Gefühle auf Die Erfullung feiner Berufde Pflichten ben Zugang zu versperren. Noch jest werden seine Ent= scheidungen im Staate Delaware hochgeachtet und als unverwerf= liche Autorität, fo wie als Mufter in abnlichen Borfallen häufig benust.

Im gewöhnlichen Leben galt der würdige Mann nicht minder als Muster der Redlichkeit, der treuen Pflichterfüllung und eines untas delhaften Lebenswandels. Mit dieser sittlichen Burde verband er die Gesinnungen herzlichen Wohlwollens gegen alle seine Mitzmenschen und besonders eines sehr regen Mitleidens gegen Rothleis dende aller Urt, daher sein Undenken als Bürger, Mensch und Christ der Nachkommenschaft immer theuer bleiben wird.

### Thomas M'Rean.

Uebereinstimmung der Gemuther in allen Dingen muß in keinerkei Berbindung der Menschen gefordert werden. So wie die Natur eine unendliche Mannichfaltigkeit der sichtbaren Dinge uns vor Augen legt, die Welt Tausenderlei der verschiedensten Formen an Pflanzen und Thieren zeigt, so ist auch das Menschengeschlecht eine Welt für sich voll der reichsten Ubwechslung in Bezug auf Meinun=

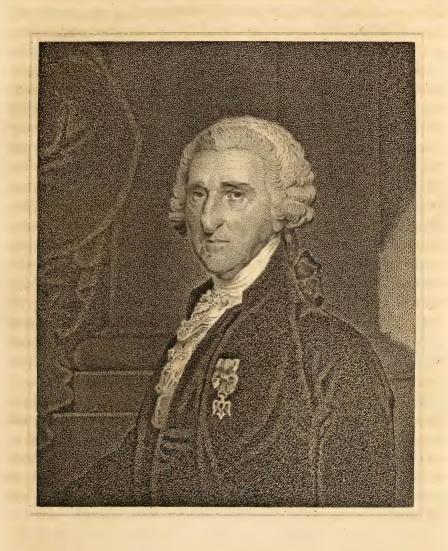

TELOTALY STATE WELLT

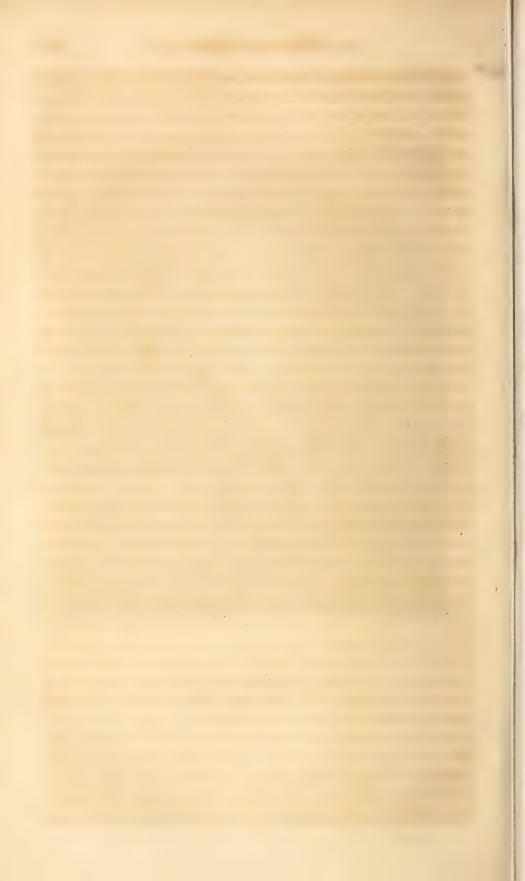

gen, Gefühle, Temperamente und Charaftere. Aber im Wefentlichen muffen die Guten und Redlichen unter den Menschen doch überein= ffimmen. Go waren die treuen Diener der Colonien Rord-Umerifa's einverstanden in ihrer Vaterlandeliebe, obgleich diefe fich auf verschiedene Weise außerte. In einigen der schon geschilderten Iln= terzeichner ber Unabhangigfeits-Erflarung fprach fich Diefer Patriotismus mehr als Klugheit aus, die jeden zu raschen Schritt zu ver= meiden munfcht, in Undern als fuhne Entschloffenheit, der Unter= drudung frei und fed entgegen zu treten und geradezu dem unge= rechten Dberherrn den Behorfam aufzufundigen, wie der Obenge= nannte mit der Mehrzahl feiner Collegen in jenem bedeutungsvollen Beitpunkte zu handeln fich innerlich getrieben fuhlte. Eros diefer Berfchiedenheit der Gefinnungen ehrten fich diefe Danner, denn fie erkannten das Gute an fich und mußten, daß fie in der hauptfache einverstanden maren, nämlich darin, daß fie das Baterland liebten.

Thomas M'Rean war der zweite Sohn von William M'Rean, einem gebornen Irlander, der sich einige Zeit nach seiner Einwanderung mit einem gleichfalls aus Irland stammenden Frauenzimmer verheirathete, mit welcher er sich im Township New-London, Chester County, in der Provinz Pennsylvanien niederließ, wo Thomas am 19. Merz 1734 geboren wurde.

In seinem neunten Jahre wurde er der Aussicht des gelehrten Dr. Allison übergeben, der selbst ein Irlander war und von dessen berühmter Lehranstalt zu New-London wir schon mit der ihr gebühzenden Achtung zu sprechen Gelegenheit gehabt haben. Dieser vorztressliche Jugendbildner besaß nicht nur eine damals nicht gewöhneliche genaue und tiese Kenntniß der lateinischen und griechischen Classister, sondern war auch in der wissenschaftlichen Sittenlehre, Geschichte und allgemeinen Literatur wohl bewandert. Seinem Eiser für die Verbreitung von Kenntnissen verdankt Pennsylvanien viel von jenem gesunden Sinn für Gelehrsamkeit und classische Lieteratur, durch welchen sich so manche ihrer vorzüglichsten Männer rühmlich ausgezeichnet haben.

Unter der Leitung dieses vorzüglichen Lehrers that sich der junge M'Rean durch rasche Fortschritte in der Erwerbung von Sprach= fenntniffen und gewonnene Einsichten in den Fächern der Beredtsam= feit, Denklehre und Sittenlehre aus. Nach Beendigung der Schulzeit fing er unter der Unweisung eines Unverwandten, Namens David

Finney, der in New-Castle, in Delaware, die Nechtsfunde ausübte, an, sich dem nämlichen Geschäfte zu widmen. Ehe er noch sein ein und zwanzigstes Jahr erreicht hatte, trat er selbst in die Nechts-praxis sowohl vor den gewöhnlichen Courts von New-Castle, Kent und Susser, als auch vor dem obersten Gerichtshof. Sein Fleiß und seine Talente wurden bald bekannt und sicherten ihm eine reichliche Beschäftigung. Im Jahre 1756 wurde er zu den Gerichtshösen der Stadt und des County Philadelphia zugelassen und im solgenz den Jahre auch berechtigt, vor den Schranken der dortigen Supreme Court als Unwalt zu erscheinen. Im nämlichen Jahre wählte ihn das Haus der Repräsentanten zu seinem Schreiber, zu welchem Umte er im solgenden Jahre wieder ernannt wurde.

So jung herr M'Rean zu dieser Zeit noch war, so angesehen war er schon damals unter Männern von reiseren Jahren. Zu verschies denen Uemtern von Bedeutung berusen, gab sein Fleiß und seine Beharrlichkeit sein richtiges Urtheil und seine Gewandtheit in Gesschäften zu der gegründeten Erwartung Veranlassung, daß er im Dienste seines Vaterlandes mit der Zeit eine bedeutende Rolle spieslen werde.

Die politische Laufbahn biefes schon so fruh ausgezeichneten Rechtsgelehrten begann im Sahre 1762, wo ihn Rem-Caftle County als feinen Abgeordneten in die Affembly feiner Proving fandte, in welcher Eigenschaft er diefer Berfammlung manche Jahre beiwohnte, obgleich er bie feche letten berfelben in Philadelphia zugebracht hatte. Im Jahre 1779 erschien herr M'Rean in New-Caffle am Tage ber allgemeinen Wahl in Delaware und erfuchte nach einer ausführlichen und beredten Ginleitung feine Confrituenten ihn funftig nicht mehr als Candidaten für einen Plat in der Staats-Befetgebung ju be= trachten. Diefer Bunsch hatte einen für ihn eben fo unerwarteten als fehmer zu vollziehenden Auftrag zur Folge. Jene feiner Mit= burger, durch deren Stimmen er bisher an den legislativen Arbeiten Untheil genommen, mußten, fo ungern fie feine Dienfte entbehrten, ihm die gewünschre Entlaffung aus der Gefengebung bewilligen; da= gegen verlangten fie von ihm, er folle einige Perfonen bezeichnen, welche fie als tuchtige Candidaten fur die nachfte Sigung der Be= neral=Uffembly angeben fonnten. Diefes Gefuch muß fur herrn M'Rean als ein Beweis bochft ehrenvollen Zutrauens ungemein schmeichelhaft gewesen fenn; er suchte jedoch die Erfüllung deffelben von fich abzulehnen; da aber feine Mitburger darauf bestanden, daß

er die Personen andeuten sollte, welche sich zur Theilnahme an ihrer nachsten Staats-Assembly am Besten eigneten, so bezeichnete er, wiewohl sehr ungern, der Committee, die deshalb an ihn abgesendet worden war, sieben Personen, welche auch allerseits ganz einstimmig gewählt worden sind.

Bir haben oftere fchon in diefen biographischen Rotigen des Congreffes erwähnt, welcher fich im Jahre 1765 in Reu-Dorf verfam= melte und gewohnlich nur der Stempelact-Congref genannt wird, indem fein hauptzweck mar, von der britifchen Regierung eine Ub= bulfe der Befchwerden zu erhalten, unter welchen die Colonien feufz= ten und insbesondere von ber Stempelacte frei gu merden. D'Rean mar ein Mitglied biefes Congreffes, als Reprafentant der Counties Reme Caffle, Rent und Guffer an ber Delamare. den Berhandlungen diefes erften amerifanischen Congresses ift menia befannt geworden und wird auch wenig mehr aufgefunden werden fonnen, ausgenommen beffen allgemeine Erflarung der Rechte ber Colonien, und feine Udreffe an den Ronig und die Bittschriften an bas Parlament. Man weiß indeffen fehr wohl, daß an diefem Congreß verschiedene Manner als Mitglieder Theil genommen haben, welche fich durch große Energie und Ruhnheit des Charafters aus= zeichneten. Unter den Unwefenden diefer Urt mar James Dtis von Bofton, ber, wie Cafar Rodnen fich fpater über ihn außerte, ,einen folden lichtvollen Ueberblick und eine fo vertraute Befanntschaft mit ben Intereffen Umerifa's zeigte, daß er als eine Conne und als die Quelle des Lichts betrachtet werden fann, von welchen die Sterne, die fpaterbin diefen Gegenftand beleuchteten, ihre Strablen empfin= gen. Schwerlich mar herr M'Rean felbit in eigenthumlicher felbit= ftandiger Charafterfestigfeit minder ausgezeichnet als herr Dtis, ober an Beift und reicher flarer Ginficht in die Begenftande der Berhandlungen weit hinter dem Congrefglied von Reu-England gurudbleibend. Gein unabhangiger, fur alles Rechte und Wahre empfänglicher, und allem Ungeziemenden abgeneigter Ginn entfaltete fich befonders beim Saluffe diefes Congreffes und ficherte ihm die dauernde Sochachtung aller Theilnehmer an demfelben.

Einige wenige Mitglieder dieses Korpers schienen nicht nur verzagter zu senn als Reprasentanten einer Anzahl ehrenwerther Burzger eines Landes zusteht, sondern wurden sogar in Berdacht gezogen, den Maßregeln, welche vom Congresse ergriffen worden waren, abzgeneigt zu senn. Unter ihnen waren Timotheus Ruggles, einer der

Repräsentanten der Provinz Massachusetts, welcher zum Präsidensten des Congresses gewählt worden und bei dieser Wahl nur eine einzige Stimme mehr als James Otis erhalten hatte. Als das Geschäft nun zum Schluß fam und die Mitglieder zur Unterschrift der Berhandlungen aufgefordert wurden, so weigerte sich herr Rugsgles und wenige Andere ihre Namensunterschriften beizusügen.

Hierauf erhob fich herr M'Rean und redete auf eine eben fo wurdevolle als tiefe Empfindung verrathende Beife den Prafidenten an, indem er ihn aufforderte, die Grunde anzugeben, die ihn beme= gen fonnten, feine Unterschrift zu den Bittschriften zu verweigern. Der Prafident wollte auch diefe Frage nicht beantworten, vorgebend, er fen nicht durch feine Pflicht verbunden, die Urfache feiner Ber= weigerung anzugeben. Ein fo unschickliches Ausweichen an ber Theilnahme in einer Sache, welche bibber fo einmuthig und harmonisch in der Berfammlung behandelt worden mar, veranlaßte eine nochmalige Aufforderung des herrn Di'Rean, worin er den Prafi= denten zu überzeugen fuchte, daß er fich und dem Congreß eine Er= flarung feines Berhaltens fchuldig fen. Endlich nach langer Paufe ließ fich herr Ruggles verlauten: "biefe Bittschriften zu unterschrei= ben erlaube ihm fein Gewiffen nicht." ,, Be wiffen!"-wieder= holte herr M'Rean, indem er fich von feinem Gige erhob,-,, Ge= wiffen!" und betonte dies Wort fo oft und verschiedenartig, daß ber Prafident endlich, in einem Augenblicke der Aufregung, herrn M'Rean vor dem gangen Congreß jum Duell herausforderte, welche Ausforderung diefer auch augenblicklich annahm. Der Ausforderer hatte aber eben fo wenig Muth sich zu schlagen, als die Berhandlun= gen des Congreffes zu unterzeichnen, und der nachfte Morgen fah ihn auf feinem Beimwege nach der Proving Maffachusetts, deren Gefengebung ihm bald darauf den verdienten Bermeis fur fein Uebel= verhalten gab.

Das einzige andere Glied des Congresses von 1765, welches die Bittschriften zu unterschreiben verweigerte, mar Robert Ogden, zur gleichen Zeit Sprecher des Hauses der Affembly von Neu-Jersey. Diesen Abgeordneten ermahnte Herr M'Rean im Privatgespräch dringend, eine fühnere und mannlichere Denfungsart durch die Beissugung seines Namens zu den Berhandlungen des Congresses an den Tag zu legen. Es war indessen mit Gründen nichts bei ihm auszurichten, und doch war es ihm unangenehm zu denken, daß seine Conssituenten in Neu-Jersey seine Berweigerung erfahren würden. Sie

blieb ihnen indeß nicht unbekannt. Das Bolf in Neu-Jersey, auszgebracht über diese Aufführung, verbrannte sein Bild in verschiedenen Platen und als die General-Affembly dieser Provinz wieder zusammentrat, wurde das Amt eines Sprechers einem andern Mitgliede übergeben. Da Herr M'Kean bei seiner Durchreise durch Neus Jersey die Fragen, die man dort über Ogdens Betragen an ihn richtete, unbedenklich der Wahrheit gemäß beantwortete, drohete ihm dieser, wie man sagt, mit einem Duell, woraus aber eben so wenig wurde als aus dem, welches Herr Ruggles von Massachusetts früher übereilt angeboten, es aber auch dabei hatte bewenden lassen.

Bir muffen uber einige Lebensjahre herrn M'Reans hinmeg= geben, über welche fich nichts fagen laßt, als das allerdings fcon an und für fich Ruhmliche, daß fie in verschiedenen öffentlichen Uemtern jum Beften feiner Mitburger in Fleiß und Thatigfeit jugebracht worden waren. Rurg vor der Zusammenfunft von 1774 nahm Berr M'Rean feinen bleibenden Wohnfit in Philadelphia. Bewohner der untern Counties an der Delaware munschten febr, daß er fie in diefer National=Berfammlung reprafentiren mochte und er murde daher zu ihrem Abgeordneten ermablt. Um 3ten September nahm er feinen Gis ein. Bon diefer Zeit an murde er alle Jahre bis jum 1. Februar 1783 wieder in diefen Rorper er= wahlt, dem er demnach in diefem Zeitraume acht und ein halbes Sahr angehörte. Man hat fein anderes Beifpiel aus jener Periode von fo oftmaliger ununterbrochener Wieder-Erwählung. Bu bemer= fen ift auch, daß er zu gleicher Zeit, als er ben Staat Delaware reprafentirte, beffen Prafident im Jahre 1781 mar und vom Juli 1777 an Oberrichter von Pennfplvanien. Schwerlich wird die Be= schichte unferes Landes noch ein Beifpiel von einem andern Ctaats= manne aufweifen fonnen, ber zugleich von zwei Staaten als beren Burger gur Befleidung der hochften Staatsamter fo wie M'Rean in Unfpruch genommen worden mare.

Als Congreßglied war dieser merkwürdige Mann durch seinen umfassenden, dennoch aber scharfen und genauen Ueberblick der Gesgenstände, welche diesen hohen Nath der Union beschäftigten, ausgezzeichnet, so wie durch die Festigseit und Entschiedenheit, welche sein Berhalten in allen Fällen von allgemeiner Wichtigseit als das eines für das Nationalwohl eifrig bemühten Patrioten bemerklich machte. Um 12. Juni 1776 wurde er in Berbindung mit einigen andern Abgeordneten als eine Committee zur Aufnahme und Bearbeitung

einer conföderativen Regierungsform der Colonien ernannt. Diese Committee übergab noch am nämlichen Tage einen Entwurf, über welchen jedoch nichts definitiv bis zum 15. November 1777 beschloss sen wurde und welcher von einer Mehrheit der Deputirten der respectiven Colonien nicht eher denn am 9. Juli 1778 unterzeichnet wurde, an welchem letztbenannten Tage selbst jedoch die Staaten Reu-Jersen, Delaware und Maryland ihre Abgeordneten noch nicht autorisirt hatten, das Instrument zu ratissciren und zu unterzeichnen. Aber im solgenden November trat Neu-Jersen der Consideration bei; und am 22. Februar 1779 unterzeichnete Herr M'Kean das Instrument als Bevollmächtigter des Staates Delaware. Maryland schloß sich durch Unterzeichnung der Acte im Merz 1781 dem Bunde an.

In Betreff ber großen Frage der Unabhängigkeits-Erklärung war Herr M'Kean entschieden für die Annahme dieser Maßregel. Er fügte seinen Namen dem Original-Manuscript bei, welches in der Amtöstube des Staatssecretärs deponirt ist; aber in der Abschrift, welche in den Journalen des Congresses publicirt wurde, sehlt seine Unterschrift—eine Auslassung, über welche jest wohl keine genüsgende Auskunft mehr gegeben werden kann. Wir theilen hier einen Brief des Herrn M'Kean mit, welchen derselbe an Herrn Dallas von Pennsylvanien unterm 26. September 1796 in dieser Sache geschrieben und welcher unsern Lesern hossentlich als ein nicht uninzteressantes hinterlassenes Document von der Hand eines schäßbaren Patrioten erscheinen wird.

"Mein herr!"

"Ihr schäßbares Schreiben vom 19ten dieses in Betreff der Unsabhängigkeits-Erklärung murde nicht so lange unbeantwortet geblies ben seyn, håtten nicht die Obliegenheiten meines Umtes als Oberzichter meine ganze Ausmerksamkeit mahrend der Sigung der Court in Anspruch genommen.

"Seit mehren Jahren schon bin ich in dem Falle, minder ungunsftig von der Zweifelsucht zu denken, als ich früher gewohnt war zu thun. Es sind so manche Dinge unrichtig aufgefaßt, falsch dargesstellt und (obgleich unter scheinbar unverwerslicher Autorität) unter meinen Augen verkehrt gedruckt worden; daß ich jene, welche über alle Dinge Zweifel zu hegen geneigt sind, nicht mehr als aller Entsschuldigung unwürdig betrachte. Zu dieser Betrachtung hat mich vorzüglich die Herausgabe der Unabhängigkeits serklärung vom

4. Juli 1776 gebracht, wie folche im zweiten Bande ber Congref= Journale, Geite 241 gedruckt, ju den Ucten der meiften offentlichen Rorper in Binficht auf die Ramen der Delegaten oder Deputirten, welche diefe Erflarung gemacht haben, wieder abgedruckt worden ift. Bon biefen eben gedachten gedruckten Publicationen fonnte man folgern, als wenn nur die funf und funfzig Berren, deren Ramen dort abgedruckt fteben, und fonft feine Undere an diefem Tage per= fonlich im Congreß zugegen gemefen maren und ihre Buftimmung zu ber Erklarung gegeben hatten; mahrend fich die Cache doch anders verhalt. Rachfolgende Berren maren nicht Glieder des Congreffes am 4. Juli 1776; namlich: Matthew Thornton, Benjamin Ruft, George Clymer, James Smith, George Taylor und George Rof. Die funf Legtgenannten murden erft am 20ften jenes Monats gu Delegaten gewählt, der erfte derfelben fogar erft am 12ten des fol= genden Monate Geptember und nahm feinen Gig nicht fruber im Congreß als am 4. November ein, volle vier Monate nach jenem Vorgang. Die Journale des Congreffes (zweiter Band, Geite 277 und 442) fo wie jene der General=Berfammlung des Staates Penn= fplvanien (Seite 53) und ber General=Berfammlung von Reu= Sampfhire bestätigen diese Thatfachen. Obgleich jene obengenannte herren fich in der Cache Nordamerifa's fehr thatig bewiefen und einige derfelben mir felbst als warme Freunde der Unabhangigkeits= Erklarung, noch ebe folche öffentlich erschien, befannt geworden find, fo weiß ich doch von meiner perfonlichen Unwesenheit, daß feiner derfelben an diefem Tage im Congreß gemefen.

ben, wenn durch diese Ehre seine Bescheidenheit nicht verlet wird. Wein Namen steht nicht in den gedruckten Journalen des Congresses als der eines Theilnehmers an der Unabhängigkeits-Erklärung und dieser Irrthum hat als ein Mangel des ersten Abdruckes auch die meisten nachherigen Abdrucke mit dem Makel der Unrichtigkeit bezeichnet; tenn es ist eine Thatsache, daß ich damals ein Glied des Congresses für den Staat Delaware und im Congreß persönlich zuzgegen war, serner daß ich am 4. Juli 1776 zu Gunsten der Unabhängigkeits-Erklärung gestimmt und diese Erklärung, nachdem solche auf Pergament geschrieben eingetragen worden, unterzeichnet habe, wie denn diese Unterschrift in meiner eignen Handschrift an diesem Document noch auf diese Stunde beigefügt zu sehen ist. Henry Misner vom Staate Neu-York war auch im Congreß und stimmte

fur die Unabhangigfeit. Ich weiß nicht, wie die Unrichtigfeit in bem gedruckten Journal fich ereignete. Das gefchriebene offent= liche Journal hat feine Ramen ber Unabhangigfeits-Erflarung beigefügt, diefe fehlen auch im geheimen Journal, aber es geht aus dem lettern hervor, daß am 19. Juli 1776 der Congreß die Unordnung traf, daß die Eintragung auf Pergament gefchehen und das Document von allen Mitgliedern unterzeichnet werden follte; daß demnach daffelbe am 2. August auf folche Weise vorgelegt und unterzeichnet murbe. Dies ift in der hand des Secretars Charles Thompson im geheimen Journal zwischen die Zeilen eingetragen worden. Der gegenwartige Ctaats-Gecretar ber Bereinigten Staaten und ich haben felbst furglich die Journale in Augenschein genommen und diefes gefehen. Das Journal murde zuerft von herrn John Dunlap im Jahre 1778 gedruckt, und da vermuth= lich Copien mit den damals unterzeichneten Ramen schon im August 1776 gedruckt maren, fo hat vielleicht herr Dunlap die Ramen nach einer diefer Copien abgedruckt.

"Ich habe Ihnen nun, mein Herr! eine treue, obgleich furze Darstellung dieser Sache gegeben, und da Sie im Begriffe stehen eine neue Ausgabe der Gesetze von Pennsplvanien zu veranstalten, so bin ich Ihnen für die Beranlassung dankbar, welche Sie mir gez geben haben, diese Notiz an Sie gelangen zu lassen, von der Sie jeden Gebrauch machen können, welcher Ihnen angemessen zu sepn scheinen mag. Ich verharre," u. s. w.

In Herrn Rodney's Biographie haben wir Gelegenheit gehabt, die Bemerkung zu machen, daß die Herren M'Kean und Read entgegenzgesette Stimmen gaben, als die Frage in Betreff der Unabhängigseit in der Committee des Ganzen am 1. Juli vorkam. Co war denn Delaware in sich selbst getheilt. Da es nach dem Dafürhalten des Herrn M'Kean unwahrscheinlich war, daß die Unsichten des Herrn Mead eine der Maßregel günstige Beränderung bis zur Entsscheidung der Frage erleiden würden, so wünschte er überaus, daß Herr Rodney, dessen sie Unabhängigkeitse Erklärung günstige Gesinnung er kannte, zur rechten Zeit eintressen mochte. Er sandte daher auf seine eigne Unkosten einen Expressen nach Delaware ab, um Herrn Rodney mit der kritischen Lage der Dinge bekannt zu machen und ihn zu bewegen, seine Rücksehr nach Philadelphia zu beschleunigen. Glücklicherweise traf der so dringend Eingeladene, in Folge einer Anstrengung, welcher sich nur ein feuriger Patriotise

mus willig unterzieht, gerade in dem Augenblicke in Philadelphia ein, als die Glieder des Congresses eben sich im Staatshause einfanz den, um die letzte Berhandlung über diesen Gegenstand vorzunehz men. Ohne nur sich so viel Zeit zu erlauben mit Herrn M'Kean über die inhaltöschwere Frage, die vor der Bersammlung lag, Rücksprache zu nehmen, trat Herr Rodney, die Sporen noch an den Stiezseln tragend, in den Saal. Raum hatte er seinen Sis eingenomzmen, als der Bericht des Borsissers der Committee des Ganzen vorzgelesen wurde, welchem kurz darauf die so hochwichtige Umstrage solgte. Herr M'Kean und Herr Rodney stimmten als Abgeordnete von Delaware günstig für die Maßregel und trugen hierdurch wezsentlich zu der Einigseit bei, welche von den Colonissen bei dieser großen Beranlassung an den Tag gelegt wurde, ohne welche eine solche Erstärung schlimmer noch als nukloß gewesen wäre.

Bu der Beit als der Congref die Unabhangigfeits-Erflarung ans nahm, mar die Lage Wafbingtons und feiner Urmee in Reu-Jerfen überaus bedenflich. Um 5. Juli famen verschiedene Committeen in Philadelphia überein, die gefammte in Berbindung getretene Milig von Pennsplvanien gur Unterftugung Washingtons nach Reu-Jersey abzusenden, mo fie verbleiben follte, bis gehntaufend Dtann ausge= hoben fenn murden, fie abzulofen. herr M'Rean mar zu diefer Beit Colonel eines Regiments der verbundenen Milig. Wenige Tage nach ber Beröffentlichung ber Unabhangigfeits-Erflarung war er auf seinem Wege nach Perth Umbon in Neu-Jersey an der Spige feines Bataillons. In einem Briefe, batirt aus bem Sauptquartier, Perth Umbon, Juli 26, 1776, ergablt er, wie nahe er baran mar, fein Leben zu verlieren oder dem Feinde in die Bande gu fallen, in= bem er einen Befehl bes Ober-Generals vollziehen wollte, welcher ihm aufgetragen hatte, mit feinem Bataillon in die Ctadt ju mar-Rachdem er feine Leute unter Obrifflieutenant Dean in Bewegung gefest hatte, beftieg er fein Pferd und wollte fich jum General begeben, um nabere Order ju erhalten. Um biefe Beit fpielten bie Batterien am Bege, ben er nothwendig einschlagen mußte. Unter ben Rugeln, die in allen Richtungen um ihn ber flogen, feste er feinen Marfch nach bem hauptquartier fort. Bon bort war fo eben eine Orber ausgegangen, ber zufolge bas Bataillon nicht in die Stadt marfchiren follte. Er glaubte bemnach feinen Leuten folgen ju muffen, um fie ins Lager gurudzubringen. Gine fleine Strede von ihm wurde ein Pferd burch einen Ranonenfchuß

an deffen hals getödtet und das Feuer der feindlichen Batterien war so anhaltend, daß es eine Unmöglichkeit schien, auf dieser Straße dem Tode zu entgehen. Eine gutige Borsehung erhielt ihn jedoch seinem Baterlande; er vollzog seine Order und brachte seine Truppen glucklich ins Lager zuruck.

Alls zulest die vereinte Miliz entlaffen murde, fehrte herr M'Rean nach Philadelphia gurud, und mar am 2. August in feinem Gige im Congref, als die eingetragene Copie der Unabhangigfeits=Er= flarung von den Mitgliedern unterzeichnet murbe. Ginige Tage spater erhielt er die Rachricht, daß er zu einem Mitglied ber Con= vention von Delamare ernannt worden fen, welche fich zum Entwurf einer Conftitution diefes Staates verfammeln folle. Er machte fich daher nach Dover auf den Weg, welchen Plat er nach einer ange= ftrengten Tagebreife erreichte. Obgleich bei feiner Unfunft dafelbft überaus ermubet, befchaftigte er fich bennoch die gange Racht bin= durch auf Berlangen einer Committee diefer Convention mit dem Niederschreiben bes Entwurfs einer Conftitution fur die Regierung Diefes Staates in einem Zimmer feines Gafthofes. Dies that er ohne den geringften Beiftand, fogar ohne Gulfe eines Buches. Um gehn Uhr des folgenden Dormittags murde der Entwurf der Convention vorgelegt, welche benfelben einmuthig annahm.

Im Jahre 1777 wurde Herr M'Kean zum Präsidenten des Staates Delaware ernannt und am 28. Juli desselben Jahres erhielt er von dem hochsten executiven Rath seine Commission als Oberzrichter von Pennsylvanien. Die Pflichten dieses letztgenannten Amtes versah er für den Zeitraum von zwei und zwanzig Jahren. Zur Zeit der Annahme desselben war er Sprecher im Hause der Nepräsentanten, Präsident des Staates Delaware, wie schon bezwerft worden, und Mitglied des Congresses.

Die Laft so vieler Aemter lag zu schwer auf Herrn M'Rean, so daß er sich genothigt sah, seine Abdankung seinen Mitburgern vom Staat Delaware als deren Abgeordneter beim Congreß zu übergeben. Diese nahmen solche jedoch nicht an und er suhr demnach fort sie in der National-Versammlung zu repräsentiren. Im Juli des nächsten Jahres wurde er in Folge der Abdankung Samuel Huntingtons zum Präsidenten des Congresses gewählt, eine Stelle, welche er im folgenden Jahre niederzulegen für nothig fand, da sie unvereinbar mit der Ausübung seiner Amtspflichten als Oberrichter von Pennssylvanien zu seyn schien. Als diese Abdankung angenommen wurde,

beschlossen die Glieder des Congresses, "daß dem Achtbaren Thomas M'Rean der Dank dieses Körpers für seine als Präsident dieser Bersammlung geleisteten Dienste, so wie seine Geschäftsthätigkeit überhaupt erstattet werde."

2113 Richter hatte herr De'Rean in Diefem ober irgend einem andern Lande wenige feines Gleichen. Die Gefete Pennfylvaniens maren zu jener Zeit noch in feinem fonderlich geregelten Buftande. Es war die Pflicht eines Oberrichters, aus ihnen fo viel als moglich ein Suftem zu bilden. Seine Entscheidungen maren in bedeutendem Grade genau und immer grundlich. Ausgezeichnet burch die große Rlarheit feines Vortrags gelang es ihm auch, in fchwierigen und verwickelten Rallen die Umftande der Streitpunfte flar und bundig auseinander zu fegen und ein richtiges Berffandniß fur alle Theile berbeiguführen. In feinem außern Benehmen verband er als vor= figender Richter mit vieler einnehmender Freundlichkeit eine Ehr= furcht gebietende Burde. Rurg, nur wenige Perfonen haben je bei ihren Lebzeiten fich einen fo allgemeinen Ruhm in Bezug auf Umtetreue und Geschicklichfeit und nach ihrem Tode so großes Lob der Gerechtigfeit und Beisheit ihrer richterlichen Ausspruche erworben als diefer an Thatigfeit unübertroffene Rechtsgelehrte.

3m Jahre 1788 murbe indeffen auch diefer in der Erfullung feis ner Dienftpflichten fo punftliche Gefchaftsmann einer ungebuhrlichen Heberschreitung feiner Befugnif als Oberrichter angeflagt. Dit Diefer Unflage hatte es folgende Bewandtnif. Gin gewiffer Gleagar Domald hatte in einem von ihm felbft herausgegebenen Blatte einen Berfuch gemacht, in einer Sache, welche bamals vor ber Court lag und in der Oswald als Beflagter betheiligt war, das Publicum gu taufchen, mobei er über die Richter fich die ungeziemendften Meuße= rungen erlaubte. Diefe Geringschatung ber Court hatte die Strafe von gehn Pfund gur Folge, in welche Oswald verurtheilt murde, ber noch außerdem fein Bergeben durch Ginfperrung für einen Monat bufen follte, namlich vom 15. Juli bis gum 15. Auguft. Berfluß von acht und zwanzig Tagen oder einem gefehlichen Monat forderte Dowald feine Befreiung. Der Scheriff befprach fich bier= über mit herrn De Rean, ber, nicht wiffend, daß das Urtheil mit ben Worten "fur ben Zeitraum eines Monats" eingetragen war, ohne daß die nabere Bestimmung beigefügt gemefen mare, ben Scheriff anwies, ben Gefangenen noch bis zum folgenden Tag, ben funfzehnten Muguft, in Berhaft zu behalten, verfügte indeffen, als er

diese Umstände erfahren, daß Döwald sogleich entlassen werden sollte. Dieser hatte jedoch schon länger im Gefängniß gesessen, als in seiner Sentenz bestimmt war und legte daher der General-Affembly ein Memorial vor, worin er über den Oberrichter Beschwerde führte und auf dessen Bestrasung drang. Nachdem die Untersuchung der Sache vor der Staats-Gesetzgebung mehre Tage gedauert hatte und die Zeugen mit vieler Umständlichseit verhört worden waren, so wurde zuletzt beschlossen: "Daß dies Haus nach reislicher Unterssuchung und Erwägung der Anklagen, vorgebracht von Eleazar Osewald wegen willsürlichen und eigenmächtigen Bersahrens der Nichter der Supreme Court gegen besagten Oswald, die Sache dahin entsscheiden müsse, daß diese Klagen durch den geführten Beweis nicht hinlänglich begründet sehen und demnach keine hinreichende Ursache vorhanden, die Nichter wegen Berletzung ihrer Amtspflichten anzustlagen."

Bu der Convention von Pennsplvanien, welche am 20. November 1787 jusammenkam, um die Conftitution ber Bereinigten Staaten ju ratificiren, murde herr M'Rean als Deputirter der Stadt Phi= ladelphia abgeordnet. In dieser Convention erwiesen fich die herren M'Rean und Wilfon, von dem wir schon fruber gesprochen haben, als leitende und bas Wort führende Mitglieder. Um 26ften jenes Monate legte herr M'Rean folgenden Befchlug vor: "Dag biefe Convention der Conftitution, wie folche am lettern 17. September in der Convention der Bereinigten Staaten von Amerika in Philas belphia durch gemeinschaftlichen Befchluß angenommen worden, ju= stimme und beitrete." Un einem der folgenden Tage verbreitete er fich noch ausführlicher über die Borguge der Conftitution, welche er auf eine meifterhafte Urt nachwies und fo triumphirend die verschies denen Einwendungen widerlegte, welche gegen fie vorgebracht worden maren. Beim Schluffe diefes beredten Bortrags bediente er fich folgender Ausdrucke: "Rechtskunde, mein Berr! war von meinen fruben Jahren ber mein Ctudium, es ift mein Befchaft, meine ein= zige Erwerbsquelle. Ich bin durch alle Umtoftuben, durch die ge= fammten legislativen, executiven und richterlichen Departemente ge= mandert; aber alle meine Studien, Beobachtungen und Erfahrungen führen mich nach ber reiflichften und forgfältigften Prufung biefes Spfteme ju der Ueberzeugung, daß ich es fur das befte ers flaren darf, welches die Welt bis jest gefehen hat. "Ich munfche bem Staate Glud zu der erfreulichen Aussicht feis

ner Unnahme und freue mich in der Erwartung das verwirklicht zu sehen, was schon lange mein heißer Wunsch war,—ein heilfa=mes Fortwirken in obrigkeitlichen Uemtern und die Begründung dauernder Geseke."

Im folgenden Jahre ergriff die Gesetzgebung von Pennsylvanien Maßregeln, eine Convention zusammen zu berufen, um zu erwäzgen, in welcher Hinsicht die Constitution dieses Staates Veränderung und Verbesserung bedürfe. Diese Convention begann ihre Sitzung am 24. November 1789. Herr M'Kean erschien und nahm seinen Sitz als Abgeordneter der Stadt Philadelphia. Als die Convention sich selbst in eine Committee des Ganzen bildete, um den Gegenstand der Veränderung oder Verbesserung der Constitution zu erwägen, wurde er zum Vorsitzer derselben ernannt. Während der ganzen Periode der Berathschlagungen präsidirte er mit großer Würde und Einsicht, wofür ihm der einstimmige Dank der Convention zu Theil wurde.

Im Jahre 1799 murde herr M'Rean gur Befleidung ber Gouverneursftelle von Pennsylvanien berufen. Bum Mitbewerber hatte er zu jener Zeit den gefchickten und ausgezeichneten Staatsmann James Rof. herr M'Rean befannte fich zu den politischen Grund= fagen des herrn Jefferson, ju beffen Erhebung auf den Prafidenten= ftuhl ber Bereinigten Staaten feine eigne Bahl zum Gouverneur feines Staates nicht wenig, wie man glaubt, beigetragen hat. herrn M'Reans Udminiftration gab Beweiß von feinen Talenten und mar nicht ohne wohlthatige Wirfungen auf das allgemeine Befte; indeffen brachten die gablreichen Entfernungen der fruber Ungestellten unter feinen politischen Gegnern von ihren Memtern, viele Aufregung im Staate hervor und es mag nicht mit Unrecht von ihm gefagt wor: den fenn, daß er fich vom Partheigeifte viel frarter beherrschen ließ, als fein von ihm und allen mahren Patrioten mit Recht verehrtes Borbild, der vortreffliche Jefferson, der nicht gewohnt war, Underegefinnte in der Politif als perfonliche Gegner zu betrachten, und gar nicht daran dachte, sie beshalb ihrer Uemter berauben zu wollen.

Während der Jahre 1807 und 1808 wurde auf den Betrieb einer Anzahl Bürger der Stadt und des County Philadelphia eine Untersfuchung des amtlichen Berhaltens des Gouverneurs M'Rean versanstaltet. Die deshalb ernannte Committee berichtete der Gesetzes bung Folgendes:

L "Der Gouverneur habe auf eine überlegte, muthwillige, unge=

rechte und ber mahren Absicht und Meinung der Constitution widers sprechende Weise die lette im Jahre 1806 geschehene Wahl eines Scheriffs der Stadt und des County Philadelphia vereitelt.

II. Der Gouverneur habe sich eine richterliche Gewalt ungebührslich angemaßt, indem er einen Berhaftsbefehl zur gefänglichen Einziehung und Festhaltung des Joseph Cabrera ausgestellt und dages gen einen der Verfälschung Ueberwiesenen begünstigt habe; in Wisderspruche mit dem Gesehe und ganz gegen den Geist der heilfamen Einrichtungen des Gesängnisses zu Philadelphia, mit Gesährdung der öffentlichen Sicherheit.

III. Er habe ferner gegen die mahre Absicht und Meinung der Constitution und mit Berletzung derfelben den Doctor George Buschanan als Lazareth-Arzt des Hafens von Philadelphia angestellt.

IV. Er habe gestattet, daß in Berufung auf ein vorgangiges, von dem König von England gegebenes Beispiel, ganz dem ausdrücklichen Buchstaben der Constitution entgegen, sein Namen auf unausges füllte Patente, Unweisungen an die Schaßfammer und andere amtzliche Papiere gestempelt worden und dies sogar, ohne daß er dabei zugegen gewesen.

V. Er habe, dem Geset zuwider, den Dr. James als ein Mitglied bes Gesundheitsrathes zurückgesett.

VI. Er habe gegen seine Amtsverpflichtungen und die Bestimsmungen der Constitution Vorschläge gemacht und gutgeheißen zur Niederschlagung zweier Klagsachen des Staates gegen William Duane und dessen Sicherheit, wegen einer angeblichen Verwirfung zweier gerichtlicher Zusicherungen, jede von eintausend Thalern, unster der Bedingung, daß William Duane gleichfalls seine civilgerichtlichen Klagen gegen den Sohn des Gouverneurs, Joseph M'Kean und Anderer für Entschädigung wegen eines mörderischen Angrisses des besagten Joseph M'Keans und Anderer auf die Persson des gedachten William Duane, zurücknehme."

Diesem Bericht der Committee war folgender Beschluß beigefügt:
,,Beschlossen, daß Thomas M'Rean, Gouverneur dieses Staats,
wegen schwerer Bergehungen und Uebelverhaltens angeklagt werde."

Um 27. Januar schritt das haus zur Erwägung dieses eben ges dachten Beschlusses und verschob die weitere Vornahme des Gegensstandes auf unbestimmte Zeit.

Obgleich diefer Versuch, den Gouverneur schwerer Verletungen feiner Umtopflichten zu beschuldigen, auf solche Weise erfolglos ge=

blieben, so übersandte er bennoch gleich am Tage nach jener Entsscheidung bem hause eine Bertheidigung seines Berhaltens, welche auch ohne Abkürzung in das Journal des hauses eingetragen wurde.

In diefer Untwort auf die gegen ihn vorgebrachten Rlagpuntte, melde nach dem Urtheil fachfundiger und unpartheiischer Personen feinen Charafter als redlicher Mann und gemiffenhafter Richter triumphirend rechtfertigt, bemerkt herr M'Rean Folgendes: "Daß ich in meinen richterlichen Musfpruchen geirrt haben fann, bag ich mich in meinen Unfichten über Magregeln zur Erhaltung ber allge= meinen Ordnung getäufcht haben moge, daß mein Bertrauen und Wohlwollen mahrend der Ausubung meiner executiven Umtopflich= ten migbraucht worden fenn mag, bin ich nicht eitel oder leichtglau= big genug laugnen zu wollen, ob ich gleich bavon im gegenwartigen Falle meder durch einen Beweis überzeugt werden, noch mich felbit überzeugen fann; aber das fann, darf und muß ich meinen Unfla= gern mit der entschiedenften Reftigfeit erflaren, daß ich die aller= schärffte Untersuchung meines Berhaltens nicht scheue, infofern folche einen Widerspruch meiner Gefinnungen und Absichten mit dem richtig verftandenen Sinn der Conftitution und der Gefete ausfindia gu machen versuchen fonnte, und daß feine Sandlung meis nes offentlichen Lebens Rolge eines verwerf= lichen Beweggrundes ober unbegleitet von der wohlgeprüften Ueberzeugung gewesen fen, daß biefe handlung in fich felbft gefestich und fdidlich fen."

Am Schlusse des Jahres 1808 zog sich Herr M'Rean, nachdem er die Gouverneursstelle während der constitutionellen Periode von neun Jahren befleidet hatte, ins Privatleben zurück, um nach vielz jährigen schweren und mannichfaltigen Amtösorgen endlich der Ruhe zu genießen, deren er sich so würdig gemacht hatte. Ein verdienter Ruf großer geleisteter Dienste begleitete ihn in die Stille seines übrizgen bis zum hohen Alter von drei und achtzig Jahren zwei Monaten und sechzehn Tagen gebrachten Lebens. Der vierte Juni des Jahres 1817 war sein Todestag und sein Leichnam wurde im Begräbnissplaße der ersten Presbyterianer Kirche in der Marktstraße Philazbelphia's der Erde übergeben.

### Die Abgeordneten von Maryland.

Samuel Chase, William Paca, Thomas Stone, Charles Carrol.

### Samuel Chase.

Die richtige Beurtheilung eines Charafters, der fich in einer fturms und drangvollen Periode durch vorzügliche Thatfraft und fühneres Streben einen großen Plan gur Reife gu bringen, ausge= zeichnet, ift eine Sache, welche eben fo wohl eine genaue und voll= ständige Bekanntschaft mit den Besinnungen und Eigenschaften, fo wie den befondern Berhaltniffen und Umftanden des Beurtheilten als Billigfeit, Schonung und Menschenfenntnig von Seite des Beurtheilers erfordert, um ein treues Gemalde folder ausgezeichne= ten, oft verfannten und ju ftreng beurtheilten Perfonen zu fenn. Mußer ben Gigenthumlichfeiten ihrer Ratur, ihres Beiftes, ihrer Gefühle, muß befonders in Ermagung gezogen werden, welche Un= fpruche von Undern an fie gemacht murden und in welchem Grade fich ihr Ginn fur die Berpflichtungen gegen das Baterland entwickelt hatte. Der feurige Patriotismus des Begenstandes der gegenwarti= gen Cfigge erfordert befonders diefe Beruckfichtigung, um feinem Charafter die vollige Gerechtigfeit widerfahren zu laffen, auf die Jeder, deffen handlungsweise offentlich beurtheilt wird, Unfpruch zu machen hat.

Samuel Chase war der Sohn des Ehrwürdigen Thomas Chase, eines Geistlichen von Auszeichnung in der protestantische bischöflichen Kirche, welcher nach seiner Auswanderung nach Amerika die Tochter eines geachteten Bauers heirathete und eine Zeit lang in Somerset County, Maryland, wohnte, wo ihm dieser Sohn am 17. April 1741 geboren wurde.

Im Jahre 1743 zog Herr Chafe nach Baltimore, da er an der dortigen St. Pauls Kirche als Nector angestellt worden. Zu jener Zeit war selbst in Baltimore feine hohere Lehranstalt; Herr Chase mußte sich demnach selbst dem Unterricht seines Sohnes unterziehen, wozu er glücklicherweise sich besser eignete als viele Andere, die diesem



# Designation of the second of t

The more afrom a Denoming By III Longuere after a Painting by James.

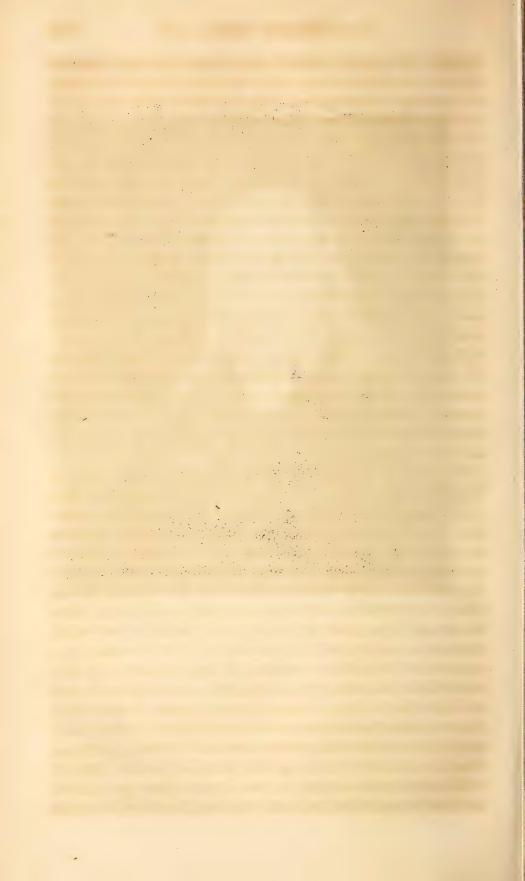

Geschäfte obliegen, ohne innerlich dazu berusen zu senn. Er besaß viel tiesere Einsichten in die classische Gelehrsamkeit als die in Amezrika gebildeten Lehrer besaßen. Unter der Anweisung eines so vorzüglichen väterlichen Lehrers, ließ der Sohn bald alle seine Camerasden weit hinter sich zurück und wurde schon in seinem achtzehnten Jahre nach Annapolis geschickt, um dort das Studium der Nechtszwissenschaft zu beginnen. Nach einer sorgfältigen zweijährigen Borbereitung zur eignen Betreibung der gerichtlichen Praxis wurde er hierzu bei der Mayors Court berechtigt und zwei Jahre darauf zu der Advocatur vor dem Kanzleigerichte und einigen der Landz Courten zugelassen. Da die Zahl der Anwälte in Annapolis gering war, so ließ er sich dort in dieser Eigenschaft nieder und trat bald darauf mit einem liebenswürdigen und geistreichen jungen Frauenzimmer in die She, in welcher ihm zwei Sohne und zwei Töchter geboren wurden, welche alle ihre Eltern überlebten.

Einige Jahre verflossen ihm in dieser glücklichen She, ohne daß sich etwas Bemerkenswerthes ereignet hatte. Seinem Berufsges schäfte mit ungetheilter Aufmerksamkeit lebend, fand er nicht nur badurch ein anständiges Auskommen und hinreichende Beschäftisgung, sondern erwarb sich auch einen großen Ruf als einsichtsvoller und gewandter Rechtsgelehrter.

Die politische Laufbahn des herrn Chase fing um die Zeit des Congresses von 1774 an, an welchem er als Abgeordneter von Ma= rpland Theil nahm. In diefem ehrenvollen Doffen blieb er verfcbie= bene Sahre. Im Fruhiahre 1776 murde er fammt Dr. Franklin und herrn Carroll zur Bollziehung eines fehr wichtigen Auftrags auserlefen. Diefer beftand in einer Gendung nach Canada, beren Entzwed mar, bie Ginmohner diefes Landes zu bewegen, sich der Oberherrschaft Englands zu entziehen und fich an die amerikanische Confoderation anzuschließen. Dies Unternehmen mar mit großen Schwierigfeiten verfnupft; aber da herr Chafe, obgleich noch jung, durch feine Gefchicklichfeit beruhmt und wegen feines feurigen Da= triotismus geehrt mar, fo vertraute man ihm bennoch die Theilnahme an diefem Gefchafte an. herrn Carrolle Bruder, nachmale Erg= bifchof von Baltimore murde ben Commiffionaren jugegeben und von beiden Brudern erwartet, daß fie einen dem Plane gunftigen Einfluß auf die Ratholifen in Canada geminnen fonnten. Der bei biefem Unternehmen beabsichtigte 3med murde gwar nicht erreicht, aber boch ber gute Wille ber bamit Beauftragten und ihr redliches

Beffreben, ihr Biel ruhmlich zu erreichen, niemals in Zweifel ges zogen.

Als Herr Chase von dieser Expedition wieder in Philadelphia anz gekommen war, erfuhr er, daß ein Borschlag im Songreß gemacht worden war, eine Unabhängigkeits-Erklärung zu publiciren. Die Lage der Abgeordneten Marylands war in Bezug auf eine solche Maßregel besonders schwierig. Ihnen war durch die Sonvention, von der sie ernannt worden waren, ausdrücklich verboten worden, gunstig für eine Unabhängigkeits-Erklärung zu stimmen, und da sie ihre Anstellungen unter dieser Beschränfung erhalten hatten, so fühlten sie sich nicht berechtigt, solch einer Maßregel ihren thätigen und offenen Beistand zu geben.

Indeffen mar es auch nicht vereinbar mit der unabhängigen und patriotischen Denkungsart bes herrn Chafe eine folche Lage ruhig zu ertragen. Er verließ ben Congres und eilte nach Maryland gurud. Die gange Proving burchwandernd, veranftaltete er, von feinen Freunden unterftußt, überall County Berfammlungen und beredete die Einwohner Adressen an die damals in Annapolis ver= fammelte Convention ju Gunften einer Unabhangigfeits=Erflarung einzusenden. Diefen feurigen Empfehlungen einer Magregel, welche außerdem ungebilligt geblieben mare, fonnte die Convention nicht widerstehen und erflarte sich am Ende derfelben einstimmig zugethan. Mit diefer umgeanderten Instruction eilte herr Chafe nach Phila= delphia, wo er, nachdem er in den zwei vorhergegangenen Tagen ein= hundert und funfzig Meilen weit geritten mar, gerade noch zur rech= ten Zeit anfam, um am Montag Morgens feinen Gis einzunehmen. Un diefem Tage feiner Untunft in Philadelphia fam der Befchluß, eine Unabhangigfeits-Erflarung ergeben zu laffen, im Saufe vor und herr Chafe hatte das Bergnugen mit der Mehrheit der fich bafur Erflarenden auch feine Stimme fur die Freiheit feines Landes abzugeben.

Dieser Erfolg war ihm ein genügender Lohn für alle die Arbeiten, benen er sich unterzogen hatte, um einen so munschenswerthen 3weck zu erreichen. Nur ein reiner, tiefer, alle andere Rücksichten weit überwiegender Patriotismus konnte die Vater der Revolution in den Stand setzen, alle die unzähligen ermüdenden und entmuthigenden Schwierigkeiten, Sorgen und Arbeiten mit Standhaftigkeit zu ertragen und durch Geduld und Ausdauer zu überwinden, die sich ihnen in den Weg stellten und von ihnen erduldet und geleistet werden

mußten. Sie waren Manner, die für hohe und große Unternehs mungen ausgerüftet waren. Gewöhnliche Leschwerden, Entbehstungen, Unannehmlichkeiten und selbst Gesahren achteten sie gar nicht. Der Gegenstand, der ihre Seelen ausschließlich beschäftigte, war die Freiheit nicht blos ihrer eignen Personen und Angehörigen, sondern die der Millionen fünstiger Geschlechter. Wie konnten Manner, denen das Geschick einer unübersehbaren Nachkommenschaft anvertraut war, durch Gesahren abgeschreckt, oder durch ungünstige Ereignisse verzagt gemacht werden?

Da unfer beschränfter Raum uns nicht erlaubt nabere Ausfunft über alle die Dienste zu geben, welche herr Chafe als Mitglied des Congreffes wahrend der mehren Jahre geleiftet hat, welche er in die= fer Verfammlung nach ber Unabhangigfeits-Erflarung zubrachte, fo bemerfen wir nur, daß fie gablreich, verschiedenartig und von Bich= tigfeit maren, fo, daß es ihm wohl nur wenige Glieder diefer preis= murdigen Stifter unferer Freiheit an Gifer und Erfolg im Dienfte des Baterlandes zuvorthaten. Gein Trieb fur Erreichung der mog= lichst größten Refultate führte ihn wohl auch zuweilen selbst über die Grenze des Schicklichen. Er hatte noch verschiedene Collegen, die ihm in dieser hinsicht ahnlich maren und durch ihren Gifer mit= unter zu einer größern Sige und Seftigfeit verleitet murden, als mit den Regeln der Weisheit und Maßigung verträglich mar; boch wußten diefe Manner ihr Gefühl noch immer mehr zu maßigen und in den Schranken der Ordnung zu erhalten als manche Congreß= Glieder in spatern Zeiten, mo die Entschuldigung, die jenen gu Statten fam, daß die Gefahr des Baterlandes eine erhobete Energie ber patriotifden Empfindungen zur Aufregung der minder Gifrigen nothig machte, nur in viel geringerem Grade auf diefe angewendet werden fonnte, die fich durch bloke Seftigfeit des Partheigeiftes gu ben unverantwortlichsten Beleidigungen und Mighandlungen ihrer Collegen hinreißen ließen.

Im Jahre 1783 wurde Herr Chase, als er zufällig einen Besuch in Baltimore abgestattet hatte, eingeladen, einer Gesellschaft juns ger Männer beizuwohnen, die sich dort zu gewissen bestimmten Zeiten zu versammeln pflegte, um sich in der Besprechung wichtiger Gegensstände der Sittenlehre und Politik zu üben. Unter den jungen Männern, welche bei dieser Gelegenheit als Nedner auftraten, war einer der sowohl durch den Gehalt seiner Gründe, wie die Anmuth, mit der er sie vortrug, die Ausmerssamseit des Herrn Chase besons

bers erregt hatte. Beim Schluffe ber Unterhaltung fam er mit bem jungen Mann, der als Gehulfe in einer Apothefe frand, in ein Bes fprach und erfundigte fich bei ihm, ob er nicht Luft hatte, fich der Rechtsgelehrfamfeit zu widmen? Da herr Chafe fand, daß dem Gefragten die Mittel abgingen, auf ein fo foftspieliges Unternehmen einzugeben, fo bot er ihm aufs Freundlichfte feine Buchersammlung, feine Unterweifung und feinen Tifch zu diefem 3mede an. junge Mann mar William Pinfnen. Er nahm das Unerbieten feines großmuthigen Wohlthaters bankbar an, der nachher bas Bergnugen hatte, ihn als einen ber ausgezeichnetften Rechtsge= lehrten zu erblicken, die je die Schranfen amerifanischer Gerichts= hofe gefchmudt haben. Es mag an diefem Plate mit Schicklichfeit bemerft werden, daß er fpaterhin General=Unwalt ber Bereinigten Staaten murbe und als Befandter berfelben verfchiedene Jahre nach einander in London, Reapel und Et. Petersburg geftanden. Im gleichen Jahre mit herrn Pinfnen war auch herr Chafe in London, abgefandt von bem Staat Maryland, um fur benfelben ein großes Eigenthum in Anspruch zu nehmen, welches berfelbe, als er noch eine Colonie mar, ber Banf von England anvertraut batte. In der Betreibung biefes Geschäftes blieb er etwa ein Jahr in England, mabrend beffen er Belegenheit hatte, mit mehren ber ausge= zeichnetsten Mannern Diefes Landes befannt zu werben, namentlich mit Vitt, For und Burfe. 3mar fonnte er mahrend biefes feines Aufenthaltes im alten Mutterlande ben 3med feiner Gendung nicht erreichen, brachte die Cache jedoch in einen fo guten Weg, daß ber Staat in einem folgenden Zeitpunkte ungefahr 650,000 Thaler qu= ruderhielt. Auch verdanfte er biefem Aufenthalte in England feine zweite Gattin, die er dort heirathete und welche eine Tochter bes Dr. Samuel Giles war. Mit ihr fehrte er im Jahre 1784 nach Umerifa gurud.

Im Jahre 1786 zog er auf die dringende Einladung seines Freundes, Colonel Howard, von Annapolis nach Baltimore, der ihm ein Geschenf von zehn Lotten Landes machte, ein ansehnliches und werthvolles Stuck Landes, auf welchem er sich ein Haus baute, welches seine Wohnung bis zu seinem Tode blieb. Bei seinem Abzuge von Annapolis überreichte ihm die Corporation dieser Stadt ein Zeugniß ihrer Hochachtung in folgender Adresse: "Mein Herry der Mayor, die Aldermänner und Mitglieder des allgemeinen Rathes der Stadt Annapolis ergreisen diese Gelegenheit, ihre tiefgefühlte

Untspflichten als Necorder dieser Stadt geleistet haben, auszussprechen, da Sie niemals ermangelt haben, das Interesse und die Wohlfahrt derselben nach Möglichkeit zu befördern. Besagte Beamsteten bedauern sehr, daß dies nicht bei einer für sie erfreulicheren Gelegenheit geschehen konnte, indem Ihre Entsernung von Annapolis diese Versammlung eines treuen und einsichtsvollen Collegen und die Stadt eines schäßbaren Bürgers beraubt. Uebrigens folgen Ihnen unsre wärmsten Wünsche für Ihr dauerhaftes Glück und Wohlersgehen."

Auf diese Abresse gab Herr Chase folgende Antwort: "Die mir heute überreichte Zuschrift des Mayors, der Aldermanner und Mitzglieder des allgemeinen Rathes dieser Stadt gewährt mir ein um so reineres Vergnügen, je geneigter ich bin mir zu schmeicheln, daß die Sprache derselben den wirklichen Gesinnungen der Bürger gegen mich entspricht. Als Recorder der Stadt folgte ich sowohl der Stimme der Pflicht als der Reigung, wenn ich auf genaue Befolz gung der städtischen Verordnungen drang und meine Hand zur Einzsührung besserer polizeilicher Verfügungen zum Vortheile der Stadt bot. In der Erfüllung dieser Pflicht erfreute ich mich immer der willigen Mithülse meiner Brüder im Amte und der übrigen Glieder der Corporation, so daß mir selbst nur ein kleiner Antheil von Verzdienst übrig bleibt. Meine Geschicklichkeit hat die Corporation höher angeschlagen, als solche verdiente; ich wünsche, sie möchte meiner Neigung Nußen zu stiften gleich gesommen senn.

"Als einer der Delegaten von Unnapolis suchte ich meine amtslichen Bemühungen bei allen Gelegenheiten zur Beförderung des Interesse und der Bohlfahrt der Stadt geltend und erfolgreich zu machen, und, unterstüßt von meinen Collegen, fand ich diese Unstrenzungen in einigen Fällen ihren Ubsichten entsprechend. Ich fühle mich selbst reichlich durch die Billigung des Körpers belohnt, in welchem Sie zu präsidiren die Ehre haben. Einem öffentlichen Diener kann nichts erfreulicher senn, als Beweise von dem Wohlgesfallen an seinem amtlichen Betragen von denen zu erhalten, welche die vereinte und unbestochene Gesinnung seiner Constituenten ausssprechen und dies ist die einzige wirkliche Belohnung, welche ein freies und tugendhaftes Bolk ertheilen und ein redlicher Repräsenstant erwarten kann.

"Berfichern Sie die Corporation meiner warmften Theilnahme an

der Wohlfahrt derfelben und lassen Sie mich noch den herzlichen und aufrichtigen Bunsch aussprechen, daß die Stadt Annapolis immers dar durch die Harmonie und Freundschaft, das Wohlwollen und ben Patriotismus seiner Burger ausgezeichnet seyn moge."

Im Jahre 1788 murbe Berr Chafe jum Prafident-Richter eines Eriminal-Berichtshofes fur das County und die Stadt Baltimore ernannt, welcher um biefe Beit bort errichtet murde. Diefe Unftel= lung hinderte ihn jedoch nicht in der Ausübung feiner juriftischen Praxis, welche er bis jum Jahre 1791 fortfette, in welchem Jahre er die Unstellung als Oberrichter der Haupt-Court von Maryland In einem der vorhergegangenen Jahre mar herr Chafe Mitglied der Convention von Maryland gemesen, die fich zu dem 3wed verfammelt hatte, die Foderal-Conftitution von Geite diefes Staates ju genehmigen. Er mar mit diefem Inftrument in ber That felbft nicht gang zufrieden, indem er es nicht demofratisch genug fand. Dan fagte von ihm, er habe der Foderalparthei im Lande angehört und fen berfelben bis an feinen Tod zugethan ge= wefen, habe aber feinesweges jene Partheilichfeit fur England ge= hegt, welche diefer Parthei gewohnlich zugeschrieben wird. Bei bie= fer Eigenthumlichkeit der Unsichten und Gefühle war herr Chafe, wie man leicht benten fann, nicht ohne Feinde.

Im Jahre 1704 ereignete sich in der Stadt Baltimore ein Borsfall, welcher dem Richter Chase eine Gelegenheit gab, die Festigseit seines Charafters zu zeigen, insofern die Wurde des richterlichen Standes und die Herrschaft des Gesetzes dabei betheiligt und zu retzten war. Die Beranlassung zu dem angedeuteten Ereigniß gab die volksthümliche eigenmächtige Bestrasung zweier von der aufgeregten Volksmenge mit Theer und Federn in den öffentlichen Straßen der Stadt besleideten und so herumgeschleppten Personen. Die Umsstände des Lärms wurden vom Richter Chase untersucht, und in Folge der Untersuchung zwei angesehene und beim Volk beliebte Männer als Urheber des Unfugs verhaftet.

Als sie vor die Court gebracht worden waren, weigerten sie sich Sicherheit zu geben. Der Richter erklarte ihnen, daß sie in diesem Falle ins Gefängniß wandern mußten. Der Scheriff weigerte sich indessen sie bahin zu bringen, indem er Widerstand von Seite des Volkes fürchtete. "Nehmt Euch die gesehliche Begleitung," erwiesterte der Richter, wogegen der Scheriff einwendete, daß niemand diesen Dienst thun wolle. "Ruft die Leute her," sprach nun der

Richter mit ernstem Unwillen, ich will felbst als Begleitung dienen und sie ins Gefängniß bringen."

Ein anwesender Nechtsanwalt wollte nun einen Bersuch machen die Sache zu vermitteln und den Nichter zu bewegen, den Berhaftst besehl zurückzunehmen. "Gott bewahre," entgegnete der Nichter, "Ich will meine Psticht erfüllen, welche Folgen auch daraus für mich und meine Familie hervorgehen mögen." Er wies nun die Partheien an, sich am folgenden Tage wieder einzusinden und erwiesetre auf die ihm gemachte Einwendung, daß der solgende Tag ein Sonntag sen. "Rein besserer Tag fann dazu gewählt werden, um die Gesehe des Landes in Bollzug zu sehen. Ich erwarte Euch hier, und will von diesem richterlichen Stuhle weg in das Haus Gottes gehen."

Die angeflagte Parthei vernachläffigte jedoch die geforderte Burg= schaft am Conntage zu geben und Chafe mandte fich auf ben Grund Diefer Bernachläffigung burch einen Expressen an den Gouverneur und den Rath, indem er fie gur Gulfe in der Bollgiehung der Gefete aufforderte. Um Montag murbe die geforderte Gicherheit gegeben, aber als die große Jury fich versammelte, übergab folde, ftatt eine Rlage gegen die Berachter ber Court einzubringen, eine Befchwerde über ben Richter Chafe felbft, worin fie fein Berhalten gegen ben Scheriff mit Strenge tabelte und ihn befchuldigte, bie Acte ber Rechte verleßt zu haben, indem er zu gleicher Zeit zwei mit einander unvers trägliche Uemter befleide, nämlich bas eines Dberrichters ber Eris minal= und der General=Court. Auf Diefe Befchmerde antwortete Richter Chafe mit eben fo viel Magigung als Feftigfeit, und gab jum Schluffe der Jury ju erfennen, daß fie ihre Befugnif überfchrit= ten und Wegenfrande berührt habe, die außer ihrem Birfungofreife lagen, zu dem jurudzufehren er fie ermahnte, wodurch allein fie fich die Achtung dauernd fichern fonne, die ihr als oberfte Auffichtsbe= horde der Ordnung und Sicherheit im Staate Maryland auch von ihm gebühre.

Im Jahre 1796 ernannte ihn Washington zu einem Richter des Ober-Gerichtshoses der Bereinten Staaten, welches Umt er fünfzehn Jahre hindurch mit Würde und Einsicht bekleidete, obgleich auch ihm, wie manchem Berdienstvollen in andern Freistaaten und unserer eignen Union das Loos zu Theil wurde, theils unrecht beurztheilt, theils mit einer aus Partheihaß entsprungenen Feindseligkeit behandelt zu werden. Im Jahre 1804 wurde auf Antrag John

Randolphs von Birginien im Repräsentantenhause des Congresse eine aus acht Artiseln bestehende Rlage gegen ihn wegen ungebührs lichen und anmaßenden Berhaltens in seinen richterlichen Amtsvershältnissen, welche er sich angeblich in Richmond, Philadelphia und anderwärts hatte zu Schulden kommen lassen, vorgebracht und dem Senat dieser NationalsBersammlung zur Entscheidung übergeben. Dieser erleuchtete Körper sprach ihn jedoch am 5. Merz 1805 in Bezug auf fünf der Klagepunkte durch eine Mehrheit der Stimmen von aller Ueberschreitung seiner Besugnisse frei und die übrigen Punkte wurden auch troß aller Anstrengungen seiner politischen Gegner zu seinem Bortheile entschieden, da von den Stimmen sich nicht die zwei Orittheile wider ihn erklärten, die zu einer Berurtheis lung erforderlich waren.

Alle Wohldenkenden freuten sich, daß der redlich gesinnte, nur in seinem Beruse vielleicht zu strenge Diener der Gerechtigkeit, der patriotische Chase, dem Neße politischer Gegner entgangen war; er selbst ertrug auch diese Prüfung mit der Standhaftigkeit eines durch Widerwärtigkeiten aller Art ungebeugten Charakters, obgleich zu dieser für einen Mann von einem tiesen Ehrgefühl nicht wenig empfindlichen Kränkung sich auch ein körperliches Ungemach gesellte, ein Anfall der Gicht, an welchem er nicht wenig litt. Doch war es ihm, als er von diesem Uebel wieder hergestellt war, vergönnt, seine richterlichen Amtsverrichtungen, ungestört vom Haß seiner Feinde und ermuntert durch den Beifall seiner ihn ehrenden Mitbürger, fortzusesen und so seinen Trieb zu gemeinnüßiger Thätigkeit würdig zu befriedigen.

Als aber im Jahre 1811 seine Gesundheit schnell und bedeutend zu wanken ansing, erkannte er selbst bald die Gefahr seines Zustanz des und daß sein Ende nahe sen. Sein Tod erfolgte am 19. Juni. Nachdem er das Mahl der Liebe genossen, erklärte er, daß, so wie er Bergebung seiner Sünden hosse und deren gewiß sen, auch er allen seinen Feinden von Herzen verzeihe und im Frieden von der Welt scheide. Mit der Ruhe des Weltweisen und des Christen blickte er auf die Angelegenheiten dieser Welt, die er zum Besten seiner trauzernden Familie noch mit der ihm so lieb gewordenen Genauigseit ordnete; ermahnte dann seine Geliebten zu stiller Fassung, verbot jeden Prunk bei seiner Beerdigung und an seinem Erabe und schied so von einem Leben, reich an Beschwerden, aber auch an nüßlichen Leistungen zum Wohl einzelner seiner Mitbürger und deren Gessammtheit.

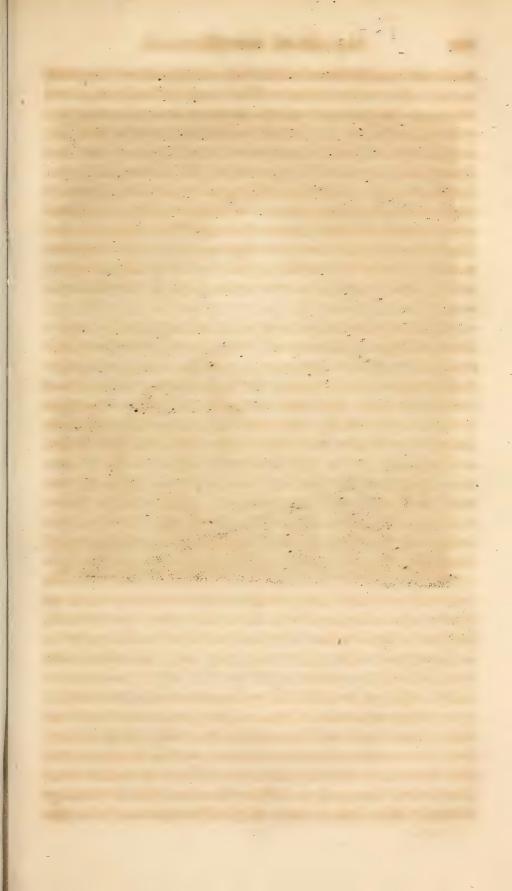



MILLIAN PAGA.

Eng! by P. Mayerick from a crawing by J.D. Longacre from Copley .

Mus biefer Sfigge mird es fich ergeben, bag Richter Chafe fein alltäglicher Mensch mar. Un Berftandesfraften mar er von Ratur reichlich und auch mit jener dem Richter und Rechtsgelehrten überhaupt fo wichtigen Geiffesgegenwart begabt, die ihn in den Stand feste, fie in jedem Mugenblid auf's Trefflichfte zu benüßen. Gein Muth war zu allen Zeiten unerschütterlich. Rur hatte er bei biefer innern Rraft aud mit einer heftigfeit bes Temperaments gu fam= pfen, die ihn oft zu einem Benehmen hinriß, welches er felbft miß= billigen mußte. Geine Biederfeit und Offenheit mußte indeffen meiftens diese Uebereilungen wieder gut ju machen; daher er der Freunde viele hatte, welche ihn mahrhaft liebten und deren Liebe er redlich und beharrlich erwiederte. Innig mar feine Liebe und Un= hanglichkeit an fein Baterland. In den Tagen der fcmerfren Beim= fuchung deffelben frand er fest und treu deffen Sache bei und in ben Unnalen feiner Befreier wird fein Ramen immer einen glanzenden Rang behaupten.

#### William Paca.

Das stille Verdienst entgeht in vielen Fällen der Beobachtung der Menge, aber nicht dem Blicke des sorgfältigen Beobachters, wenn es in dessen Gesichtöfreis kommt. Kräftige kühne Charaktere erregen das Erstaunen, die Bewunderung, den rauschenden Beifall der Wenge, aber die sanfte überwiegende Sprache der ruhigen Beisheit, das milde Wort besänftigender Herzenögüte wird von dem Freunde der Wenschheit, wenn er die Freude hat es zu vernehmen, nicht übershört, sondern mit Wohlgefallen vernommen. So können und sollen sich in den Hallen gesetzgebender Versammlungen die Stimmen der Weisesten und Besten zu einem Concerte vereinen, in dessen die Nation Wohlklang und Harmonie erkennen kann, wo Milde mit Strenge gepaart die heilsamsten Versügungen hervorbringen und die Vielheit selbst endlich doch zur Einheit, zur Gestaltung eines vollzständigen Ganzen führt.

Billiam Paca war am 31. October 1740 geboren. Er war der zweite Sohn eines Herrn John Paca, eines großen Lands besißers, der in Hartfort County, im Staate Maryland wohnte. Sein Bater, der die Bichtigkeit einer guten Erziehung richtig zu beurtheilen wußte, brachte seinen Sohn in einem gehörigen Alter in das Collegium von Philadelphia, welches damals unter dem beredten

und gelehrten Dr. William Smith blühte. Nachdem er im Jahre 1759 jum Baccalaur der freien Kunste befördert worden war, kam er in die Amtöstube des Herrn Stephan Bradlen, eines ausgezeiche neten Rechtsgelehrten zu Annapolis, um dort in die Grundsätze und Praris der Rechtskunde eingeweiht zu werden.

Der junge Paca war ein fleißiger Student und berechtigte fruh schon zu den schönften Erwartungen in hinsicht auf seine kunftigen Leistungen. Die Erlaubniß zu practiciren erhielt er im Jahre 1761 und wurde zur Praris an der Provinzial=Court im Jahre 1764 zusgelassen. Er ließ sich in Annapolis nieder, wo seine Mitbewerber John Price und Samuel Chase waren, mit welchem Lestern er bestonders vertraut wurde und mahrend des Revolutionskampfes in Gemeinschaft eine nicht unbedeutende Rolle spielte.

Die politifche Laufbahn bes herrn Paca begann im Jahre 1771, in welchem Jahre er beauftragt murde, bas County als Abgeord: neter in ber Propingial=Berfammlung ju reprafentiren. Bu biefer Beit, fo wie noch mehre Jahre langer, berrichte ein großes Difver= frandniß gwifchen ber Regierung, welche grundherrlich mar, und bem Bolfe. Die Regierung mar in brei Zweige getheilt: ein Saus ber Bablburger (burgesses), beffen Glieder vom Bolfe gewählt murden; der andere Zweig bieß das Dberhaus, beffen Blieder nach bem Wohl= gefallen bes Befigers gemablt und entfernt werden fonnten. Gouverneur bildete ben dritten Zweig, ohne beffen Buftimmung feine Mete der Berfammlung gultig mar. Und biegu fam noch, daß der Befiger felbft, ber gewohnlich in England lebte, fich das Borrecht vorbehielt, gegen alle folde Gefete gu proteffiren, die er fur unver= träglich mit feinem Intereffe anfah, wenn fie gleich die Buftimmung ber oben genannten drei 3meige ber Regierung erhalten hatten. Es war daber haufig ein nicht geringer 3wift zwischen bem untern Saufe oder den Reprafentanten des Bolles und dem obern Saufe und dem Gouverneur, von welchen man annahm, daß fie unter dem Einfluffe bes Gouverneurs ffanden.

In dieser Provinzial=Bersammlung repräsentirte herr Paca das Bolf, an dessen Interesse er tiesen Theil nahm und welches treulich zu bewahren er fest entschlossen war. Die Interessen des Bolfes und des Besisers schienen sich öfters anzuseinden. Ein habsüchtiger und zur Unterdrückung geneigter Geist bezeichnete das Berhalten des Besispers und seiner Parthei. Es war daher wichtig für das Bolf, Männer als seine Repräsentanten in der Bersammlung der Bahls

burger zu haben, die dessen Rechte kannten und Muth genug hatten sie zu behaupten und zu vertheidigen. Solch ein Mann war Paca. Er war gelehrt in Bezug auf Nechtökenntnisse überhaupt und jene besonders, welche in die Verhaltnisse zu der grundherrlichen Regies rung und deren Ansichten, Grundsäße und Ansprüche einschlugen, und hatte zu allen Zeiten Muth genug, wenn es die Umstände ersforderten, den Erdreistungen der Habsucht und Eingriffen der Insrannei Widerstand zu leisten.

Folgende Anekdote wird von diesem muthvollen Geiffe, der Herrn Paca beseelte, dem Leser eine günftige Borstellung beibringen. Im Jahre 1771 war die Zeit der Gültigkeit einer Acte abgelausen, welche sich auf die Regulation des Taback als Stapel-Artikels und die Gebühren gewisser Beamten bezog. Diese Acte wollten die Respräsentanten nicht erneuen, ohne eine Herabsehung der Gebühren dieser Beamten. Da keiner der Zweige der Versammlung nachzgeben wollte, so siel die Abgabenbill durch, welches den Gouverneur bewog, eine Proclamation des Inhalts ergehen zu lassen, daß die betheiligten Beamten ihre Geschäfte nach dem alten Gesese fortbestreiben sollten.

Die Aufregung, welche hierdurch in der ganzen Provinz entstand, war groß und stieg in einigen Plaßen, besonders in Unnapolis, bis zum Tumult. In dieser Stadt versammelte sich eine Menge Burzger, um ihren Abscheu vor dem Benehmen des Gouverneurs auszussprechen. An der Spiße dieser Menge befanden sich Herr Paca und Herr Chase. Es bildete sich ein Zug, welcher, angeführt von den besagten Herren, sich bis zu einem vorher errichteten Galgen begab, an welchem man des Gouverneurs Proclamation an einem Stricke in der üblichen Form aushing. Zulest wurde sie herabgenommen, in einen dazu versertigten Sarg gelegt und neben dem Galgen in ein Grab versenft. Während der ganzen Ceremonie wurden auf einem Schooner, den Herr Paca eignete und dessen Station nicht weit von dem Schauplaß dieser Verhandlung entlegen war, minutenweise Kanonen gelöst, worauf zum Schluß die Bürger zurücksehrten und den Tag in Festlichseiten zubrachten.

Der Zwist, dessen wir eben gedachten, hatte schon lange gedauert und bestand fort bis zum Zeitpunkt des Revolutionskampses. Als dieser Kampf um das Jahr 1774 seinen Anfang nahm, gab es dem zufolge Männer in Maryland, welche wohl vorbereitet waren, mit Kraft und Entschlossenheit in denselben einzugehen. Sie waren in

einer Schule des Streits aufgezogen worden, hatten jeden Punkt der amerikanischen Gerechtsame studirt; und da es ihnen an jenem Grade von Muth und Kühnheit nicht fehlte, der mit der Kenntniß ihrer Rechte im richtigen Verhältniß stand, so waren sie vollig gezeignet, eine entschiedene Rolle in dem bevorstehenden Kampfe zu spielen.

Un dem ruhmwurdigen Congresse des Jahres 1774 nahm Herr Paca gemeinschaftlich mit Samuel Chase und einigen andern Herren als Abgeordneter Antheil. Sie erhielten ihre Unweisung von der Convention von Maryland, welche sie zu diesem Amte berusen hatte und sollten ihr gemäß: "einen allgemeinen Plan des Berhaltens entwersen, durch den die Handelsverbindung der Colonien mit dem Mutterlande, die Erleichterung des Zustandes der Stadt Boston und die Erbaltung der amerikanischen Freiheit bewirft würde." Die Constituenten des Herrn Paca waren mit seinem Verhalten so zusfrieden, daß er zu der nämlichen Stelle bis zum Jahre 1778 immer wieder berusen wurde, bis er am Schlusse desselben sieh von diesem Umte lossagte.

Herr Paca mar ein offener Bertheidiger ber Unabhängigfeitse Erklärung, so wie mehre seiner Collegen. Um zu diesem Ziele zu gelangen, ließen sie es an keiner Anstrengung fehlen. Die Mehre zahl ber Einwohner von Maryland mar indessen für eine solche Maßregel nicht vorbereitet. Diese mar dem Ronige und dem Mutzterlande noch mit vieler Anhänglichkeit zugethan und äußerte gegen beide in deren Convention im Beginn des Jahres 1776 eine manznichfaltig ausgesprochene Hochachtung und Ergebenheit.

Diese Bersammlung machte es daher ihren Abgeordneten streng zur Pflicht feinem Borschlag zu einer Unabhängigfeites-Erflärung beizustimmen und begleitete diese Untersagung mit einem Beschluß, daß Maryland feine Berpflichtung anersenne, welche aus einem solchen Beschluß des Congresses für diese Colonie abgeleitet werden könnte.

In dem Abriß der Lebensumstände des Herrn Chase haben wir die Art und Beise erzählt, wie eine Beränderung in der Gesinnung des Bolfes in Bezug auf diesen Gegenstand bewirft wurde, die man hauptsächlich den Bemühungen des Herrn Chase verdankt. Um 28. Juni nahm die Convention von Maryland ihre Anweisung an ihre Abgeordneten zurück, welchen es dadurch frei gestellt wurde für die Unabhängigseits-Erklärung zu stimmen oder nicht. Diese trugen

feinen Augenblick Bedenken folche Erlaubniß dazu zu benüßen, um ihre Stimme für die Sache der Freiheit zu geben und bald darauf erklärte die Convention ihren Beitritt zu dieser Maßregel und stimmte dem Beschluß derselben bei, zu deren Aussuhrung ihr Leben, Eigensthum und Ehrenwort als Unterpfand einzusehen.

Früh im Jahre 1778 murde Herr Paca zum Oberrichter des bochsten Gerichtshofes seines Staates ernannt, welches Umt er fortsuhr mit Ruhm zu bekleiden, bis er im Jahre 1780 vom Consgreß zu der noch wichtigeren Stelle eines Präsidenten des Apellationss Gerichts in Admiralitätsfällen und vorkommenden Prisensungeles genheiten erhoben wurde. Auch in diesem Posten erwarb sich Herr Paca den Beifall seiner Mitburger. Er drang mit Leichtigkeit und Tiese in den Geist der gegenseitigen geseslichen NationalsBerfügunsgen ein und hatte die Genugthuung, seine Entscheidungen sowohl zu Hause als im Auslande willig angenommen und hochlichst gebilligt zu sehen.

3m Jahre 1782 murde er jur Gouverneursffelle feines Beimath= Staates berufen. Much in diefem hohen und schwierigen Poften betrug er fich mit feiner gewohnten ungemeinen Punftlichfeit, Burde, Rechtlichfeit und Ginfachheit. Un den Intereffen der Religion und ber Wiffenschaften nahm er einen weifen und lebhaften Untheil, beide durch liberale Privatunterftugung fowohl als durch feinen amtlichen Ginfluß begunftigend. In der Eigenschaft eines Ober= hauptes des Staates erflarte er fich hieruber gegen die Staatsgefes= gebung auf folgende Beife: "Beit entfernt von der Absicht Thre amtliche Ueberlegungen mit allzuviel Gegenfranden behelligen zu mol= len, fann ich bennoch nicht umbin, Gegenftande, welche fo allgemein wichtig und einflufreich find, wie Religion und Gelehrfamfeit, me= nigftens einigermaßen zu beruhren. Die Leiden und Entbehrungen der Diener des Evangeliums von allen Benennungen mahrend des Rrieges waren nicht gering und die Ausdauer und Festigfeit berer, welche ihre geheiligten Pflichten unter fo entmuthigenden Umffanben redlich fortgefahren haben zu erfüllen, berechtigt diefelben zu unferer dankbaren Unerfennung. Die Ucte der Rechte und unfere Regierungsform erfennen beide den Grundfat der öffentlichen Unterftugung der Diener der Religion an und bestimmen die Urt und Beife berfelben. Der eifrigfte Bunfch, ben Gegen einer begludens ben und weisen Regierung immer reichlicher verbreitet und bas Wohl und Glud unfrer Mitburger immer erfreulicher bluben gu feben,

fo wie die innige Ueberzeugung von dem machtigen Einfluß der Rezligion, wenn solche durch wahrhaft ehrwurdige Lehrer derselben verzbreitet wird, dringt uns auf's Ernstlichste und Warmste unter den ersten Gegenständen ihrer Aufmerksamkeit bei dem wiedergekehrten Frieden die Ergreifung folcher Maßregeln zur Unterstüßung von Kirchen und Schulen zu empfehlen als die Constitution in solchen Fällen genehmigt und billigt."

Die Empfehlung diefes Gegenstandes durch Gouverneur Paca wurde von der Gesetzgebung gunftig aufgenommen, welche verschiez dene Acten zur Unterstüßung der drifflichen Gemeinden von mehren Benennungen annahm, deren damals viele in Maryland waren. Das Interesse, welches der Gouverneur an den Angelegenheiten der Religion nahm, gewann ihm den Beifall der verschiedenen Religionszgesellschaften und veranlaßte eine formliche Dankadresse, mit welcher die Angehörigen der protessantischebischöflichen Rirche ihn beehrten.

Nachdem Herr Paca das Umt eines Gouverneurs von Maryland ein Jahr lang befleidet hatte, zog er sich bis 1786 ins Privatleben zurud, wurde jedoch in diesem Jahre noch einmal bewogen, die Last der Gouverneursstelle abermals für ein Jahr zu übernehmen.

Als im Jahre 1789 die Foderal-Regierung organisirt murde, ers hielt er vom Prasidenten Washington die Anstellung eines Richters der Distrifts-Court der Vereinigten Staaten fur Maryland. In diesem Amte verblieb er bis 1799, in welchem Jahre er, sechzig Jahre alt, in eine andere Welt abgerusen murde.

Herr Paca mar zweimal verheirathet; bas erstemal an eine Tochzter bes Herrn Samuel Chem, im Jahre 1761, ba er sich noch der Rechtswissenschaft bestiß; bas zweitemal im Jahre 1777 an die Tochter eines angesehenen Herrn in Philadelphia, Namens Harrison. In der ersten Che murden ihm funf Kinder geboren, von denen nur eines noch am Leben ift. Don seiner zweiten Gattin hatte er nur einen Sohn, der furz nach seiner Mutter starb, deren Tod sich im Jahre 1780 ereignete.

Nicht vielen Sterblichen murde bas Loos zu Theil so vielseitig und heilfam auf ihrer Mitmenschen Wohlfahrt einzuwirfen als es ihm gelang, bessen vorzügliche Naturgaben durch eine Klugheit, die ihn aus dem Umgang mit allen Classen von Menschen geistigen Gewinn ziehen lehrte und eine weise Benühung vorzüglicher wissenschaftlicher Werke eine seltene und keineswegs einseitige Ausbildung erhielten.

Im Meußern befaß biefer verdienftvolle Mann viel Einnehmendes

und fein Umgang mar überaus belebt und angenehm. Er mar bas ber in den Rreifen jungerer Perfonen eine fehr ermunfchte und ges feierte Erfcheinung; und es muß unter feine fconften Charafter= guge mitgegahlt werden, daß er an ber Fortbildung ber Jugend einen lebhaften und thatigen Untheil nahm. Gelbst als Gouverneur fand er es nicht unter feiner Burde, haufig einem in Unnapolis entftan= denen Club beizuwohnen, der aus jungen Perfonen beiderlei Ge= schlechts bestand, die durch Sulfe diefes Mittels fich geiftig auszu= zeichnen fuchten. hier wirfte fein humanes durch milde Burde Butrauen gewinnendes Benehmen, feine geiffreiche und belehrende Mittheilung fraftig mit, diefe Unffalt zu vervollfommnen, aus der fpaterhin Theilnehmer in die Welt übertraten, die fich durch Ginficht und Liberalitat als Dechtsgelehrte, Staats= und Befchaftsmanner auszeichneten. In diefem Birfel mar es, mo der berühmte Diedner William Pinknen zuerft die Aufmerksamkeit des herrn Chafe auf fich zog, wie wir in deffen biographischem Abrif erwähnt haben. herrn Paca's Tod erregte das Bedauern aller, die ein Leben voll patriotischer Thatigfeit, voll sittlichen Werthes und voll murdigen Strebens zur Erreichung gemeinnutiger Zwede gebührend zu fchaten mußten.

#### Thomas Stone.

Ein vorzüglicher Mann wird fich nie zu einem Umte brangen, weder um des Bortheils willen, den es gemahrt, noch der Ehre me= gen, die es verleiht. Das Jagen und Saschen nach Memtern ift nur den Beiftern und Raturen einer niedrigern Ordnung eigen, über die sich der Patriot von hohem sittlichen Werth und mahrer echter Burde des Charafters weit erhebt. Ihm ift ein übertragenes Umt eine Burde, der er fich zwar unterzieht, wenn es das Baterland fordert, die er auch ohne Rlagen und Murren trägt, indem er feinen Obliegenheiten alle die Benuge leiftet, zu denen er fich verpflichtet fühlt, die er aber mit Freuden folchen überläßt, von denen er glaubt oder weiß, daß fie fich beffer dazu schieken als er felbit. Co dachte der treffliche Sancod und die mehrsten seiner ruhmmurdigen Mitgenoffen im Rampfe fur Freiheit und Recht, und unter ihnen auch der redliche Mann, von dem die folgende Denfschrift handelt. Doge biefer Beift der Unfpruchlofigfeit, Uneigennutigfeit und edlen Befcheidenheit auch funftig wieder unter unfern Gefchaftsmannern fo

einheimisch und herrschend werden, als er zur Zeit der Boreltern war, bann murde eine erhöhete National-Bohlfahrt, eine weisere Benühung der Quellen, Mittel und Bedingungen derselben in den Bersammlungen der Abgeordneten der Nation und der Staaten die beglückende Folge dieser munschenswerthen Sinnesanderung seyn.

Thomas Stone mar ber Cobn eines in Pointon Manor, Charles County, anfaffigen Gutebefigere Ramens David Stone, eines Abkommlings von William Stone, ber gur Beit Erommells Gouverneur von Maryland gemefen mar. Der junge Thomas zeiche nete fich fcon in fruber Jugend burch eine ungewohnliche Lernbes gierbe aus. In feinem funfzehnten Jahre erhielt er, nachbem er in ber Renntnif ber englischen Sprache einen guten Brund gelegt batte, nach vielem Bitten von feinem Bater die Erlaubnif, Die Echule eines von Schottland geburtigen Beiftlichen, Ramens Blaizedel gu befuchen, um die Unfangsgrunde ber lateinischen und griechischen Sprache ju frudiren. Diefe Schule mar gehn Meilen von feines Batere Wohnung entfernt, fein Gifer Renntniffe gu geminnen mar aber fo groß, daß er bie Unffrengung nicht fcheute, biefen Weg gu Pferde, moju er fich jeden Morgen fruh aufmachen mußte, taglich smeimal gurud ju legen und auf biefe Weife trat er gur gemobn= lichen Zeit in Die Schule ein.

Als er zur Wahl eines Erwerbszweiges schreiten sollte, neigte sich diese zur Ausübung ber Rechtswissenschaft. Aber hiezu mußte er, obgleich sein Bater nicht ohne Bermögen war, Geld entlehnen. Er mahlte sich zu seinem Führer auf dem weiten Felde der Rechtskunde einen angesehenen Unwalt zu Annapolis, Namens Thomas Johnston und begann, nachdem er seine Borbereitungsstudien vollendet hatte, seine eigne Geschäftsführung in Fredericktown, Maryland, von wo er, nach zweijährigem dertigen Aufenthalte sich nach Charles County, im nämlichen Staate begab, um daselbst die Rechtspsiege auszuüben.

Schon an dem erstgenannten Plage seiner Rechtspratis war es ihm gelungen so viel zu erwerben als nothig war, die Schulz ben zu bezahlen, die er hatte machen mussen, um sich zur Ausübung seines Berufes vorzubereiten. In seinem acht und zwanzigsten Jahre heirathete er eine Tochter des Dr. Brown, welche ihm als Mitgabe tausend Pfund Sterling zubrachte. Mit diesem Gelde kaufte er eine Bauerei, nicht weit von dem Dorfe Port Tobacco, auf welcher er mahrend des Revolutionskampses seine meiste Zeit zus brachte.

Die Befchafte bes herrn Stone maren mahrend eines beträchte lichen Theile diefes Zeitraums nicht einträglich und ba ber Boden ber Bauerei, auf ber er lebte, unergiebig mar, fo fand er es unmogs lich mehr zu erübrigen, als eine anfrandige Lebensweise hinwegnahm. Die hauslichen Ausgaben wurden außerdem noch durch den Umffand vermehrt, daß die Erhaltung von vier Brudern, die allerfeits noch febr jung waren, ihm oblag. Die Lage mancher Familienvater, mab= rend jener prufungsvollen Zeit mar der des herrn Ctone abnlich. Gie hatten geringe Erbtheile; Die Gefchafte befanden fich großen= theils im Stoden, wozu noch fam, baf ihre Zeit und Salente von ihrem schwer belafteten Vaterlande bringend in Unfpruch genommen wurden. Dennoch befeelte diefe wurdige Manner, umringt wie fie waren mit Echwierigfeiten und Drangfalen, eine reine Baterlandes liebe und ffarfte fie in bem großen Entschluffe alle und jede Opfer ju bringen, welche die beilige Cache ber Freiheit ihnen gur Pflicht machte. Und in diefer edlen Bereitwilligfeit frimmten die Glieder ihrer Familien freudig mit ein. Welchen Verluft fie auch erlitten, welchen Schaden fie erfuhren,-fo erhob und troffete fie immer ber Gedanfe, mas mir jest dulden, führt jum Beil des Gangen, gur end= lichen Unabhangigfeit von jeder auslandifchen Gewalt, gur Gerschaft eigner nicht aufgedrungener, auf die Wohlfahrt bes Landes von den beffen und weiseffen feiner Cohne berechneter Gefete und Unordnungen, jum dauernden Glud einer unüberfehbaren Rach= fommenschaft.

Obgleich Herr Stone als ein Mann von nicht alltäglichen Talensten und Einsichten und von unerschütterlicher unbestechlicher Rechtslichkeit anerkannt war, so scheint er doch nicht früher als im Jahre 1774 ins öffentliche Leben getreten zu seyn. Er war kein Glied des erhabenen Congresses dieses Jahres, erhielt aber seine Ernennung als Abgeordneter zu demselben im December. Er nahm seinen Sit im solgenden Jahre ein und wurde mehre Jahre nach einander zu diesem hohen Posten immer wieder gewählt.

Wir haben schon in den vorhergegangenen biographischen Stizzen der andern Herren, die von der Provinz Maryland abgeordnet was ren, Gelegenheit gehabt, der Anhänglichkeit und Zuneigung zu gezdenken, mit welcher die Mehrzahl der Einwohner derselben, trot der obwaltenden Mischelligkeiten zwischen den Zweigen der Negierung, dem König und dem Mutterlande manche Jahre hindurch zugethan waren, und den Widerwillen bemerklich zu machen, mit welchem dies

fer Theil der Bevolkerung auf die Maßregel einer Unabhängigkeites Erklarung blickte. Als daher gegen Ende des Jahres 1775 diese Maßregel ein Gegenstand ernstlicher Berathschlagungen in allen Theilen des Landes zu werden anfing, gab dies vielen Burgern Mazrylands Stoff zur Unruhe und Bekümmerniß, und befürchtend, daß ihre Abgeordneten im Congreß, welche meist junge Männer waren, geneigt sehn oder gemacht werden konnten, diese so gefürchtete Maßzregel zu begünstigen, war die Convention ernstlich darauf bedacht, sie gegen einen solchen Absall durch streng bestimmte und genau binzbende Anweisungen zu verhüten.

"Bir maden es Euch jur Pflicht," beift es in biefen Borfcbrif: ten, "taß Ibr nicht, ohne die Convention vorher bavon in Kenntniß gefest und ihre Buffimmung eingeholt gu baben, gu irgent einem Borichlag Eure Ginwilligung gebt, burch welchen biefe Colonien fur unabhangig von ber Rrone Grofbritaniens erflart murten, noch gu irgend einem Borfchlag eine Berbindung mit irgend einer auswarti: gen Macht einzugeben, noch auch zu einer Bereinigung ober Berbindung tiefer Colonien, welche als nothwendige Folge eine Trennung vom Mutterlande nach fich gieben mußte; es mare benn, bag nach Eurer befren leberzeugung, ober nach bem Urtheil von vier von Euch, ober einer Mebrzahl von Euch allen, wenn 3hr alle im Con: greß anwefend fenn wertet, es ale unbedingt nothwendig anerkannt murde, um die Freiheiten ber vereinten Colonien gu erhalten: und follte eine Debrgabl ber Colonien im Congreß, tiefem euren Urtheil entgegen, beschließen zu erflaren, bag biefe Colonien unabhangig von ber Rrone von Grofbritanien fepen, ober eine Berbindung mit irgend einer auslandischen Macht eingeben, oder in eine Bereinigung und Berbindung tiefer Colonien treten, welche nothwendig gu einer Eren= nung von dem Mutterlande fubren mußte: bann habt Ihr in Folge diefer Unweifung fogleich eine Convention biefer Proving gufammen ju berufen, vor derfeiben mit foldem Borfcblag und Befchluß per= fonlich zu erscheinen und ibn ber befagten Convention zu ihrer Er: magung vorzulegen; und tiefe Convention will tiefe Proving nicht durch ten Befdluß einer folden Mehrbeit im Congreß fur verbuns ben ju beffen Unnahme erachten, bis ber reprafentirente Rorper ber Proving dazu in der Convention feine Buftimmung gegeben bat."

Die politische Behutsamkeit, welche in diesen Unweisungen bes merklich ift, hatte ihren Grund viel weniger in einer Furcht der Bes wohner Marylands vor den Folgen einer Trennung von Großbritas

nien als in einer wahrhaft aufrichtigen Ergebenheit an die königliche Regierung und eine eben so herzliche Anhänglichkeit an das Mutterzland. Aber bald änderten sich in dieser Provinz die Ansichten der Dinge. Das Wohlwollen des Bolkes für Großbritanien wurde von Augenblick zu Augenblick schwächer. Es war flar, daß eine Wiederz Bereinigung mit jenem Reiche auf constitutionelle Grundsäße abgezschlossen, obgleich höchst wünschenswerth doch keineswegs zu erwarzten sey. Gegen den 15. Mai 1776 hatte diese Ansicht der Dinge so ties Wurzel gesaßt, daß in der Convention ein Beschluß angeznommen wurde, worin die Autorität der Krone für aufgehoben erzstlärt und die Nothwendigkeit anerkannt wurde, daß jede Colonie eine Constitution für ihre eigne Regierung selbst entwürse.

In der letten Salfte des Juni wurde das Werf diefer politischen Umgeffaltung vollendet. Das Bolf von Maryland fprach fich in County=Verfammlungen entschieden gunftig fur eine Unabhangig= feites-Erflarung aus. Diefen Musfpruchen ber offentlichen Meinung fonnten feine Ginwendungen entgegengestellt werden und die Convention fchritt zu dem Befchluffe: "Daß die Unweisungen, welche fie ihren Abgeordneten ertheilt habe, gurudgenommen fegen und die ihnen darin auferlegte Befdyrantung aufgehoben, und daß die De= putirten befagter Colonie oder irgend drei oder mehr derfelben berech= tigt und ermächtigt fegen, in Uebereinstimmung mit den andern vereinten Colonien oder einer Mehrheit derfelben die vereinten Co= lonien für freie und unabhangige Staaten gu erflaren; foldberlei weitere Vertrage und Verbindungen unter fich felbft gu fchließen und Bundniffe mit auswartigen Machten einzugehen, überhaupt folche Magregeln zu ergreifen als nothig erachtet werden mochten, um die Freiheiten von Umerifa ju fichern; und baf die befagte Co= lonie fich felbst durch die Befchluffe der Mehrheit verbunden gur Theilnahme an dem Befchloffenen anfehe, mobei fie jedoch das ihr allein und ausschließlich zufommende Recht der Regulirung der eignen innern Regierung und Polizei diefer Colonie dem Bolte der= felben vorbehalte."

Herr Stone und seine Collegen, welche auf folche Weise von dem Joche der Abhängigseit von der Meinung Anderer befreit maren, das zuvor auf ihnen gelastet hatte, gaben mit Freudigseit ihre Stims men für die Annahme einer Maßregel, welche zu dem unvergängslichen Ruhme ihres Landes so viel beigetragen hat.

Bald nach der Erflarung ber Unabhangigfeit ernannte ber Con=

greß eine Committee, um die Hauptpunkte zu einer allgemeinen Buns desregierung aufzusehen. Um an dieser Committee Theil zu nehmen, ward Herr Stone aus den Abgeordneten von Maryland ersehen. Die diesen Männern übertragene Pflicht war überaus mühevoll. Ihr Bericht über den Plan eines Staatenbundes lag eine lange Zeit hindurch vor dem Hause und war der Gegenstand von neun und dreißig Verhandlungen. Auch wurde erst am 17. November 1777 diesem Plane die Zustimmung des Congresses zu Theil. Dies waren die Ansänge zu der im Juli 1787 angenommenen, doch auch damals nur zuerst von zehn Staaten gut geheißenen Constitustion der Bereinigten Staaten.

Obgleich bas Bolt von Maryland zu einer Unabhängigkeits-Ersflärung feine Zustimmung gegeben hatte, so kehrte doch, als der erste Eiser etwas erkaltet mar, die vorige Bedenklichkeit und Eisers sucht wieder; und die Convention von Maryland schritt abermals zu einer Beschränkung der Besugnisse ihrer Abgeordneten in Bezug auf die Bildung eines Bundes, webei sie in ihrem Beschlusse nicht undeutlich auf die Möglichkeit anspielte, das noch immer, wie es benn höchst munschenswerth mare, eine Beilegung der unglücklichen Misverständnisse mit Großbritanien stattsinden konnte.

Diefer Befdlug mar in folgenden Worten abgefaßt: "Dag bie Abgeordneten oder irgend brei ober mehr berfelben berechtigt und ers machtigt fenn follten, mit den übrigen Bereinigten Ctaaten ober einer Mehrheit berfelben einen gemeinschaftlichen Befdluß in Bezug auf die Bildung eines Staatenbundes und gur Abschliegung von Bundniffen mit auswärtigen Dadhten, ju faffen; mit ber Gins fchranfung jedoch, daß ein folcher Staatenbund, wenn beffen Bils bung erfolgen follte, nur durch die Buftimmung ber General=Bers fammlung diefes Staates eine bindende Bemalt auf benfelben auss juuben vermogen folle; und daß befagte Abgeordnete ober irgend brei berfelben gleicherweife berechtigt und ermächtigt fegen gu irgend einis gen Magregeln ihre Buftimmung zu geben, welche vom Congreß bes fcbloffen werden mochten, um den Rrieg mit Grofbritanien gu fubs ren; wobei jedoch immer diefem Ctaate das alleinige und ausschliefe liche Recht vorbehalten bleibt, feine eignen innern polizeilichen Uns ordnungen zu treffen. Und find die befagten Abgeordneten ober irgend drei berfelben andurch berechtigt und ermachtigt, ohne Rud's ficht auf fruber ergriffene Dagregeln, dem Congres oder einer Mehrs beit beffelben beizustimmen, um die ungludlichen Difbelligfeiten mit

Großbritanien unter folchen Bedingungen beizulegen, als der Congreß oder eine Mehrheit deffelben einzugehen für gut finden mag."

Nachdem die Artifel der Conföderation endlich im Congresse anges nommen waren, lehnte Herr Stone eine Wiedererwählung in diesen Körper ab, wurde aber ein Mitglied der Gesetzebung von Marysland, in welcher er fraftig mitwirfte, die Empfindungen vieler dem eben gedachten Plan eines Staatenbundes völlig abgeneigter Mitsburger zu mildern und zu berichtigen. Endlich hatte er und andere Freunde dieser Maßregel das Bergnügen, dieselbe von der Generals Versammlung und dem Volke überhaupt angenommen zu sehen.

Unter diefer Confoderation murde er im Jahre 1783 wieder in den Congreß erwählt. In der Sigung von 1784 murde er gum zwischenzeitigen Prafidenten Diefes Rorpers ernannt. . Beim Muf= bruche dieses Congresses zog er sich ganz von diesem Körper und zur Betreibung feines fruhern Berufes gurud, dem er mit erneuetem Eifer und Erfolg oblag. Geine Riechtsubung in Unnapolis, mobin er feine Wohnung verlegt hatte, murde nun um fo einträglicher, je hober fein Ruf als ausgezeichneter Unwalt flieg. Bu diefer Muszeichnung als Unwalt gelangte er hauptfächlich burch bas in feinem Stande wichtigste aller Talente, durch das Gewicht ber Grunde gu überzeugen. Geine Beredtfamfeit mar nie eine leere gehaltlofe, fon= dern immer eine gediegene, der Cache hochft angemeffene und ber Bahrheit treue. Oft wurde er in den schwierigsten Fallen zu Rath gezogen und feine Collegen hielten es immer für ein gutes Unzeichen fur ihre jedesmalige Sache, wenn er mit feinem Urtheil und feiner Sulfe ihnen beitrat.

Im Jahre 1787 traf diesen verehrungswürdigen Mann ein schweres hausliches Leiden, welches eine bleibende Melancholie in dessen Gemüthe hervorbrachte. Es war der Tod seiner Gattin, der er mit verdienter innigster Ergebenheit, Uchtung und Zärtlichkeit zusgethan gewesen, welcher ihn so tief beugte. Während einer lang dauernden aus Körperschwäche entstandenen Kränklichkeit, welche durch eine unangemessene Behandlung, als sie sich die Pocken hatte einimpfen lassen, verursacht worden war, pslegte er ihrer mit der unsermüdetsten Sorgsalt. Endlich führte die Erschöpfung ihrer Kräste ihren Tod herbei. Bon diesem für Herrn Stone so niederschlagens den Ereigniß an nahm auch seine Gesundheit sichtbar ab. Im Herbst des nämlichen Jahres riethen ihm seine Aerzte eine Seereise an; welchem Rathe Folge zu leisten er sich nach Alexandria begab,

um fich nach England einzuschiffen. Ehe aber noch bas Schiff fegels fertig mar, nahm ihn ein schneller und fanfter Tod im funf und vierzigsten Jahre feines Lebens hinmeg.

Herr Stone war ein Befenner der Religion nicht nur mit dem Munde, sondern in der That und durch ein tugendhaftes, dem Wohl seiner Mitmenschen gewidmetes Leben. Sein Aeußeres zeigte Ernst und man konnte ihn beim ersten Anblick für sinster ansehen; aber jeder überzeugte sich bei näherem Umgange mit ihm bald von seiner Herzensgüte. Bon Person war er groß und wohlgestaltet. Here Stone hinterließ einen Sohn und zwei Tochter. Ersterer starb im Jahre 1793 als Student der Rechte; eine der letzteren soll sich an einen würdigen Gatten in Birginien verheirathet haben.

#### Charles Carroll.

Der lette ber Unterzeichner ber Unabbangigfeite-Erflarung, info= fern als ihm befchieben mar, alle feine Mitarbeiter im großen Werte ber Brundung ber Freiheit Umerifa's ju überleben, mar Charles Carroll,-ber außerdem feinem feiner Mitgenoffen in biefem ruhmvollen Unternehmen an Talent, Gifer, Liebe jum Baterland und fittlicher Wurde nachftant. Diefer ehrmurdige Greis mahnte unfer Zeitalter noch an die vorübergegangenen glorreichen Tage ber Baterlandsbefreiung, wie ein bobes Denfmal, errichtet gur frommen Erinnerung an die Tugenden, den edlen Ginn, die heldenmuthige Standhaftigfeit großer Ubgeschiedener, die bantbare Rachfommen= Schaft erinnert, eingedent gu bleiben, des schweren Preifes ber vielen Sorgen, Unftrengungen, Entbehrungen, Leiden und Bunden, um welchen und durch welche bas theure Rleinod ber Freiheit erfauft und errungen murbe! Ginen um den andern feiner murbigen Dit= fampfer fah der ergraute Ueberlebende babin finten ins ftille Grabein glorreicher vierter Julius nahm zwei ber ausgezeichnetften Dit= ftifter und nachherigen Oberhaupter unferer Union hinmeg und nur Carroll ftand und lebte noch unter einem jungern Gefchlecht ale ein verehrter Ueberreft der Borgeit. Doch nein;-fie find uns nicht ge= ftorben, die Edlen:-benn ihr Berf lebt und ihre Gefinnungen werden auch nicht aussterben, wenn wir bas Undenfen an die treuen Unhanger und Bertheidiger der Freiheit und bes Nuhmes unferes Baterlandes felbft in einem treuen, patriotifchen Bergen bemahren. Charles Carroll (of Carrollton) war ein Abfommling



# CHRRIES CARROLL.

of Carrollion

Drawn & Engraved by J.B.Longacre from a Painting by Field.



von Daniel Carroll, einem um das Jahr 1690 von England nach Amerika eingewanderten angesehenen Irlander, der sich in der Proposing Maryland niederließ, wo er bald hernach als Richter, Registrastor des Landamtes und Agent des Lord Baltimore angestellt wurde.

Charles Carroll, der Vater des Gegenstandes dieses Lebensumrisses, wurde im Jahre 1702 geboren. Sein Sohn, der den Beinamen von Carrollton führte, fam am 8. September 1737 zu Annapolis in der Provinz Maryland auf die Welt.

In feinem achten Jahre murbe ber Knabe nach Franfreich ge= schickt, um bort erzogen ju merden. Er mard dem Collegium ber englischen Jesuiten zu St. Omer übergeben, mo er feche Jahre lang blieb. Codann brachte er einige Zeit in Rheims zu und murde von bort in das Collegium Louis XIV. in Paris verfest. Nachdem er diefe hohere Lehranftalt verlaffen, widmete er feinen Rleiß dem bur= gerlichen Recht zuerft in ber Stadt Bourges, von wo er jedoch wieber nach Paris gurudfehrte, moselbst er auch bis 1757 blieb, in welchem Jahre er fich nach London begab, um fich dort im Studium ber Rechtswiffenschaft zu vervollkommnen. Im Jahre 1764 fehrte er nach Umerika zurud, an wissenschaftlicher sowohl als perfonlicher Bildung feinem Manne feines Alters nachftebend und zu Gefchaften eben fo wie zum gesellschaftlichen Leben gang vorzüglich vorbereitet. Obgleich er in Europa gelebt hatte (und man hatte erwarten fon= nen, daß er eine Borliebe fur monarchische Unftalten mochte mit nach Saufe gebracht haben,) fo ging er bennoch mit vielem Gifer in ben Rampf zwischen ben Colonien und Großbritanien ein, welcher um die Zeit feiner Unfunft eine fehr bedenfliche Geffalt angunehmen anfina.

Einige Jahre nach dem Widerruf der Stempelacte ließ die heftige Aufregung, welche durch die versuchte Einführung dieser Acte versanlaßt worden war, in allen Colonien in einem bedeutenden Grade nach. Auch die Bevölkerung Marplands nahm an diesem berushigteren Zustande des Landes Theil. Aber im Jahre 1771 erhoben sich neue Unruhen in dieser Provinz, in Folge des eigenmächtigen Betragens des Gouverneurs Schen und seines Nathes, hinsichtlich der Gebühren der Civil-Beamteten der Colonial-Regierung. Diese Gesbühren erschienen den Repräsentanten des Bolks in der Generals Bersammlung, wie wir schon im Leben des Herrn Paca bemerst haben, durch die Art, wie sie angeschlagen und erhoben wurden, überaus drückend und übermäßig. Um den Misbrauch, der aus

helfen, wurde ein neues Gesetz entworfen und nachdem dasselbe im untern Hause angenommen worden, dem obern Hause zu dessen Busstimmung übersandt. Diese wurde jedoch verweigert und die Verssammlung vertagte sich, ohne zu einem Beschlusse gekommen zu senn. Bald darauf erschien Gouverneur Edens Proclamation, deren scheinz barer Zweck war, Unterdrückung und Erpressung von Seite der Beamten zu verhindern, insofern diese durch Ansorderung unbilliger und übertriebener Gebühren dazu geneigt seyn möchten. Die Proclamation war jedoch in der Ibat nach der Ansschen Punkt in Nichtigkeit zu bringen, welches doch einzig ein Borrecht des Bolfes war. Die fraglichen Gebühren wurden als eine Tare betrachtet, welche aufzuslegen das Bolf mit Grund sich als allein berechtigt ansah.

Der Streit, welcher aus dieser willfürlichen Gewaltausübung von Seiten des Gouverneurs Eden hervorging, wurde sehr lebhaft gestührt. Er schlug in die Hauptansprüche, welche die Revolution berbeiführten, ein. Mehre Schriftsteller von ausgezeichnetem Charafter nahmen an der Beantwortung der Streitsrage von verschies denen Seiten Ibeil. Unter diesen Schriftstellern that sich keiner mehr bervor als herr Carroll. Die natürliche Folge der Gründlichteit seiner Beweisssührung für die Nechte des Bolkes war, daß dassselbe großes Vertrauen in ihn zu sehen ansing und daß man ihn als einen jungen Mann betrachtete, dessen Talente ihn berechtigten, sich unter die Führer ter Bolksparthei in dem großen Kampse zwischen den Colonien und dem Mutterlande zu reichen, dessen drohendes Herannaben keinem Sweisel mehr unterworfen war.

Aus dem Borbergesagten wird es sich schon ergeben haben, daß Herrn Carrolls lleberzeugung, in welchem Lichte er tiesen bevorstez henden Kampf zu betrachten und welchen Antbeil er selbst an demzselben zu nehmen habe, sich zeitig genug berichtigt und befestigt hat. Eine Anesdote wird von ihm erzählt, welche seinen Einstuß auf das Bolf von Maryland anschaulich machen fann. Durch einen am 22. Juni 1774 gesaßten Beschluß der Abgeordneten von Maryland wurde die Einsuhr des Thees verboten. Nichts desto weniger lief ein Schiff, welches einen Borrath dieses Artisels an Bord hatte, im Hafen von Annapolis ein. Als dies befannt wurde, versammelte sich eine große Menge Bolses, um kräftige Maßregeln zu eigreisen, damit die Landung dieses verbotenen Artisels verhindert wurde.

Bulest stieg die Aufregung so hoch, daß die persönliche Sicherheit des Capitans des Schiffes gefährdet war. Bei diesem Stande der Dinge wandten sich die Freunde des Capitans an Herrn Carroll mit der Bitte, daß er seinen Einsluß auf das Volk zum Besten des Schiffers geltend machen mochte. Der Unwille der Menge war aber zu groß, als daß er sich so leicht hatte besänstigen lassen. Herr Carroll bemerkte dies wohl und rieth dem Capitan und seinen Freunz den als das einzige wahrscheinliche Nettungsmittel für ihn selbst, sein Schiff anzuzunden und es bis auf den Wasserspiegel zu verbrenz nen. Dies war freilich eine harte Zumuthung; aber da die Nothzwendigkeit die Ausführung dieser Maßregel offenbar gebot, so zog man das Fahrzeug aus der Werfte, ließ die Segel ausspannen, die Flaggen wehen und es in Gegenwart einer unzähligen Menschenz menge vom Feuer verzehren. Dieses Opfer wurde für hinreichend erkannt und der Capitan nicht weiter belästigt.

Beitig im Jahre 1776 wurde Herr Carroll, bessen ausgezeichnete Thatigfeit in Maryland allgemein befannt geworden war, vom Congres beauftragt, gemeinschaftlich mit Dr. Franklin und Samuel Chase sich einer Commission nach Sanada zu unterziehen, um die Einwohner dieser Provinz dahin zu vermögen, ihrer Abhängigkeit von der Krone Englands zu entsagen und sich mit den Amerikanern in dem Kampse für Unabhängigkeit zu verbinden.

Indem diefe Commiffionare Alles aufboten, um den angegebenen 3med ihrer Miffion zu erreichen, fliegen fie auf unerwartete Schwierigfeiten. Die Niederlage und der Tod des Generals Mont= gomery, fammt ben 3mangemagregeln, welche die amerikanischen Truppen anzuwenden fich durch die Noth gedrungen faben, um den nothigen Lebensunterhalt in diefer Proving zu erhalten, verminder= ten nicht nur ben fruberen Gifer ber Canadier an bem Schieffale der Colonien durch eine Berbruderung mit ihnen Theil zu nehmen, fondern machte ihnen zulest diefe Idee ganglich verhaft. Da half feine Beredtfamfeit, feine Macht ber Grunde, feine Berufung auf eine beglüdte Bufunft und ben unschätbaren Werth ber Unabhan= gigfeit. Die möglichfte Unwendung des glangendften Talents, ver= bunden mit der redlichften und eifrigften Darlegung patriotifcher und humaner Grundfage fand feinen fruchtbaren Boden; umfonft erging die Proclamation der Commissionare, morin diefelben dem Bolfe Canada's bie Berficherung gaben, ber Congref fen willig, die gegenwartigen Rriegsubel wieder gut zu machen, fo bald berfelbe im

Stande senn werde, seinen in Canada stehenden Truppen, welche den Einwohnern nun zur Last sielen, durch Uebersendung von Geld, Bekleidung und Lebensbedurfnissen zu Gulfe zu kommen. Gine starke Parthei wirkte der Sache der amerikanischen Colonien mit Harte näckigkeit entgegen und der Einfluß derselben wurde noch durch eine Anzahl römischekatholischer Priester vermehrt, die überhaupt, als ein Körper betrachtet, immer einer Berbindung mit den Bereinigten Colonien entgegen gearbeitet hatten. Da die Commissionäre sahen, daß sie nichts auszurichten vermochten, gaben sie alle weitern Beresuche als fruchtlos auf und kehrten nach Philadelphia zurück.

Die große Sache der Unabhängigkeit war zu jener Zeit der Gegensfrand einer wichtigen Befprechung in der Salle des Congresses. Es ift bereits bemerkt worden, daß die diesem Körper zugehörigen Abzgeordneten von Maryland durch ihre Convention angewiesen worden waren, ihre Einwilligung zu einer Unabhängigkeitserklärung zu verweigern. Nach Maryland zurückgefehrt, nahm Herr Carroll seinen Sit wieder in der Convention ein und drang mit andern Bertheidigern der Unabhängigkeitserklärung auf die Zurücknahme der obigen Anweisungen und eine Bollmachtsbewilligung an die Abgeordneten, sich mit den übrigen zu einer folchen Erklärung zu verbinden. Die Freunde dieser Maßregel hatten am Ende die Freude, daß am 28. Juni eine neue Reihe von Anweisungen aufzgesest wurde, welche die Stimme der wichtigen Provinz Marysland der Unabhängigkeitse Erwerbung Amerika's sieherte.

An dem namlichen Tage, an welchem die große Frage, die Unabs bangigkeites-Erflarung betreffend, ihr gunftig im Congreß entschieden worden war, hatte Maryland seinen Carroll als Abgeordneten zu diesem Korper erwählt, in welchem er daher am 18ten des nams lichen Monats seinen Sig nahm.

Obgleich herr Carroll demnach fein Mitglied bes Congresses war, als diese hochst wichtige Frage, ob Amerika ein freies Land seyn solle oder nicht, von den Grundern unserer Union entscheidend für die Sache der Unabhängigkeit beantwortet wurde, so hatte derselbe doch das Berdienst, beträchtlich viel zu der Annahme einer Maßregel beigetragen zu haben, welche von so unendlich wichtigen und heilsamen Folgen für das Bohl des Landes war, indem hauptsächlich er jene hemmenden Beschränfungen, welche die freie Birksamkeit der Abgeordneten Marylands sesselten, aus den ihnen von ihrer Conzvention ertheilten Borschriften verbannen und andere Anweisungen

an deren Stelle seßen half, wodurch sie berechtigt wurden für die Unabhängigkeit zu stimmen. Ihm wurde daher, wie billig, die wohlverdiente Ehre zu Theil, seinen Namen am 2. August der Unsabhängigkeitse Erklärung beizusügen, an welchem Tage die mehrsten Glieder des Congresses die eingetragene Abschrift des Documents, welche für diesen Iwed versertigt worden war, unterzeichneten. Aus dem gedruckten Tagebuch des Congresses könnte man auf die Versmuthung kommen, die Unabhängigkeitse Erklärung sen schon am 4. Juli, dem Tage, wo die letzte Umfrage deshalb geschahe, unterschrieben worden. Dies wäre indeß eine irrige Annahme, indem die Erklärung, wie solche zuerst erschien, bloß die Unterschrift des Präsidenten Hancock erhielt und erst am 19. Juli ein Beschluß gestaßt wurde, demgemäß diese hochwichtige Urkunde auf Pergament eingetragen und mit den Unterschriften der Mitglieder des Congresses versehen werden sollte.

Die Richtigfeit dieser Angabe mird aus dem nachstehenden Briefe ersehen werden, welchen der Secretar Adams an herrn Carroll am 24. Juni 1824 schrieb:

"Mein herr,

(3n Folge eines Gefammt-Beschlusses ber beiden Häuser des Congresses, von welchem eine Abschrift diesem Briefe beiliegt, und angewiesen von dem Präsidenten der Bereinigten Staaten, habe ich die Ehre Ihnen zwei Fac simile (Gleichschrift=) Abdrücke der urssprünglichen Unabhängigseits=Erklärung, wie solche auf Pergament eingetragen wurde und in Folge eines geheimen Congress-Beschlusses vom 19. Juli 1776 von jedem Congress-Mitglied zu unterzeichnen war und demgemäß am zweiten Tag des Monats August desselben Jahres unterzeichnet worden ist, zu übersenden. Das Original dieses in den Annalen der Welt einzig dassehenden Documents, welches in diesem Departement ausbewahrt wird, enthält Ihren Namen als den eines der Unterzeichner. Die hierdurch übersandten Kollen sind so genaue Abdrücke als die Kupferstechertunst sie zu liesern vermochte, in der Darstellung sowohl des Instrumentes selbst als der Namen der Unterzeichner desselben.

"Erlauben Sie mir, mein herr, daß ich, bei der Bollziehung dies fer mir übertragenen Pflicht, Ihnen und dem Lande, welches die Früchte ihrer Arbeiten genießt, sowohl dazu Glück munfchen durfe, daß ihre Namensunterschrift diesem Denkmal des Ruhmes beigesfügt ift, als dazu, daß nach dem Berlaufe von beinahe einem halben

Jahrhundert Gie und noch erhalten find, um den Tribut ber Chrsfurcht und Dankbarkeit von ihren Kindern, den gegenwartigen Bastern diefes Landes, in Empfang zu nehmen.

"Mit dem Gefühle der unbeschränfteften Berehrung habe ich die

Ehre zu verharren Ihr," u. f. w.

Die Beifugung feines Ramens ju ber Unabhangigfeits-Erflarung mar ein wichtiger Schritt fur jedes Mitglied des Congreffes. Es feste die Unterzeichner derfelben der Befahr aus, ihre Befigungen ihnen entriffen und ihr Leben mit der Etrafe des Sochverrathe bebrobt zu feben, wenn bas Kriegeglud fich ben Britifchen zuwandte. Wenige gaben biefer Befahr ein großeres Eigenthum preis als Berr Carroll, ben man fur ben reichffen Dann in ben Colonien bielt. Reichthum mar aber in feiner Denfungsart fein Begenfrand, ber bie erfte Rudficht gebot, fondern der Beachtung ber Rechte und Freis beiten bes Landes weit nachffeben mußte. Als er gefragt murbe, ob er feinen Ramen ber Erflarung beifugen wolle, antwortete er: "Mit aller Willigfeit!" und ergriff die Feber, Dies "Denfmal bes Rubmes" mit feiner Unterschrift zu fcmuden. Indem er bies mit Rube und Freudigfeit that, bemerfte einer der Unmefenden: "Sier geben einige Millionen verloren," und nicht geringer murbe fein Berluft gemefen fenn, batte nicht eine gerechte Borfebung ber guten Cache, obgleich nach langem bartnadigen Rampfe, endlich einen entscheidenden fiegreichen Erfolg zu Theil werden laffen.

Herr Carroll blieb Mitglied bes Congresses bis 1778, in welchem Jahre er diesen hohen Posten niederlegte, um sich hauptsächlich ben Interessen seines Geburtöstaates zu widmen. Er hatte in der Conzvention von 1776 gedient und in dem lettern Theil des nämlichen Jahres zum Entwurf der Constitution dieses Staates mitgeholsen. Bald darauf trat diese neue Constitution ins Leben und Herr Carroll wurde zum Mitglied des Senats von Maryland gewählt. Im Jahre 1781 wurde er zu der nämlichen Stelle wieder berusen und 1788 bei der Unnahme der Föderal-Constitution zu einem Site im Senate der Bereinigten Staaten befördert.

Im Jahre 1791 gab Herr Carroll diesen wichtigen Posten auf und murbe wieder in den Senat seines Heimath=Staates gewählt. Dieses Umt fuhr er fort bis zum Jahr 1804 zu befleiden, in welchem Jahre es der demofratischen Parthei gelang, ihren Candidaten an die Stelle dieses langgeprüften und treu befundenen Patrioten zu erwählen. Um diese Zeit nahm Herr Carroll vom öffentlichen

Leben Abschied und suchte in der Stille der Zurückgezogenheit den ruhigen Genuß eines friedlichen Familienlebens.

Seit dem Tage seiner Entsernung vom Geräusche der Welt und dem Drang der Geschäfte haben nur wenige Abwechselungen in dem stillen Wirkungsfreise dieses edlen Republikaners stattgefunden. Wie ein sanfter Strom glitt sein Lebensabend dahin und wie eine heitere erwärmende Sonne vergoldete das Bewußtsenn ein würdiges langes Leben ehrenvoll zurückgelegt zu haben, die letten Lebenstage des Vollendeten. Der nur allmählig dem Einslusse der Zeit unterlies genden, hochbejahrten, nur von einer jungen Pflanzenwelt umgebesnen Siche ähnlich, stand er zulest allein auf der geseierten Höhe, auf der um ihn her einer um den andern jener mächtigen Wipfel, welche den Stürmen der Nevolution getrost hatten, der eine früher der andere später sich der mütterlichen Erde zuneigte, bis auch diese letzte Ehrfurcht gebietende Zierde einer in mannichsaltiger Herrlichseit glänzenden Landschaft dem Gesese der Natur gemäß, ihr Irdisches der Erde zurückgeben mußte, von der es genommen war.

Den frommen, durch Werke der Wohlthätigkeit im Geiste des Christenthums immer tiefer befestigten, und seinem Erlöser verähnslichten Pilger, den lebensmuden, aber bis zu seinem letzen Augensblicke von allen die ihn kannten, verehrten Greis, rief am 14. Nosvember 1832 in einem Alter von fünf und neunzig Jahren und nicht ganz zwei Monaten ein fanster Tod zu seinen vorangegangenen Miterwerbern unserer Nationals-Unabhängigkeit und der Wohlfahrt von Millionen.

Den Sieger über Welt und Zeit tohnt Nachruhm und Unsterblichkeit!

## Die Abgeordneten von Birginien.

George Wythe, Nichard Henry Lee, Thomas Jefferson, Benjamin Harrison, Thomas Melson, Jun., Francis Lightsoot Lee, Carter Braxton.

### George Wythe.

Bie hochachtungsmerth follte jedem, ber fich einen Republifaner nennt, ber Beruf bes Landmanns erfcheinen, ber bas Feld, ben einzigen mahren Neichthum aller Rationen mit Unftrengung, Fleiß und Ginficht anbaut und ibm bas im Schweiße feines Ungefichtes abgeminnt, mas alle andere Ctante burchaus nicht entbehren und fich boch felbit nicht verschaffen konnen, baber mit Danf und Uner: fennung aus der Sand bes Bauern empfangen follten. Wie glud: lich maren Republifen, wenn die Sitteneinfalt, Die ordentliche Les bensmeife des verffandigen landmannes überall ju Saufe mare und befolgt murbe! Wie mancher jungere und altere Wanderer auf ben Errgangen bes Lebens murbe in einer thatigen gwedmafigen beloh= nenden Unftrengung feiner Rrafte in dem urfprunglichen Menfchenberuf das Brod und jedes Bedurfnig felbit zu geminnen, Erholung ron andern peinigenden Erdenforgen, Erfat fur erbuldete Leiden und bas Mittel finden, begangene Fehler mieter gut gu machen und fich vor funftigen zu bemabren, menn er nur mußte, wie angenehm ein einfaches, thatiges, naturgemages Leben ift!- Sier ift die befte Borbereitung, ben Mitmenfchen in jedem andern Berufe gu bienen; benn mo Redlichfeit und Berfrand die Unleitung geben, wie man Die Rrafte des Beiffes und Rorpers harmonifch ausbilden muffe, ba bereiten fich funftige Staatsmanner und Gelben am richtigften und tuchtigffen vor zu bem, wozu fie bestimmt find und fich felbft beftimmen. Ehre baher bem murdigen Landmann, befonders wenn er eine Schaar fleifiger und braber Rinder zu dem gleichen Berufe nachbildet und indem er fur ihr foperliches Wohl forgt, ihr geiftiges nicht darüber verfaumt.

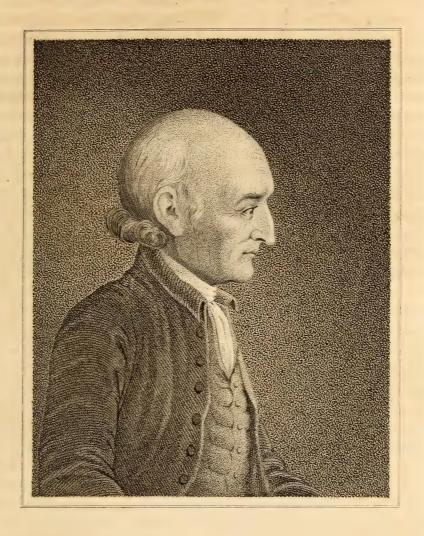

## CEORCE WYTHE.

Drawn and Engraved, by J. B. Longacre, from a Portrait

in the American Gleaner.



Beorge Bnthe mar in Elifabeth City County, Birginien, im Jahre 1726 geboren. Gein Bater mar ein angefehener, einfichtes voller und bemittelter Bauer, der diefem feinem Cohne ein fehr an= ftandiges Bermogen hinterließ und nicht ermangelte, ebe diefes ge= Schahe, fur beffen geiftige Ausbildung alle einem Bater gebuhrende treue Corge zu tragen. Er schickte ihn beshalb in eine benachbarte Schule, welche aber nicht gang wohl bestellt gewesen fenn muß, indem er dort nur eine fehr beschränfte Kenntnif feiner Muttersprache und der Rechenkunft zu gewinnen vermochte. Diefem Uebelftande wurde gludlicherweife burch die eignen Bemuhungen der Mutter bes Knaben abgeholfen, welche eine mit fo viel Verstand begabte Frau mar, daß fie ihrem Cohne in Dingen fogar Unterricht ju ge= ben vermochte, die gewöhnlichen hausmuttern auf bem Lande in der Regel und gang der Ordnung gemäß durchaus fremd zu bleiben pflegen. Cen es nun auf welche Urt es wolle, der junge Withe legte einen guten Grund in Schulkenntniffen, blieb in ben gelehrten Sprachen fein Fremdling und erwarb fich in einigen nuglichen Fachern ber Wiffenschaften gute Ginfichten.

Che er noch munbig mar, hatte er bas Unglud feine trefflichen Eltern, die ohne Zweifel eine Zierde ihrer ganzen Rachbarfchaft ma= ren, durch den Tod zu verlieren; zuerft die gartliche, einfichtsvolle Mutter und bald barauf ben redlichen, treuen Bater. Fur ihn, den in noch fo fruber Jugend diefer Berluft betraf, mar namlich die Sinwegnahme feiner beften Fuhrer auf dem gefahrlichen Pfade einer fich felbst überlaffenen Jugend mit befonders traurigen Folgen begleitet. Da ihm feine Eltern ein bedeutendes Bermogen binter= laffen hatten, fo drangten sich, wie fo oft geschieht, Menschen ohne Grundfage, nur vom Gigennuß geleitet an den der Welt und ihrer Schlingen unfundigen Erben, migbrauchten feine Gutherzigfeit, in= bem fie zugleich seinen Mangel an Erfahrung benütten, schwächten feinen Gifer im Studiren, verleiteten ihn gu Musichmeifungen und Unordnungen und brachten ihn dem fittlichen Untergange fo nahe, daß wenige feiner Befannten glaubten, er werbe fich noch von bem brobenden Berderben retten fonnen. Aber die ihm durch feine vor= trefflichen Eltern fruh und tief eingepragten Grundfate ber QBeis= beit, Tugend und Frommigfeit verfehlten boch, obgleich einige Jahre lang durch finnliche Eindrude entfraftet, endlich nicht ihre Rechte gu behaupten und ihn fur bie Welt, fur Ordnung, Fleiß, Thatigfeit und eine murbige Laufbahn wieder ju geminnen. In feinem breifige sten Jahre geschahe diese Umkehr von dem Abgrund, dem er so nahe war und in den schon so viele versunken sind, die, wenn sie aus einem schönen einfachen hauslichen Kreise nach dem Berluste der Ihrigen plöglich in die weite fremde Welt versest wurden, sich nicht zu helsen wußten: keine freundliche Hand zu ihrer Nettung ausgesstreckt fanden und so das Opfer menschlicher Bosheit wurden. Wythe entsagte mit mannlicher Entschlossenheit seinen Thorheiten, widmete sich von Neuem mit unablässigem Fleise dem Studiren und behauptete von nun an während eines bis zu dem späten Ziele von achtzig Jahren verlängerten Lebens die unerschütterlichste Festigsfeit des Charafters.

Da er die Rechtswissenschaft zu seinem Beruse gewählt hatte, so bereitete er sich zur Ausübung derselben unter der Leitung des Herrn John Lewis vor. Die Gerichtsbofe von Birginien, an denen er hernach zu practiciren hatte, waren überreichlich mit Rechtsgelehrten von vorzüglichen Einsichten und Geschicklichkeiten in Allem was zu ihrem Beruse gehorte gesegnet; indessen gelang es Herrn Whthe bald mit ihnen sich in gleichem Rang zu erhalten, ja endlich es ihnen sogar durch größere Gelehrsamseit, anhaltenderen Fleiß und eindringendere Beredtsamseit zuverzuthun und den ersten Plat vor den Gerichtsschransen zu behaupten.

Die Sochachtung, melde ibm von Geiten feiner Mitburger ermies fen murde, zeigt fich bald in feiner Unftellung im Saufe ber Repra= fentanten. Diefes Umt befleidete er mehre Jahre hindurch bis gegen den Ausbruch der Nevelution bin. In diefer Berfammlung fanden fich von Beit zu Beit Danner von ausgezeichnetem Salent und vorgugliden Ginfichten. Unter ihnen leuchtete George Bothe befon= bere berver. Im Jahre 1764 half er eine Bittschrift an den Ronig auffegen, besgleichen eine Borfrellung an bas britifche Dberhaus und eine Befdmerbe an bas Saus ber Gemeinen in Bezug auf die Stempelacte, welche damals bie lleberlegungen bes Parlaments be-Schäftigte. Die legtgedachte Beschwerdeschrift floß ganglich aus feis ner Feder. Ion und Sprache diefes Documents maren beide bem Beiffe und Style nach von ju freifinnigem und unabhangigem Charafter fur die bamaligen Zeiten, befonders nach ber Unficht ber Ber= jagteren unter den Bolfereprafentanten, welche, ebe fie demfelben ihre Buftimmung geben wollten, erft beffen Strenge gemilbert gu feben munfchten.

Wir hatten fruher schon häufige Gelegenheit der freundlichen

Stimmung zu gebenken, welche damals in den Colonien gegen das Mutterland vorherrschte. Wenige Personen nur, wenn irgend einige, wünschten eine wirkliche Trennung von Großbritanien. Das her war die Sprache, deren sich die Colonien bedienten, indem sie ihre Ansprüche geltend zu machen suchten, im Ganzen eher unterswürfig in der Darstellung ihrer Gerechtsame; ihre Beschwerden brachten sie auf eine milbe Weise vor, um alle Erbitterung zu vershüten. Diese bescheidene Schreibart wurde jedoch zulest erfolglos erfunden und eine mehr würdevolle Art sich auszudrücken angesnommen.

Die Durchsetzung der berühmten Stempelacte im Januar 1765 verbreitete einen Geist des Misvergnügens und der Widersetlichkeit durch die gesammten amerikanischen Colonien und wurde das Signal zum Anfang jener strengeren Maßregeln, welche endlich zu dem großen Revolutionskampse führten. In Borfällen solcher Art hat Birginien bekantermaßen sich immer in den ersten Rang zu stehen vorbehalten. Um diese Zeit wurde Patrick Henry, ein junger Mann, ein Mitglied des Repräsentantenhauses. Ungeachtet seiner Jugend besaß er dennoch eine überaus frästige Beredtsamkeit und dabei eine solche Furchtlosigseit und Entschlossenheit des Charafters, wodurch er in hohem Grade besähigt wurde an die Spize der Opposition zu treten.

Gegen das Ende der Sigung im Mai 1765 übergab herr henry dem Hause folgende Beschlusse:

"Be sch lossen: Daß die ersten Abentheurer und Ansiedler in dieser Seiner Majestät Solonie und Gebiet (dominion) alle und jede Privilegien, Freiheiten und Gerechtsame, welche zu irgend einer Zeit von dem Bolke Großbritaniens inne gehabt, genossen oder bes sessen worden sind, aus der alten Heimath mit sich herüber gebracht und auf ihre Nachkommenschaft, so wie auf alle andere Seiner Majestät Unterthanen, welche seither diese Seiner Majestät gedachte Solonie bewohnen, vererbt haben.

"Daß durch zwei fonigliche Freibriefe, bewilligt von König James dem Ersten, die vorbenannten Colonisten zu allen den Privilegien und Borrechten der Burger und ursprünglichen Unterthanen für alle Ubsichten und Entzwecke, gerade so als waren sie ansafssige und geborne Landestinder des Reiches England, berechtigt erklärt wurden.

"Daß die Besteuerung des Bolfes durch sich felbst, oder durch Personen, die von demselben gewählt find, um folches zu reprasen=

tiren, und welche allein fähig find zu wissen, welche Taren ein Wolf zu leisten im Stande ist, desgleichen mit der besten Weise solche zu erheben befannt sind, das unterscheidende Merkmal britischer Freiheit ist, ohne welches die alte Constitution nicht bestehen kann.

"Daß Seiner Majestät getreues Bolt dieser altesten Colonie uns unterbrochen das Recht genossen hat, auf solche Beise von deren eignen Bersammlung in Beziehung auf deren Taxen und innere Polizei selbst regiert zu werden und daß es dieses Nechtes nie verslustig gegangen, noch solches auf irgend eine Beise aufgegeben, sons bern daß selbiges immer von dem König und dem Bolt von Großs Britanien anerkannt worden ist.

"Beschlossen bemnach, daß die General-Versammlung dieser Colonie einzig und allein das Necht und die Gewalt besit, Taxen und Auflagen von den Einwohnern dieser Colonie zu erheben und daß irgend ein Versuch diese Gewalt auf eine andere Person oder Personen zu übertragen, wer sie auch seyn mögen, als die besagte General-Versammlung eine offenbare Absicht verrathe, britische sowohl als amerikanische Freiheit zu zerstören."

Die Eprache biefer Befchluffe, welche fo ungleich ftolger flang, als jene, melde tas Saus fruber gu boren gewohnt mar, erregte auf einmal eine nicht unbedeutende Befrurzung bei vielen Bliedern der Berfammlung. Es erhob fich eine machtige Begenparthei, um bie Durchfegung biefer Befcbluffe gu bintertreiben und unter ihr befanben fich einige ber marmften Freunde ber amerikanifchen Unabhan= gigfeit. Unter ihnen mar herr Bothe; nicht als hatte er nicht, wie viele andere ihm Bleichgefinnte die Gerechtigfeit ber in den Be= schluffen enthaltenen Unfichten anerkannt; fondern biefe Manner mendeten nur bas gegen biefe Beichluffe ein, bag folche einen offen= baren Bruch ter Colonie mit Großbritanien ju einer Zeit berbei= führen mochten, mo die erftere bagu noch gang unvorbereitet fenn burfte. Die Beredtfamfeit Benry's brachte indeffen die Gegenparthei jum Schweigen, wenn auch nicht zur lleberzeugung, und bewirfte die Unnahme ber Befchluffe ohne mefentliche Abanderung. funfte Befchluß blos mit einer Mehrheit von einer Stimme burch= gegangen mar, fo nahm das Saus am folgenden Tage, in henry's Ubmefenheit diefen Befdluß hinmeg und verfügte, bag er aus bem Tagebuch bes Saufes ausgestrichen murte.

Die oben erwähnten Befchluffe murben fcnell in allen Colonien befannt und fanden in allen Theilen des Landes Manner, welche

willig waren, beides ben Beift und die Sprache, welche in ihnen berrichten, zu vertheidigen. Diefe trugen bagu bei, die Rraft des amerifanischen Bolfes anzuregen und fachten den Funten an, welcher bernach zur Flamme ber amerikanischen Revolution murde. fubne und entscheidende Schritt, den die Colonie Birginien gewagt hatte, rief die Patrioten der andern Provingen laut zu ahnlichen Magregeln auf, worin diefe fich auch nicht faumfelig finden liegen. Nachdem die durch den Widerruf der Stempelacte wieder gewedten wohlwollenden Gefinnungen der Colonien durch neue Unmagungen Grofbritaniens abermals erftict worden waren, murde Widerftand als Pflicht und Grundfas behandelt und mit Zweckmäßigfeit, Rraft und Ausdauer betrieben. In der Geschichte des Rampfes Umerifa's mit Großbritanien hat fich die Colonie Virginien ruhmvoll ausge= Un diesem Ruhme nimmt herr Wythe als einzelner Mann einen beträchtlichen Untheil. Mehre Jahre hindurch, als ber große Zwiefpalt allmablig berannahte, hatte er feinen Gig in dem Saufe der Reprafentanten und trug durch feine Gelehrfamfeit, feine Ruhnheit, feine patriotische Festigkeit viel zur endlichen Er= reichung der Freiheit und Unabhangigfeit bei.

Im Jahre 1775 wurde Herr Wythe als Abgeordneter seines Staates in den zu Philadelphia versammelten Continental=Congreß gesandt und half im folgenden Jahre zur Bekanntmachung jenes unsterblichen Documents der Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten. In dem leßtgenannten Jahre war Herr Wythe auch zugleich mit Thomas Jefferson, Eduard Pendleton und einigen anderen Herren beschäftigt die Geseße Virginiens durchzusehen und sie der großen Umänderung anzupassen, welche mit der Colonie durch ihren Uebergang in einen freien Staat vorgegangen war. In diesem großen Unternehmen waren nur die drei genannten Staatsmänner wirklich thätig, obgleich auch George Mason und Thomas Ludwell Lee dazu bestimmt waren, wovon jedoch der Erstere starb, ehe die Committee zu diesem Geschäft zusammentrat; der Leßtere aber die Einladung daran mitzuarbeiten von sich ablehnte.

Der Bericht ber Committee fam endlich zu Stande und zeigte eine so vertraute Befanntschaft mit den großen Grundsäßen der Gesetzgebung, daß sie der damit beschäftigten Committee zur höchsten Ehre gereichte. Das Bolf von Birginien verdankt dieser Arbeit den besten Theil seines gegenwärtigen Gesetzbuches, begreifend einhundert und sechs und zwanzig Bills vom Anfang der Colonie bis auf jene Zeit.

Unter ben Beranderungen, welche damals in dem zuvor üblich gemes fenen monarchischen Suftem der Rechtopflege eintraten, maren die wichtigften jene, welche die Ucte gur Aufhebung bes Rechts ber Erft= geburt hervorbrachte und biejenigen, die aus der Acte hervorgin= gen, burch melde bie Theilung bes Gigenthums folder Perfonen, die ohne letten Willen gefforben, unter die Rinder oder nachften Ungehörigen nach gleichen Theilen verfügt wird; fo wie die Bor= theile, welche aus der Ucte fur die Bestimmung des Hebergangs der Buter an die Erben entfprangen, indem diefe alle Lebens: Bevorrech= tung der Erstgebornen aufhob und ihnen nur die gleichen Erbtheile mit den übrigen Beschmiftern geffattete, wodurch eine ber ftarfften Stußen ariffofratischer lleberhebung und Familien-Sochmuthe meg-Diel gefchab auch in diefer Beziehung burch bie Ucte fur die Begrundung religiofer Freiheit. 2Baren alle bie vorgefchlagenen Bills von der Befeggebung angenommen worden, fo murden noch andere Beranderungen von großer Wichtigfeit eingetreten fenn. Ein weises und allgemeines Erziehunge: Epfrem murde eingeführt worden fenn, modurch den Rindern des armften Burgers Die Belegenheit verschafft worden mare, Kenntniffe zu gewinnen und baburch geehrt und gemeinnußig zu werben. Die Berhaltniffe zwischen Berbrechen und Etrafen murden richtiger bestimmt und lebelthater in folche Lagen gebracht morden fenn, mo fie burch Urbeit bas gemeine Beffe batten befordern muffen. Aber bie allgemeine Bilbung ber Blieber ber Berfammlung war noch nicht fo weit vorgeschritten, um mit ben liberalen Unfichten bes herrn Wythe und feiner Mitarbeiter gleichen Schritt ju balten.

Im Jahre 1777 wurde herr Wythe zum Sprecher im hause der Delegaten ernannt und während bes nämlichen Jahres auch als Richter der hohen Kanzlei-Court von Birginien angestellt. Bei der neuen Organisation der Bergleichs-Court (court of equity) in einem spätern Jahre wurde er als einziger Kanzler derselben berufen, eine Stelle, welche er mit ungemeiner Treue und Einsicht mehr als zwanzig Jahre lang befleibete.

Bahrend der Revolution erlitt herr Wythe manchen Berluft an feinem Eigenthum. Sein Eifer in der Beforgung seiner Umtespflichten erlaubte ihm faum einen Blick auf seine eignen Ungelegenzheiten zu werfen. Den größern Theil seiner Sclaven verlor er durch die Unredlichkeit seines Aufsehers, der sie den Britischen überlieferte. Durch Einschränfung und gute haushaltung gelang es indessen

herrn Wythe boch, mit dem Ueberrefte feines Gutes und von feinem Umtseinkommen als Kanzler feine Schulden zu bezahlen und feine Unabhängigkeit zu behaupten.

Aufaefordert von der Convention von 1787 die Foderal=Confti= tution zu verbeffern, hatte herr Wythe als Abgeordneter von Bir= ginien zu feinen Collegen Bafbington, Benry, Randolph, Blair, Madifon und Mafon. Bahrend der Debatten war er meiftentheils Borfiger. Da diefer verehrte, nunmehr den Jahren des Patriarchen= Alters nabe febende Patriot überzeugt mar, daß die Confodera= tion in Bezug auf den nothwendigen Rraftaufwand, um die Einheit und Freiheit von Umerifa zu behaupten, Unterftugung bedurfe, fo erhob er sich in der Convention und ftrengte feine hiezu beinahe schon ju fcmache Stimme, begeiffert von der Wichtigfeit der Cache, mit Macht an, um ein Syftem zu empfehlen, von beffen Unnahme nach feiner Ueberzeugung das Glud bes Landes abhing. Er mar der Conftitution mit ganger Geele zugethan, infofern fie die Grundfabe ber Freiheit und Gerechtigfeit umfaßte; und wie auch die Berhalt= niffe wechseln mochten, mar er der immer gleich feurige und feste Bertheidiger der menschlichen Rechte. Geine politischen Unsichten waren immer rein und ffreng republifanifch. Obgleich er in ben Jahren 1798 und 1799 den Magregeln entgegen mar, welche mah= rend der Udminiftration des Prafidenten Udams angenommen wor= den waren:-bas Aufruhr= und Fremden-Gefet, und die Aufstel= lung einer Rriegsmacht mifbilligte; fo mar er boch in feinem Augen= blick geneigt, in feinem Bergen eine Gpur von Partheihaß zu dulden, noch feinen Privatansichten ben geringften Ginfluß auf fein Berhal= ten gegen feine Rebenmenschen zu erlauben. Er prafidirte zweimal nach einander im Collegium der Babler in Birginien und ftimmte zweimal fur einen Prafidenten, beffen politische Grundfage mit fei= nen eignen nicht übereinstimmten.

Nach einer furzen aber peinvollen Kranfheit ftarb dieser merkswürdige und seltene Mann am 8. Juni 1806, im ein und achtzigsten Jahre seines Alters. Man glaubte, er sey durch einen jungen Menschen, seinen Anverwandten, der ihn durch dieses Berbrechen desto eher zu beerben hoffte, vergiftet worden, welches jedoch nicht bewiesen worden ist. In seinem letzten Willen vermachte er seine schätzere Büchersammlung und physisalischen Instrumente seinem ehemaligen Schüler und nachherigem vielzährigen theuren Freunde, Thomas Jefferson, und vertheilte die Ueberreste seines geringen Bers

mögens unter die Enkel seiner Schwester und seine Sclaven, welchen er die Freiheit geschenkt hatte. Auf diese Weise suchte der weise Wenschenfreund diese unterjochten Kinder eines fernen Welttheils nicht nur von dem Drucke des Sclavenstandes, sondern auch von jenen Bersuchungen zu retten, welche außerster Mangel unvermeidzlich mit sich bringt. Seine Menschenfreundlichseit ging sogar so weit, daß er selbst einen fleinen Negerknaben unterrichtete, welcher nur wenige Tage vor ihm starb und den sein Meister, weil er besonz dere Talente an ihm bemerkte, schon im Lateinischen und Griechischen zu unterweisen angefangen hatte. Ein seltenes Beispiel humaner Uchtung und Bildung menschlicher Borzüge an einem Schwarzen!

Bon einem Manne, ben ein Jefferson nicht nur als feinen Lehrer in der Rechtsfunde und andern dahin einschlagenden philosophischen Renntniffen, fondern überhaupt als einen Weifen verehrte, in welchem Ginficht, Milde, Rraft und Beffigfeit im fconften Ginflang fan= ben, von einem fo thatigen Beforderer bes Gludes feiner Mitburger burfen mir nicht icheiben, ohne noch einige Zeugniffe beigebracht gu haben, welche die Berehrung aussprechen, die ihm feine Mitburger fo freudig gollten. Giner berfelben fagt von ihm: "Rangler Bythe mar in der That ein außerordentlicher Mann. Bei allen feinen großen Eigenschaften befaß er ein Gemuth voll Bohlwollens und feine Lebensgeschichte ift voll Uneftoten, welche auf mannichfaltige Art beweifen, bag felten ein Menfchenberg mit mehr Empfindung bei feiner Mitgeschöpfe Bohl und Webe geschlagen habe. Er mar von überaus gefelliger und freundlicher Gemuthöftimmung. mannlich feft hielt er dabei das Belubbe feinen Borfagen treu gu bleiben, als er fich von den unmurdigen Benoffen feiner fruberen Musschweifungen losgeriffen und ben Pfad ber Tugend wieder betre: ten hatte. Wer fo bas Berfaumte einbringt und begangene Fehler gut macht, verdient noch großere Sochachtung, als jene, die feiner heftigen Berfuchung unterlagen, weil fie überhaupt feiner frarfen Empfindungen fabig find. Den wieder fur das Rechte, Wahre und Gute Gewonnenen fonnte nichts mehr feiner Pflicht untreu machen. Gein guter Ruf fant über jeden Ungriff erhaben und auf feiner Rechtlichkeit haftete auch nicht einmal ber Schatten eines Berbachtes.

"Wenn Clienten ihm eine wohlverdiente reichlichere Belohnung als die gewöhnliche Gebuhr anboten, so erklarte er, er bedurfe nicht mehr als ihm bas herkommliche Einkommen eintrage, er wunsche

daher nicht mehr zu erhalten, als was ihm gebühre und sen ents schlossen feine Geschenke für seine Dienste als Unwalt anzunehmen. In dieser großartigen Gesinnung und Handlungsweise verharrte er bis an sein Lebensende. Seine Lebensweise war aber auch sehr eins sach. Durch die größte Genügsamkeit machte er sich die vollsoms menste Gleichgültigkeit gegen jene Genüsse, Güter und Schäße, die die Welt so gierig sucht, so zu eigen, daß er als ein Beispiel jener Philosophen gelten konnte, welche durch Selbstüberwindung die Herren der Welt geworden waren. Seine Seele kannte keinen höshern Wunsch, kein beglückenderes Streben, als das Wohl seiner Witmenschen durch Handhabung der Gerechtigkeit, so weit er es vermochte, zu vermehren und zu besestigen, den Sinn für diese erste aller bürgerlichen Tugenden zu wecken und selbst darin ein mustershaftes Vorbild für Andere zu senn.

"Als ein Richter mar er daher durch feine ffrenge Unpartheilich= feit ausgezeichnet und durch fein Bemuben, die Gemuther nicht blos zur Berechtigfeit, fondern auch gur Billigfeit zu leiten und zu Bergleichen zu bewegen, verehrungsmurdig. Geine Entscheidungen waren voll Riarheit und Bundigfeit, Erzeugniffe eines hochft richtig benfenden Berffandes, ber burch feinen Ginfluß eines partheiifchen Gefühles irre geleitet werden fonnte; und ba er feinen Beruf mit Liebe und Gifer betrieb, fo benutte er den gangen Reichthum feines immer thatigen Beiffes und feiner großen Erfahrung, fo wie die gange Rraft feines Charafters, um jedesmal diejenigen 3mede gu erreichen, welche er mit fester Ueberzeugung fur die besten erkannte. Seine hohe Uneigennußigfeit, mit biefen übrigen Eigenschaften vereinigt, erwarb ihm ein folches Bertrauen und einen folchen Ginfluß auf Undere, daß icon fein Privaturtheil in vielen Fallen entschied. Satte er nicht die Gemandtheit, die man vielleicht eher Leichtfertig= feit nennen follte, auf welche fich manche, befonders jungere Ge= Schäftsleute auch im richterlichen Fache fo viel einbilden, fo erfette er eine Eigenschaft von fo zweifelhaftem Charafter mehr als hinreichend durch Menschen= und Weltfenntnig, Fleiß und richtiges Urtheil.

"Daß dieser mit so vielen und verschiedenartigen Arbeiten belastete Mann sich mit dem Unterrichte der Jugend sollte befaßt haben, wird Manchem unglaublich oder seltsam erscheinen, der sich dies Geschäft nur als Handwerf und zwar als ein undankbares und muhevolles denkt. Ihm, dem edeldenkenden Weisen war es ein beslohnender Genuß, eine beglückende Erholung von schwierigen Beruss:

arbeiten, an der geiffigen Bilbung junger Leute Theil zu nehmen und manche fpaterhin burch bobe Berdienfte ausgezeichnete Befchafte manner ruhmten eben fo fehr ben liberalen als ben grundlichen Beift bes trefflichen Bythe, ben er fomohl im Gebiet ber Rechtsmiffen= Schaft, als bem ber Weltweisheit und bet Runde ber alten Eprachen an ben Tag legte. Doge Umerifa immer fo gludlich fenn Danner gu befigen, die alle ihre Baben gleich eifrig anwenden, vielfeitig gu wirfen und mit Uneigennutigfeit und reiner Menfchlichfeit bas Licht ber Wahrheit, des Rechts und ber Forschung auch dabin gu verbreiten, mobin es fonft vielleicht nicht gedrungen mare; aber wie felten ift es, fo viel menfchliche Borguge in einer Perfon vereint gu finden, als George Whythe verband, ju beffen Bortrefflichfeit eine Mutter ben Grund, fern von ber Welt, in landlicher Ginfamfeit gu legen verftand, indem fie fruh in feiner Geele den Drang gu gemein= nubiger Thatigfeit medte, welcher ibn in ben Ctand feste, bas gu leiften, mas er in ber Folge als Patriot und Menfchenfreund gu vollbringen vermochte."

#### Michard Henry Lee.

Die Bildung fur die Welt oder bas Etreben, fo viel als möglich für alle Lagen und Befchafte bes Lebens fich fabig zu machen, in welche der Reichere und Bornehmere verfest werden fann, miggludt febr oft und endet baufig bamit, baf man in feine Lage paßt, weil man fur feine derfelben geborig vorbereitet ift. In unfern Beiten begnügt man fich zu fehr mit bem Oberflachlichen; man fcmeichelt fich bei meniger Tiefe ber Ginficht fchon mit bem Befig ber Grund= lichfeit, bei meniger Befanntschaft mit ber Welt schon mit bem Befiß großer Erfahrung, bei geringer Beschäftstenntnig ichon mit er= rungener Meifterschaft. Die Gitelfeit verblendet ju Biele, als daß fie ein richtiges Urtheil über fich felbft und ihr Berhaltniß ju Undern fällen fonnten. Richt fo mar es mit unfern Borvatern, die burch edle Mannlichfeit und fefte Saltung in fturmifchen Zeiten fich einen dauernden Ruhm, eine bleibende Burde erwarben. Diefe Belden, diefe Staatengrunder waren befcheibene Danner, die oft in ihre eigne Rrafte mehr Miftrauen festen, als fie ju thun nothig hatten; aber auch befto fabiger und williger maren, fich gegenfeitig ju unter= ftuben, ju fchaben und bruderlich fur den großen Gefammtzwed gu wirfen. Der Dbengenannte mar ein eben fo vollendeter Belt: und

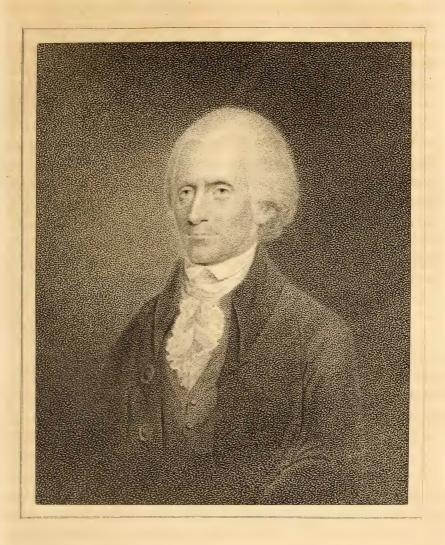

RICHARD HENRY LEE,

Wrogs by Mario fick of J.B. Longuere strong a drawing by Longuere from an original miniature.



Staatsmann als Gelehrter, bennoch aber so bescheiben, daß er die Stille des Privatlebens und des anspruchlosen hauslichen Wirfens dem Staatsdienste, in welchem er glanzte, vorgezogen haben wurde, hatte nicht die Noth des Baterlandes alle Edle und vorzüglich Bezgabte dringend aufgefordert, ihm ihre Talente und Krafte zu widzmen, eine Aufforderung, die Jeden, der über der Welt nicht sein Baterland vergessen hat, zum Wirfen für die theure Heimath ans spornen muß.

Richard henry Lee, ber Abkommling einer alten und an= gesehenen Familie in Birginien, mar im County Westmoreland in jener Proving am 20. Januar 1732 geboren. Da für den Schul= Unterricht in jener Zeit in den Colonien nur erft Weniges hatte geschehen fonnen, fo fendeten bemittelte Eltern ihre Cohne gewohn= lich in das Mutterland gurud, um dort ihre Erziehung zu erhalten, oder vielmehr jene außere Bildung zu gewinnen, welche in der Welt gewöhnlich hoher angeschlagen wird, als die eigentlichen innern Borguge. Der junge Lee murde ju gehöriger Zeit einer blubenden Schule, welche damals in Wafesfield, Porfshire, England, bestand, anvertraut. Geine Talente, welche fich unter der Aufficht tuchtiger Lehrer und bei der Reigung des Knaben, fich Kenntniffe zu erwerben, schnell entfalteten, festen ihn in ben Stand, in einigen Sahren fich unter feinen Mitfchulern fo hervorzuthun, daß er feinen Ungehori= gen früher als fonft gewöhnlich der Fall war, hinlanglich begründet in den nothigen Schul= und Sprachfenntniffen, wieder gurudgegeben werden fonnte.

Auf diesen in England gelegten Grund baute der talentvolle Jüngling sleißig und rüstig in der geliebten Heimath fort und bereistete sich so, ohne es zu ahnen, zu den wichtigen Diensten vor, die er derselben in ihrem schweren Kampfe mit dem Mutterlande leisten sollte.

Im Jahre 1757 erhielt Herr Lee den Ruf zu einem Siße in der Bersammlung der Reprasentanten seiner Provinz. Berschiedene Jahre hindurch spielte er indessen, sowohl als Redner wie als Partheisührer nur eine unbedeutende Rolle, indem theils seine bessere Natur sich nur ungern in die Nothwendigkeit fügte, überhaupt eine Rolle zu spielen, theils eine natürliche Bescheidenheit und Untersschäung seiner eignen Geistesgaben ihn gar nicht auf die Bermuthung kommen ließen, daß diese ihn mit den ersten Mannern seines Landes und seiner Zeit in gleichen Nang stellten. Wie selten ist

diese preiswurdige Unspruchlosigfeit in unsern Tagen geworden, und wie alltäglich dagegen ihr Gegentheil,—die Einbildung großer Beredienste, wo keine sind!

Die Lage ber Dinge erlaubte aber nicht, daß herr Lee lange in biefer ruhmlichen Unbefanntschaft mit feinem eignen Werthe blieb. Er mußte erfahren, daß er bestimmt fen, in der immer weiter fcbreis tenben Entwidelung großer Eigenschaften, feiner Derfon Bemuns berung und Ginfluß auf feine Mitburger zu verschaffen und feiner Proving jene Uchtung und die Stellung erwerben gu helfen, auf welche fie burch ihre geographischen Berhaltniffe, fo wie burch ben Charafter ihrer Einwohner den gerechteften Unfpruch zu machen bat. Bald murde herr Lee als Politifer bemerft und gulest fogar ibm ber ruhmvolle Beinamen bes amerifanischen Cicero gegeben; benn nachdem der jugendliche Redner jene liebensmurdige Blodigfeit überwunden hatte, die ibm querft die offentlichen Bortrage erfchwerte, gemann er bald eine folde Leichtigfeit unvorbereitet ober boch nach febr furgem Befinnen, fich uber die michtigften Begenftande ber alle gemeinen Boblfahrt fo richtig, genau, bestimmt und umfaffend, da= bei mit folder Unmuth, Rlarbeit und Rraft auszudruden, daß er, fo oft er offentlich auftrat, immer bes bochften Beifalls feiner Sorer gewiß fenn fonnte. Siegu fam der murdevollfte Unftand und die ungefuchtefte Bierlichkeit, die in feinem Meußern, ja in jeder feiner Bewegungen herrschte, ungeachtet die eine Sand, welche er eines Schabens megen immer mit einer fcmargeseibenen Binde bededt hielt, beinabe unbraubbar mar; fo daß man glauben mußte, er habe die forperliche Beredtfamfeit nach allen ihren Regeln mit Corge falt ftubirt und geubt. Wahrend fein College Benry mit bem Feuer eines Demoftbenes feiner Buborer Bemuther gleichfam im Cturme einnahm, gewann er gleich jenem großen romifchen Redner bie Heberzeugung feiner Buborer durch den fanften Fluß feiner Rede und die freigende Wirfung feiner Grunde. Alles frimmte bei ibm ju einem harmonischen Gangen fo bewunderungsmurdig gufammen, daß feine melodische Stimme, Die reiche Mannichfaltigfeit feiner Betonung, jeter besondere charafteriftische Bug in der lebensvollen ans fprechenden Darftellung bes fo einleuchtenden Borgetragenen als jum Bangen unumganglich gehorig erfchien, und jedes Gingelne gur Bollendung des Gefammteindruckes feinen Untheil beitrug.

Wir fommen nun auf den politischen Ginfluß felbst zu sprechen, den endlich herr Lee vermittelft der ihm verliehenen Talente in

einem immer steigenden Maße auf seine Mitburger und auf die Ergreifung der Maßregeln, welche die Zeitumstände erforderten, auszuüben vermochte.

Im Jahre 1765 schlug Patrick Henry jene berühmten Beschlusse gegen die Stempelacte vor, welche wir in dem vorangegangenen Les bensabrisse des Herrn Wythe wortlich angeführt haben. Während der Debatte über diese Beschlusse kam herr Lee am Regierungssise an und nahm an derselben bald mit ganzer Seele Theil, indem er mächtig dazu beitrug, daß diese Beschlusse im Hause durchgingen, obgleich einige Glieder desselben sich ihrer Annahme aus Furchtsamsfeit, andere aus Borurtheilen widersesten.

Diefe obenermahnten fraftigen und muthvollen Befchluffe bienten bagu, wie ichon an einem andern Orte bemerft worden ift, die schlummernde Rraft der Umerifaner zu weden und jenem auf allen Seiten angeregten Gefühle, welches ohne Rachhulfe fruchtlos vor= übergegangen mare, einen Mittelpunft zu geben. Richt lange nach ber Unnahme jener Befchluffe legte Berr Lee feinen Mitburgern ben Plan einer Berbindung vor, beren 3med ein fraftiger, gegen die willfürliche Gewalt des Mutterlandes zu unternehmender Wider= frand ber Colonie war. Diefe willfurliche Bewalt zeigte fich in mehren widrigen Formen, und hauptfachlich in jener ichandlichen Magregel ber Stempelacte. Der dritte Artifel ber Conftitution diefer Berbindung wird uns den patriotischen und entschlossenen Beift mahrnehmen laffen, welcher in Weftmoreland County vor= berrichte, beffen Ginwohner großtentheils Theilnehmer an ber Ber= bindung maren: "Da die Stempelacte geradezu barauf ausgeht, bas Eigenthum bes Bolfes von bemfelben gu nehmen, ohne feine Buftimmung durch deffen Reprafentanten nachzusuchen, und ba fie in manchen Fallen den britisch-amerifanischen Unterthanen des Rechtes beraubt, durch Geschworne gerichtet zu werden, fo beschließen wir auf jede Gefahr hin und ohne Furcht vor dem Tode felbit, alles mas wir vermogen daran zu feben, um die Bollziehung der Stem= pelacte in allen und jeden Fallen innerhalb diefer Colonie zu ver= hindern."

Der Einfluß biefer Berbindung und anderer ahnlichen Bereine machte die Ausführung der Stempelacte schwierig, ja sogar unmöglich. Es war eine Maßregel, der sich die Amerikaner nicht unterwerfen wollten und das Ministerium von Großbritanien sah sich, obgleich sehr ungern, gezwungen, sie zuruckzunehmen. Für herrn Lee, wie für seine Landsleute überhaupt, gab die Zurucknahme der Stempelaete eine Beranlassung zu nicht geringer Freude, aber die Schlußworte der Widerrufsacte, welche dem Parlament die Gewalt zuerfannten, die Colonien in allen möglichen Fällen zur Unterwersfung zwingen zu können, war eine schwarze Wolfe, welche in einem gewissen Grade den Glanz der Aussicht verdunkelte und einen hersannahenden Sturm fürchten ließ.

Im Jahre 1773 brachte herr Lee im Saufe ber Reprafentanten von Dirginien feinen berühmten Plan fur die Grundung einer Com= mittee gu einem Briefwechfel vor, deffen 3med mar, Belehrung gu verbreiten und die Flamme ber Freiheit über ben gangen Continent ju erftreden; oder, in andern Worten: "über das britifche Parla= ment ein machfames Muge zu behalten, richtige Belehrung immer weiter zu verbreiten hinfichtlich aller Dinge, welche mit den Interef= fen ber Colonien in Beruhrung franden und gwischen ben einflug= reichen Mannern in jeder derfelben eine genauere Berbindung gu fibließen." Die Ehre zuerft correspondirende Gefellschaften gestiftet ju haben wird von zwei Staaten, Maffachufetts und Birginien in Unspruch genommen: erfterer schreibt diefes Berdienft feinem ausgezeichneten Patrioten Camuel Abams gu, letterer will es feinem Richard henry Lee fichern. Wahrscheinlich theilen fich biefe madern Manner in diese Ehre, einen Plan zuerft ins Leben gerufen zu has ben, welcher mehr als irgend etwas Underes beigetragen bat, eine Einigfeit in ber Gefinnung und eine harmonie im gemeinschaftlichen Sandeln unter den verschiedenen Unführern in den respectiven Co= tonien ins Leben zu rufen. Ohne Berabredung unter fich, fcheint jeder der gedachten beiden Patrioten diefen Plan ungefahr um die gleiche Zeit der Gefehgebung feiner Colonie vorgelegt gu haben. ift indeffen gewiß, daß in Bezug auf herrn Lee der Plan biefe correspondirenden Gesellschaften nicht bas Diesultat ber leberlegungen weniger Tage mar. Er mar mehre Jahre mit diefem Bedanken umgegangen, der fich in feinem Beiffe immer vollständiger ausbildete und nachdem er zur Reife gefommen, gulett der Gefetgebung vorges fchlagen und von diefer jum großten Rugen der Cache der Freiheit bes Landes angenommen murde.

Un dem ausgezeichneten Congreß, welcher im Jahre 1774 in Phis ladelphia seine Sigung hielt, nahm Herr Lee als Abgeordneter von Birginien zugleich mit Washington und Henry Untheil. Bei den Berathschlagungen dieser berühmten Nationals Versammlung zeichs

nete sich herr Lee in nicht geringem Grade aus und diente in vers schiedenen Committeen; auch wird die Zuschrift an das Bolf des britischen Amerika, dessen Bearbeitung vom Continental-Congreß befohlen worden war, als ein Product seiner Feder angesehen. Im folgenden 1775sten Jahre wurde Herr Lee durch Gesammtheit der Stimmen des Distrikts, wo er ansässig war, in die Assembly von Birginien berusen, von welcher er abgeordnet wurde, die Colonie im zweiten Congreß zu repräsentiren, der am 10. Mai des gedachsten Jahres sich zu versammeln hatte. Zur nämlichen Zeit erhielt er eine Dankadresse der Ussembly: "Für seine willige Uebernahme und treue Besorgung der ihm während der Sigung des letztern Consgresse übertragenen Amtsverrichtungen."

Bei dem Zusammentritt dieses zweiten Congresses war es flar, daß alle Hoffnung zum Frieden und einer Aussidhnung mit dem Mutterlande zu Ende war. Die Feindseligseiten hatten in der That schon ihren Ansang genommen; überall traf das Auge und das Ohr auf ernstliche Anstalten zum Krieg. Washington wurde durch die ungetheilte Stimme des Congresses zum Oberbesehl der amerikanischen Armeen berusen und es siel Herrn Lee als Vorsitzer einer hierzu ernannten Committee anheim, die Bestallung und Vorschrifzten sür den Obergeneral auszusertigen. Während der nämlichen Sitzung war er Committeen zugegeben, welche für die wichtigen Zwecke angeordnet waren, Kriegsvorräthe anzuschaffen, die Gewinznung des Salpeters und Lieferung der Wassen zu besorgen und einen Plan schnellerer Mittheilung der Nachrichten durch die Coloznien anzugeben.

Der Zeitpunkt war nun eingetreten, wo die Gedanken des ameristanischen Bolkes sich in ernster Erwägung dem großen Plane der Unabhängigkeit von Nordamerika zuwandten. Die mehrsten Solosnien waren bereits vorbereitet, eine Maßregel mit Freude aufzunehsmen, durch welche der Welt ihr Entschluß angekündigt werden follte, als ein freies und unabhängiges Volk handeln und gelten zu wollen. Die meisten der ProvinzialsBersammlungen hatten Beschlusse veröffentlicht, welche einer solchen Maßregel gunftig waren und sogar ihre Abgeordneten angewiesen, dem Congreß die Nothswendigkeit und Wichtigkeit dieses entscheidenden Schrittes dringend vorzustellen.

herr Lee ward außerfehen, ben Befchluß über diefen wichtigen Gegenstand im Congreß vorzulegen. Dies that er am 7. Juni 1776

in folgenden Borten: "Daß diese vereinigten Colonien freie und unabhängige Staaten sind und von Rechts wegen seyn sollten; daß sie von aller Ubhängigkeit von der britischen Krone freigesprochen sind; und daß alle politische Berbindung zwischen ihnen und dem Staate von Großbritanien aufgelöst ist und von Rechts wegen seyn sollte!"

Diefen gewichtvollen Borfchlag, ben herr Lee foldbergeffalt vorge= legt hatte, begleitete derfelbe mit einer Rede, fo voll Behalt, Licht, Wahrheit, Rraft und Grundlichkeit, als je eine fruber oder fpater vor diefer erhabenen Rational=Berfammlung gehalten worden ift, beren Cibluf folgende ergreifende Borte enthielt : "Barum, bem= nach, mein herr, follten wir langer jogern? Warum noch lange bin= und herfinnen? Lagt diefen Tag ben Tag bes aufgehenden Bludes fenn fur unfer Land; lagt ihn die Freiheit Umerifa's ge= baren! Es freige auf als Republif, nicht um zu gerftoren und zu er= obern, fondern um das Reich des Friedens und des Gefeges wieder berguffellen. Die Augen Europa's find auf und geheftet; es for= bert von und ein lebendes, thatfachliches Beifpiel der Freiheit, da= mit durch daffelbe der Gegenfat des Bludes republifanifder Bir= ger mit der immer machfenden Iprannei, die Europa's blutbeflectte Ufer entweiht und vermuftet, in fein vollftes Licht trete. Die alte Welt bittet uns, ihren Rindern eine Bufluchtoftatte gu bereiten, wo ber Unglückliche Troft und ber Berfolgte Rube finden fann. Gie fleht uns an, jener edlen Pflange, welche guerft Englands Fluren entsprofte, ein gludliches Wachsthum verheißend, aber bann unter bem Bifthauch ichottischer Enrannei babin welfte, einen gunftigen Boden zu bereiten, daß fie neubelebt aufblube, und unter ihrem er= quickenden, meit verbreiteten Schatten alle die Ungludlichen bes menfehlichen Geschlechts beherberge. Wenn wir es heute nicht in ber Erfüllung unferer Pflicht fehlen laffen, fo werden die Ramen der amerikanischen Gesetzeber des Jahres 1776 von der Rachkom= menschaft den Edelften ber Borgeit an die Geite geftellt merden, um neben jenen eines Thefeus, Lyfurg und Romulus, ber brei Wils beim von Raffau und aller berer zu glanzen, beren Undenfen tugend= haften Menschen und guten Burgern ftets theuer mar und es ewig bleiben mird."

Die Debatte über diefen hochft wichtigen Borfchlag des Herrn Lee wurde bis jum 10. Juni vertagt, an welchem Tage der Congreß übereinfam, daß die Erwägung des Beschlusses, die Unabhangigs

feit betreffend, noch weiter bis zum ersten Montag im nachsten Juli verschoben werden solle, und daß inzwischen, damit feine Zeit verlozen gehen mochte, eine Committee ernannt werden solle, um die Dezelaration im Geiste des befagten Beschlusses aufzusetzen, damit sie zur Vorlage bereit senn mochte, im Fall der Congreß den Beschluß annehmen sollte.

Un dem Tage der Ergreifung dieses Beschlusses, wurde Herr Lee unvermuthet nach Hause berufen, da einige Glieder seiner Familie in Birginien gefährlich frank geworden waren. Nach Parlamentssgebrauch wurde die Stelle eines Borsitzers der Committee, welche zur Aufnahme der Erklärung ernannt wurde, unserm Lee, als dem eigentlichen Urheber des Borschlages zu Theil geworden seyn und er wurde in dieser Eigenschaft die Pflicht auf sich gehabt haben, dieses wichtige Document zu liesern. Da ihn aber eine dringende Ursache in diesem bedeutungsvollen Augenblick von seinem Posten hinwegrief, so wurde Herr Jesterson an die Stelle des Herrn Lee zu diesem ehrenvollen Geschäft ersehen, von welchem es auch bekanntlich mit vorzüglicher Kraft und Angemessenheit in Bezug auf Inhalt und Styl ausgenommen worden ist.

Im folgenden Monate nahm herr Lee feinen Gis im Congresse wieder ein und fullte denselben bei ruhmlicher und einfichtsvoller Thatigfeit im Dienfte fur das Baterland bis zum Juni 1777; doch war es eben fowohl fein Gefchick, als es das Loos fo vieler anderer und vortrefflicher Manner mar, Gegner nicht nur, fondern Feinde, ungerechte, boshafte und bittere Beurtheiler zu finden, die ihn, einen ber Saupturheber und machtigften Forderer der Nevolution, des Hebelwollens gegen fein Baterland und der Unhanglichfeit an Groß= Britanien befchuldigten!-Der Grund, worauf diefe fchandliche Rlage fich frugen follte, war, daß herr Lee, gegen feine fonftige vor der Revolution beobachtete Gewohnheit, sich die Renten von feinen Lehnsleuten in den Erzeugniffen ihrer Bauereien ftatt in Colonial= geld, welches nun an Werth fehr gefunten mar, bezahlen ließ. Diefe Unflage, obgleich hochft ungerecht und ganglich grundlos, fand ben= noch endlich folden Glauben, daß ber Ramen des herrn Lee von ber Uffembly nicht mehr in der Lifte der Abgeordneten fur den Congreß eingetragen murbe. Dies gab ihm eine Beranlaffung und machte es nothwendig für ihn, von der Uffembly eine Ausfunft dars über zu begehren, mas denn eigentlich gegen ihn vorgebracht murbe. Die Untersuchung ber Sache endigte mit feiner ganglichen Loss

fprechung und einer Danfabreffe an herrn Lee, in der das haus feine ehrerbietigen Befinnungen gegen bie Perfon und Berdienfte bes herrn Lee burch feinen bamaligen Sprecher, ben und aus ber vorigen biographischen Stige mohlbefannten Berrn Buthe, ausbrudt. Diefer wurdige Mann fugte ber Abreffe folgende Borte bei :--,, Es gewährt mir eine ungemeine Befriedigung bas Berfzeug gu fenn, durch welches die Gefinnungen bes Saufes Ihnen gur Renntnif gebracht merben, weil ich badurch eine Gelegenheit erhalte, mabrend ich einem Auftrage Genuge leifte, zugleich eine Pflicht ber Berechtigfeit zu vollziehen, die ich Ihnen fculdig bin. 216 3hr ge= mefener College im Congref und genauer Beobachter Ihres Berhal= tens in diefem Poften, überzeugte ich mich, daß Gie fur die ameris fanifche Cache einen mabrhaft patriotifchen Gifer begten und, fo weit ich zu beurtheilen vermochte, alle jene Talente, beren Befit Gie anerkannterweise fo rubmlich auszeichnet, zu bem großen 3mede in Unwendung brachten, junachft ihres befondern und dann ihres all= gemeinen Baterlandes ber Bereinigten Staaten Bohl nach Dog= lichfeit zu befordern. Damit ber Tribut verdienter bantbarer Un= erfennung dem Burdigen ju Theil werde und Undere ansporne, folden Beifpielen gu folgen, bat bas Saus ben Befchluß gefaßt, baß ber Dant beffelben Ihnen, Richard Benry Lee, fur die treuen Dienfte, welche Gie diefem Lande in der Erfüllung Ihrer Pflichten als einer ber Abgeordneten biefes Staates im Beneral-Congreß geleiftet ba= ben, abgestattet werde, welches andurch gefchieht."

In einem spätern Zeitraume wurde Herr Lee wieder als Abges ordneter in den Congreß gewählt, aber während der Sigung von 1778 und 1779 sah er sich in Folge seiner schwachen Gesundheit oftmals, obgleich höchst ungern, genöthigt, Unterbrechungen seiner Amtsthätigseit eintreten zu lassen, welche sonst bei seinem großen Eiser in der Führung der öffentlichen Geschäfte alle Bemühungen seiner Aerzte, seine Gesundheit herzustellen, vereitelt haben würde. Bon dieser Zeit an bis 1784 lehnte Herr Lee jede Wiedererwählung in den Congreß ab, da er glaubte, seinem Geburtöstaate nüßlicher in dessen eigner Geseßgebung senn zu können. Im lestgedachten Jahre konnte er jedoch dem Bunsche seiner Mitburger, sie wieder im Congresse zu vertreten, nicht länger widerstehen und dieser Körsper erzeigte ihm die Ehre ihn einmuthig zu seinem Präsidenten zu erwählen, eine Würde, die er mit einer Ehrsurchtzgebietenden, nur dem verdienstvollen Staatsmann eignen Haltung bekleidete, worauf

ihm, nach Berfluß seiner Dienstzeit der Dank des Congresses fur die treue Erfüllung seiner Regierungspflichten mahrend der Beforgung dieses erhabenen Umtes zu Theil wurde.

Die Unnahme der Föderal-Constitution ohne verbessernden Zusaß begünstigte er indessen durchaus nicht; und war auch kein Glied der Convention, die ihren Werth zu bestimmen hatte. Er fürchtete, diese Constitution mochte eine Gewaltanhäufung zur Folge haben. Um dies Uebel zu verhüten, war sein Wunsch, daß die verschiedenen Staaten dem Bundes-Oberhaupt nur so viel Macht verleihen mochten, als gegenseitige Sicherheit und Wohlfahrt durchaus erforderten. Unter dieser Constitution wurde Herr Lee als erster Cenator von Virginien angestellt, in welcher Eigenschaft er verschiedene Verzbesserungen der Constitution anbot, von deren Unnahme er eine Verminderung jener Gesahr hoffte, die ihn mit der obengedachten Besorgniß erfüllt hatte.

Um das Jahr 1792 jog fich herr Lee, deffen Gefundheit durch lang andauernde Unftrengungen in bffentlichen Memtern und bas berannahende Alter ichon geraume Beit gelitten hatte, in den Privat= fand und ben Rreis feiner Familie und Freunde gurud. Balb barauf hatte er das Bergnugen, von dem Genat und Saufe ber Ub= geordneten von Birginien folgende einmuthig angenommene Dant= Udreffe zu erhalten: "Einmuthig befchloffen, daß der Sprecher er= fucht fen, Richard Benry Lee die Sochachtung des Cenats ju bezeu= gen; daß die Glieder diefes Rorpers den aufrichtigften Untheil an ben Befdmerden nehmen, momit beffen forperliche Conftitution beimgefucht ift und wodurch das Land bes Bortheils feiner fchat= baren Dienste beraubt wird; ingleichen daß es der eifrigfte Bunfch berfelben ift, daß er in ber Stille feines hauslichen Birfels, im Be= nuffe ununterbrochener Bufriedenheit den Abend eines Lebens be= schließen moge, in welchem er fich fo glanzend als Staatsmann und Patriot ausgezeichnet hat und daß diefe Danfeserstattung wie auf alle feine Unftrengungen fur die Beforderung der allgemeinen Wohl= fahrt, fo infonderheit auf fein murdiges Berhalten als ein Mitglied ber Gefengebung der Bereinigten Staaten fich beziehe."

Noch zwei Sahre lebte ber geehrte Staatsmann nach Empfang biefes ruhmlichen Zeugnisses der Hochachtung, die ihm seine Mitburzger zollten, nämlich bis zum 19. Juni 1794, wo der Tod seinen durch ernste Forschungen im Neiche der Wahrheit, so wie durch mancherlei Unstrengungen und Leiden geübten und geprüften Geist

von der irdischen Hulle, die ihn oft so schwer gedruckt hatte, befreite. Er hatte ein Alter von zwei und sechzig Jahren und fünf Monaten weniger einen Tag erreicht.

Das bescheidene Berdienft des anspruchloszedlen Bollendeten blieb nicht unbelohnt. Unter ben Sochbegabten bes an ausgezeichneten Denfern, Gefchaftes und Staatsmannern reichen Birginiens ragte ber alles leere Geprange verfdmabende, aber durch Beift, Ginfichten, Befchmad, Beredtfamfeit und bochft veredelte Gitten gefchmudte Lee über Manche hervor. Im öffentlichen wie im Privatleben mar er gleich uneigennubig, gleich liebensmurdig, rubig, befonnen, moble wollend. Die Elegan; feines Meugeren fprach fchon ein wohlgeord: netes, edelgebildetes Gemuth aus, bas unter ber Berrichaft eines lichten Beiftes, eines reinen, fraftigen Willens frand. Muf ibn hatte man verfucht fenn mogen bie biblifchen Borte anzuwenden: "Wer aber in feinem Borte fehlet, ber ift ein vollfommener Dann." Benigstens arbeitete herr Lee eifrigft babin, burch Alles mas er fprach feine Ehrfurcht gegen Wahrheit, Berechtigfeit, Tugent, allges meines Beftes, gute Gitten und patriotifche Gefinnungen an ben Jag zu legen und nicht viele Menfchen mogen wohl einen beffern ober nur eben fo guten Bebrauch von dem boben gottlichen Bes fchenf ber Sprache gemacht haben wie er.

Der Umgang biefes bochgebildeten Mannes murbe bemnach bes greiflicherweise als eine ehrenvolle Cadje und ein treffliches Bildunges mittel gefucht und gefchaft. Bon zwei Battinnen maren ihm ber Rinder viele geboren worden, an beren Bilbung ein Dann und Bas ter wie herr Lee gewiß alle Corgfalt verwendet haben muß. belohnten ihn auch bafur mit ber gartlichften Ergebenheit. Gein hauslicher Rreis muß fur feine Umgebung große und feltene Reize gehabt haben. Sier entfaltete fich jene vertraute Befanntichaft mit ben Claffifern, die ber geiftreiche Biograph Patrid henry von herrn Lee als einen der ihm eigenthumlichffen Buge ruhmt. Es war eine naturliche, inftinftmäßige Unziehung, die feinen Beift mit den claffis fchen Edriftstellern bes Alterthums und auch einiger neueren Ras tionen nicht blos in eine leichte Beruhrung, fondern in innige Ber= bindung gebracht hatte; eine Beiftesvermandschaft vereinte fie. Mus ihnen sammelte er, wie eine Biene ihren Sonig aus Blumen, bas was bas alltägliche, oft fo laftige, buftere, burch Ctaatsforgen oft erschwerte und verbitterte Leben verfüßen fann, mit nimmer irrens ber Gicherheit. Wie er als Welts und Staatsmann einen bochft



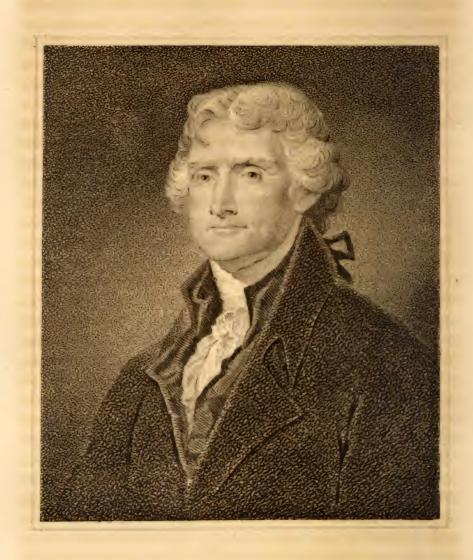

# THE DAMES OF THE PRINTERS OF STREET

Drawn S. Engraved by J.B.Longacce from the Postrait by Field ofter Stuart

richtigen Tact befaß, der ihn durch die Irrgange des öffentlichen Les bens gleich einem Compaß leitete, so war sein natürlich richtiger und durch Studien und Beobachtungen geläuterter und befestigter Ges schmack, seine in so verschiedenen Wirfungöfreisen erworbene Mensschenkentniß, sammt seinen großen historischen und politischen Einssichten, ein Schaß, der ihm eben so sehr in seiner amtlichen Thatigsteit wie in seinem Familienzirkel als Bildner und Nathgeber der Seinen zu ftatten fam.

Un Dubfeligfeiten, nicht der Rranfungen weiter ju gedenfen, die ihm Reider feines mohlerworbenen und festgegrundeten Ruhmes zuzufügen suchten, konnte es einem Leben wie bem feinigen auch nicht Schon als Jungling bot er dem folgen britischen General Braddock, dem diefer Stolg nur zu bald einen traurigen Fall bereis tete, feine und einer fleinen Schaar muthiger junger Umerifaner freiwillige Dienste an, murde aber abgewiesen. Dennoch follte er auch im Felde nicht ohne Ramen bleiben. Begen Ende der fieben= ziger Jahre maren die im Norden gedemuthigten Feinde im Guden bes Landes defto erfolgreicher. Da wurde ihm der Oberbefehl über Die Milig feines Staates übertragen und jener Muth, der ein Fa= milieneigenthum der Lees zu fenn schien, erprobte fich auch in feinem patriotischen Charafter und feste ihn bei feinem flar blidenden und zum Beobachten gewohnten Geifte in den Stand, dem Feinde überall Abbruch zu thun und treffliche Mittel zur Bertheidigung bes Landes in Unwendung zu bringen.

Auf diese Weise war er vielseitig ein wurdiger, treuer Diener seis nes Baterlandes, ein musterhafter Burger und eine Zierde der menschlichen Gesellschaft.

#### Thomas Jefferson.

Alle Nationen der Erde hatten in gewissen Zeitraumen ihres Lesbens ihre großen Männer, obgleich die Weltgeschichte unter ihnen nur die hervorragendsten unserm Andenken ausbewahrt hat. Manscher Treffliche opferte sich seinem Volke auf, oder leistete doch Großes, ja oft mehr als dem Einzelnen auszusühren möglich schien, dessen Namen dennoch dem Griffel der Geschichte entging, von dem die öffentlichen Denkmäler dankbarer Nationen schweigen; während manchem Tyrannen sein von ihm gequältes Volk ein erzwungenes Monument errichtete. Bergleichen wir indessen die Handlungen der

Eroberer, ber Belden, der Staatsmanner, Befetgeber und Patrioten aller Urt, von beren Thun und Wirfen die Gefchichte und Rachrich= ten aufbewahrt hat, und die Gefinnungen, aus welchen jene Thaten entsprangen, welche Mannichfaltigfeit von Bemeggrunden, melde fich burchfreuzende Daffe von Abfichten, Untrieben, Ermartungen, Reigungen und Leibenschaften frellen fich bann unferm beobachten= ben und vergleichenden Huge, unferm magenden und beurtheilenden Beifte bar, modurch der Werth jener Sandlungen und nach ihnen bas Berdienft oder Unverdienft bes Sandelnden ermeffen merden muß. Welche Lichter, welche Schatten jogen feit Jahrtaufenden über ben Erdfreis! In Stromen flog bas Blut gemifhanbelter Nationen und boch murde ber graufame Eroberer ein Seld, ein großer Mann genannt,-von Sclaven vergottert, von Berblenbeten, durch Vorurtheile Betaufchten wenigftens bewundert. Die felte: neren Selden mit weicherem Bergen, benen die Qualen ber leibenden Menfcheit febmerglich maren, Die nur fur bie bodiffen Buter bes Lebens, Freiheit und Unabhängigfeit zu fechten und Taufende ihrer Bruber in den Tod oder jum Gieg fruchtereich fur Die fpatefte Rache fommenichaft zu fubren fur erlaubt und pflichtmäßig bielten, biefe feltenen menfchlichefühlenden Rampfer fur beilige Rechte einer ge: franften Mitwelt und einer noch ungebornen Rachfommenfchaft, Die Bashingtone ber alten und neuen Welt, wie viel herrlicher, wie viel erfreulicher und trofflicher ifr ihre Erscheinung als die bes Be= berrichers einer halben Welt, ber gerftort, weil er haft und murgt, und mordet und verwuffet, nur daß niemand außer ihm berriche!-

Aber im schönsten Glanze, das Haupt festlich geschmuckt mit dem Eichenfranz des höchsten Burgerverdienstes, mit den nimmer welz kenden Palmen der seligen Friedensstifter in ihren Kanden, in jenen Känden, die den Tempel mahrer Freiheit, hohen Nationalruhmes gründen halfen, erscheinen unsern auf das unermeßliche Feld der Weltgeschichte gerichteten Blicken die milden Führer großer Bölker zur Weisheit, zur Einigkeit, zu harmonischem Gesammtwirken, daß das Nechte, das Wahre, das Gute gedeihe und blühe; daß der Geist siege über rohe sinnliche Gewalt und den todten und tödtenden Buchstaben unmenschlicher Gesetze und Nechte, daß Friede in den Wohnungen der Armen und Neichen, der Altz und der Neugläubiz gen in allen Ständen, in allen Classen, unter allen Partheien herrzsche, und ein großes Bolf auch ein in sich einiges, ein sich selbst bez glückendes Bolf werde. Unter denen, die dieses Große, dieses Herrz

liche wollten, erblickt unser Auge, vor Andern in unsterblicher Klars heit leuchtend, die edlen Züge des Apostels der echten Burde und Majestät des Bolfes, Thomas Jeffer son, des Gerechten, des Berfassers der Unabhängigkeitserklärung, dessen preiswurdigstes Streben war einer herrlich aufblühenden Nation den einzigen Weg zu zeigen, daß sie dahin gelange, sich selbst zu beherrschen, und so als die einzig unüberwindliche dazustehen. Durch ihn kam die neue Welt zum Bewußtseyn des unermeßlichen, den Ruhm der Menschs heit mit einem Worte aussprechenden Gedankens:—der Demokratie.

Dein Schwerdt, o Washington, erwarb uns Ruhm und Sieg, Dein Geift, o Zefferson, tilgt Nacht und Kampf und Krieg!

Thomas Jeffer fon wurde am 2. April (alten Style) 1743 zu Chadwell in Albermarle County, Birginien, geboren, einem Plate, der unweit feiner nachherigen Wohnung, Monticello, liegt. Ceine Familie gehorte ju ben am fruheften von England einges wanderten und galt viel in jener Rachbarfchaft, mo fie fich nieders gelaffen, da die Glieder derfelben fich nicht blos durch fittlichen Werth, fondern auch durch außern Wohlftand geltend zu machen wußten. Peter Jefferson, der Bater des Stifters der Demofratie, war in der Proving beinahe allenthalben als ein Mann von bedeutender wiffenschaftlicher Bildung befannt, vielleicht indeffen mehr noch wegen feiner ungemeinen Charafterfestigfeit und Redlichfeit geehrt. Diefe Bereinigung fo fchabbarer Gigenfchaften mag haupt= fachlich die Beranlaffung gegeben haben, daß biefer fchatbare Bur= ger zum Mit-Commissionar bei dem schwierigen Geschäft gewählt murde, die Grenzen zwischen den Staaten Birginien und Rord= Carolina zu bestimmen. Diefer treue Dater hinterließ feinem Cohne ein redlich erworbenes und durch Fleif und Ordnung mohlerhal= tenes Landeigenthum von bedeutendem Umfang und Werth.

Von den früheren Lebensumständen Jeffersons ift wenig bekannt geworden. Er kam bei Zeiten als Student in das William= und Mary=Collegium zu Williamsburg in seinem Geburtöstaate Virgi= nien; welchen Rang er aber dort unter seinen Mitstudenten hin= sichtlich seiner wissenschaftlichen Fortschritte behauptete, wissen wir nicht, indessen läßt die Liebe zum Lernen und Forschen nach Wahr= heit, die tief in seiner Natur lag, vermuthen, daß er unter den Zog\_ lingen jenes berühmten Instituts zu seiner Zeit einer der vorzüglich= sten gewesen seyn musse. Diese frühe erwachte Neigung des Jüng= lings, seine Geisteskräfte zu üben und im Felde der Natur= und

Menschenkunde auf dem unermeglichen Gebiete der Gefchichte und ber Ctaatswiffenschaft fein Fremdling zu bleiben, biefer feurige Drang fein Wiffen gur moglichften Rlarbeit und Fulle gu fteigern, war ein hauptzug im Charafter bes Dannes, beffen Leben wir nun im Umriffe barguftellen haben. Sier brangt fich uns aber fobleich die Bemerfung auf, daß gerade die Geneigtheit bes menfche lichen Beiftes, Die Befete ber geiftigen und forperlichen Welt übers all zu beobachten, die Klippe ift, an ber ber fcmache Kopf baufig icheitert, mabrent fie ben frarferen Geift jum tiefern Prufen leitet, gur großern Unftrengung treibt, um die mabren Grundfage fennen ju lernen, die im Reiche ber Ratur und ber Beiffer berricben. Befferfon erkannte fie richtig, und obgleich bie Lebhaftigfeit feines Beiftes ihn bismeilen zu einem zu rafchen Urtheil bewog, fo brang er Lagegen auch um fo tiefer mit befto festerer leberzeugung in jene großen Wabrbeiten ein, welche, wie die Urpringipien alles Beftebens uberhaupt, fo auch insbefondere Die Grundlage alles Ctaatenlebens und Bolfergludes find, in jene emigen und allgemeinen Wahrheiten namlich, daß Entgegengesettes babin gebracht merten fann und muß, fich zu vereinen, bag gerate und allein aus biefer Bereinigung im Staate bie Sarmonie entipringt, welche allem organisch Bangen ten Stempel der Bollfommenbeit, fo weit tiefe im Endlichen, Beit: lichen und Naumlichen fich barffellen fann, auftruckt. Diefe Un-Ichauung bes Staatenlebens fellt ben Widerfrant, ber unter bem Mamen ber "Opposition," wenn unrecht verftanden und mit Pars theihaß getrieben, fo viel Unbeil ftiftet, als etwas Wohlthatiges bar, Die in jedem einzelnen Burger gur Bereinigung, gleichfam gur Musfebnung ber vorber entzweiten Unfichten und Beffrebungen fuhrt, und in diefem Beifte bat Jefferson bas große, aber felten verftandene Wort gefprochen: "Wir find Alle Republikaner; wir find Alle Foteraliffen." Diefer Bedante, wie er in feiner Geele lebte, bat ibn in die Reihe ber großen Weltweisen und Gefengeber geftellt, welche die Menfehheit erleuchtet haben und in feinem Enfteme eines vollendeten Republifanismus, wie es aus jenem großen Bedanfen fich entfaltete, fugen, verfdmelgen und bilden fich bie Gefete, Un= fiebten und Ideen eines Lufurg, Colon, Montesquieu und jener andern Beifen, die die Menfchen ju Ctaatsburgern veredeln woll: ten, ju einem großen berrlichen Bangen.

Doch wir muffen guruckfehren, um zu fehen, auf welchem Bege Die Borfehung diefen trefflichen Geift geleitet hat, jene Erfahrungen

ju gewinnen, beren er bedurfte, um als Haupt, Führer und Wohls thater feines Bolfes es auf den Standpunkt zu erheben ein mahre haft felbstherrschendes zu werden und auf diese Art den Tempel der Demofratie zu gründen.

Nach Berfluß feiner Schulzeit verließ er bas Collegium und begann unter ber Leitung bes von uns fcon unfern Lefern gefchilder= ten ruhmmurdigen Rechtsgelehrten, George Bothe, die Rechtsfunde ju ftudiren. Unter einem folden Lehrer, der dem an fich trodenen Studium der Befege und des Proceswefens eine fur ben Denfer eben fo intereffante als fur den Menschenfreund wichtige Geite abjugewinnen verffand, mußte ein folder Schuler nothwendig glan= gende Fortschritte machen. Und in der That war die Bierlichkeit feiner Schreibart, welche die Welt in der Unabhangigfeits-Erflarung, feinem unübertroffenen Deifferftud eines offentlichen Documente, mit Recht bewundert, die Ungemeffenheit, Rlarheit, Rraft und Unmuth feines Style, aus einer reifen, umfichtigen Beurthei= lung feines Stoffes entsprungen, die bewundersmurdige Frucht jenes ausdauernden Rleißes, den er in der Umtoftube feines verehrten Lehrers bewies und wodurch in das Gebaude feines juriftischen und politischen Wiffens Licht, Sarmonie, Methode und Suffem fam. Er ruhmte diefen Gewinn in dankbarer Erinnerung an feinen Leb= rer als hochft wichtig fur ihn in allen feinen fpatern Umtsobliegen= beiten, indem er ihn fabig machte in jedem vorfommenden Falle, er mochte in burgerliche und Privatverhaltniffe oder in das Gebiet bes Staatslebens einschlagen, durch ein tiefes Gindringen in ben Stand der Cache den richtigen Gefichtspunft der Beurtheilung und Be= handlung derfelben mit Gicherheit zu finden, mobei feine eigne Be= wandtheit ihm auch noch zu der feltenen Leichtigfeit verhalf, mit der er wichtige verwickelte und dringende Geschäfte schnell und doch vor= züglich gut ju beforgen mußte. Go bildete ein großer Deiffer einen talentvollen Junger zu einem noch vollfommneren Geschäftsmanne als er felbft mar;-fein Bunder, daß bes Schulers Berehrung und Freundschaft fur feinen Lehrer bis zu feinem Lebensende dauerte und wohl noch jenfeits des Grabes fortbefteht. Beide waren fich mit dem Bohlwollen edler Geelen jugethan und ihre Beifter waren durch tiefe Forschungen so weit gefordert, daß ihre harmonie durch feinen Bufall ober ungunftigen Ginfluß geftort werden fonnte, fon= bern gegenseitige Mittheilung und Berichtigung ihrer Ideen fur beide eine unverflegbare Quelle des geiftigen Beminnes und der Er= heiterung wurde. Wem sonft als diesem ihm nachst verwandten Geist konnte ber altere ber Freunde, als er den jungern, noch fur das Wohl ber Zeitgenossen wirfend, im Jahre 1806 auf der Erde zurückließ, jene Bildungsmittel, seine Bücher und Instrumente, verzmachen, wem sonft als ihm, mit dem er diese Werkzeuge und Schäße des Geistes so gerne benüßt hatte?

Im drei und grangigffen Jahre feines Altere murbe ber junge Rechtsgelehrte zur gerichtlichen Praxis als Unwalt zugelaffen. Da feine Borbereitung zum Abvocatenftande fo vorzüglich gemefen mar, fo ift die Bermuthung fehr naturlich, daß er vor den Gerichtofchran= fen eine ungewöhnlich glangende Rolle gespielt haben muffe. welcher Urt bies Berbaltniß gewesen fen, fonnen wir aus einer Nadricht ichließen, die uns ber Lebensbeschreiber Patrid Benry's, herr Wirt, hieruber mittheilt. Gie lautet wie folgt: "Einige Leute wollten die Bemerfung machen, herrn Jefferfons Beltung vor ben Berichtofdranten fen feine fonderlich große gemefen; aber diefe Leute find in ber Cache übel berichtet. Roch wird eine Reihe von Ber= bandlungen, von feiner eignen Sand rein und zierlich gefchrieben und aufgefest in ber Urt, wie fein Lehrer ju verfahren gewohnt ges mefen, aufbewahrt, die er der Court über einige der fcmierigften Rechtsfälle vorgetragen, Urbeiten von folder Befchaffenheit, baf fie, wenn fie je and Tageslicht famen, ihm eine Stelle unter ben Rechtes gelehrten bes erften Ranges fichern mußten. Wahr ift es, bag er in volfethumlicher Beredtfamfeit leicht übertroffen murbe; und wie bies moglich gewesen, ift mehr als einmal als eine fchmer zu erflas rende Cache von Colchen in Frage gestellt morden, die feine Be= redtfamfeit aus feinen zu Papier gebrachten Urbeiten bervorftrablen faben und in feinem Umgange bewunderten. Er hatte alle jene Eigenfchaften bes Beiftes, Befuhls und Bemuthes, welche gur Beredtfamfeit ber erhabenfren Urt erfordert merden; ber einzige Man= gel, mit bem er fampfte, mar ein forperlicher: ber Dangel an Ums fang und Rraft ber Stimme, um vor einer großen Berfammlung überall gleich gut gehört zu werben, und fratt mit bem Aufschwung feines Gefühls und feiner Ideen gu freigen, pflegte feine Ctimme vielmehr unter bem Gewichte feiner Empfindungen gu finfen und gurgelnd und undeutlich zu werden. Da herrn Jefferson bies fein eignes Gebrechen nicht entging, fo gab er alle Berfuche auf vor einer großen Berfammlung ju fprechen, wohl wiffend, daß folche verun= gluden mußten. Aber um vor Bericht mit Erfolg ju fprechen, war

feine Stimme vollfommen hinreichend und es unterliegt feinem Zweifel, daß, wenn der Dienst seines Baterlandes ihn nicht so bald von der Nechtspflege abgefordert hatte, sein Ruf als Anwalt jest eben so hoch stehen murde als der, welchen er als Staatsmann, Schriftsteller und Gelehrter behauptet."

Im Jahre vor der Aufnahme des herrn Jefferson unter die Claffe der Udvocaten legte herr henry feine berühmten Beschluffe gegen die Stempelacte dem Saufe der Bolfereprafentanten, welche gur namlichen Zeit in Billiamsburg in Gigung maren, vor. herr Jefferson frand damals nicht als Mitglied, fondern als Bu= schauer und Rechtsftudent, ein Schuler Bythe's, am Gingang bes Saufes und lieh diefen machtigen Debatten ein aufmerkfames Dhr. Der Widerstand gegen den letten Befchluß mar überaus heftig, die Debatte, die er veranlagte, eine nach Jeffersons eignem Musdruce "nach Blut lechzende;" aber fügt er bei: "die donnernden Wogen der erhabenften Beredtfamfeit Benry's, getragen von den felfen= gleichen Argumenten Johnsons, fiegten, und der Beschluß drang burch das llebergewicht einer einzigen Stimme durch. Ich er= innere mich fehr wohl-fahrt er fort-des Rufs: , hochverrath', ben der Sprecher boren ließ und der in jedem Theil des haufes, Berrn Benry geltend, wiederhallte-ich erinnere mich genau der Paufe, die der Redner machte und der munderbaren Beiftesgegen= wart, mit der er feine Faffung ichnell wieder gewann und dem Bor= wurf zugleich schlau und fuhn trotte, der ihm fo fturmisch entgegen= geschleubert worden mar."

Jefferson spielt hier auf jene glanzende Weise an, mit welcher der Demosthenes Birginiens, Henry, einen gefährlich begonnenen Sat mit einem ruhigen, würdigen Schlusse zu enden wußte. Der Anfang der Stelle war: "Casar hatte seinen Brutus, Charles I. seinen Cromwell und George III."——hier schrie der Sprecher, "Hoche verrath" und "Hoch verrath" hallte es von allen Seiten des Hauses zurück——, möge sich durch ihr Beispiel warnen lassen!— Wenn dies Berrath ist, so macht daraus, was Ihr könnt!"—schloß der Redner.

Da Herrn Teffersons Talente bald genug befannt und gewürdigt wurden, so gestatteten ihm seine Mitburger nicht als Privatmann, nur sich selbst anzugehören, oder die Sache einiger Weniger als Unswalt zu vertreten. Sie wollten ihn mit Recht in einem weitern Wirfungsfreise zum allgemeinen Besten beschäftigt sehen, und gaben

ibm baber eine Stelle biefer Urt, wo feine Gaben bem Bangen er= fprieglich wurden, indem fie ihn, da er erft funf und zwanzig Jahre gablte, namlich im Jahre 1769, in bas Saus ber Bolfereprafen= tanten von Virginien als Mitglied mablten, in welchem er zuerft feine fühnen aber gerechten Unfichten der Riechte und Freiheiten des Landes öffentlich von Umte megen ausfprach. Geine Berebtfamfeit war nicht mehr bie bes feurigen fur Freiheit burch Temperament begeifferten Junglings; fie mar nun die unwiderlegbar fefte, tief ergreifende Eprache bes Mannes geworden, dem Pflicht und Be= wiffen gebieten, der Eprannei Widerstand gu leiften, mas auch bar= aus folgen moge. Die erfte Folge mar, daß in diefem Jahre ber Befchluß von ihm mitgetheilt und vertheidigt murde, feinerlei Baa= ren aus dem Mutterlande fernerhin in Birginien einzuführen. Und biefer erfte Funte murbe fpater jur Flamme, Die, genabrt burch Stoff von allen Seiten, zu jenem großen reinigenden Feuer auf= loderte, welches Monarchie und Iprannei in unferm freien Lande jum Blud ber Mit= und Rachwelt vergehrt und vertilgt hat.

Aber nicht gering waren die Opfer, die ber neu erwachte Freiheites finn, bas endlich aufgeregte Befühl und Bewußtfeyn gefrantter Nechte forberte. Birginien bing am alten Mutterlande mit noch großerer Unbanglichfeit, mit noch festerer Ergebenheit als Pennfyl= vanien und Maryland. Biele angesehene Familien beiber Lander waren burch Bwischenbeirathen innig verbunden; Die Eltern ber Cobne Birginiens, wenn fie, wie oft ber Fall war, mit bem Befige bedeutenden Reichthums auch ben Befig edler Gefinnungen verban= ben, übergaben diefe gern ben beften Lehranftalten bes Mutterlan= des, in der gut gemeinten, obgleich gewiß irrigen Borausfegung, daß fie nur bort die rechte Bildung erhalten fonnten. Co bing Brita= nien mit Birginien burch taufend Bande ber Bermandtichaft, Be= mogenheit, Ungewohnung, geiftigen und burgerlichen Berfehre ju= fammen. Diefe Bande aufzulofen, Die fuße Bemohnheit einer lan= gen Berbindung gewaltsam ju trennen, mar feine Rleinigfeit. 213 aber Pflicht und Ehre biefe Trennung geboten, mußte jedes andere Befühl fchweigen, die Colonie rif fich los, um als freier Ctaat neu gu erfteben.

Tefferson giebt uns felbst folgendes Bild von der damaligen Lage der Dinge, welche die Burger Birginiens endlich zum entschiedenen und blutigen Widerstand gegen den immer weiter greifenden Desposismus des britischen Ministeriums nothigte und auch ihn bewogen,

als er seine politische Laufbahn betrat, unbedenklich auf die Seite bes bedrängten Baterlandes zu treten, ftolz den übermuthigen Diesnern des getäuschten britischen Herrschers und Parlaments sich gesgenüber stellend. Er sagt:

"Die Colonien wurden innerlich und außerlich besteuert und ihre wesentlichen Interessen der Willfür großbritanischer Günstlinge aufzgeopfert; ihre Gesetzgebungen vertagt; ihre Freibriese vernichtet; ihren Angeklagten das Borrecht durch Geschworne gerichtet zu werzden geraubt; ihre Angehörigen über das Meer geschleppt und fremzden Gerichten unterworsen; ihre Bitten um Gerechtigseit mit verzachtendem Stillschweigen beantwortet; sie selbst in den Berathschlazgungen des Mutterlandes und vor den Hösen Europa's als unterwürsige Abhänglinge erklärt, demungeachtet aber bewassnete Truppen unter sie gesendet, um eine gehorsame Fügung unter diese Gezwaltthätigseiten zu erzwingen; ja thätliche Feindseligseiten gegen sie begonnen. Es blieb daher gar keine andere Wahl übrig, als Widerstand oder unbedingte Unterwerfung. Die Zeit des Zweiselns und Zauderns war nun vorbei und der Ruf "zu den Waffen" endete den Wortkamps."

Indessen mag jeder unserer Leser—wie er ohne Zweisel schon ge= than hat—die ganze Liste der ausgeübten Mißhandlungen der entzogenen und verweigerten Nechte und begangenen Ungebühren, welche die Colonien als Klagepunkte gegen Großbritanien vorbrachten, in jenem classischen Document Jeffersons, der Unabhängigkeits= Erklärung, selbst nachlesen.

Im Jahre 1773 wurde Herr Jefferson ein Mitglied der ersten Correspondenz-Committee, welche von den Provinzial-Gesetzgebungen angeordnet wurden. Es ist schon in Herrn Richard Lee's Lebens-abriß bemerkt worden, daß sich wahrscheinlich die zwei Staaten Birzginien und Massachusetts in die Ehre theilen, zuerst diese Maßregel einer Correspondenz zwischen den Staaten ins Leben gerusen zu haben; genug, diese Mittheilungen waren von ausnehmendem Rußen für die Förderung der gemeinschaftlichen Sache, hauptsächlich indem sie die Colonien in Betreff der zu ergreisenden Maßregeln in Einsklang brachten und eben so wie die gegenseitige Befanntschaft auch den Wetteiser der Bürger der jungen Staaten beförderten.

Um diese Zeit oder etwas spater, vielleicht 1774, schrieb Tefferson seine "Allgemeine Uebersicht der Rechte des britischen Amerika" (Summary View of the Rights of British America), an den Ros

nig von England gerichtet, worin er gleichfalls die Rranfungen, die feinen Mitburgern jugefügt worden maren, und beren unerfchutters lichen Entschluß als freie Danner ju leben und gu fterben, in ber Sprache eines feurigen, unbestechlichen, fest von feiner guten Cache überzeugten Patrioten barlegt; ohne weder der Wirfung der ruhigen befonnenen Entwidelung feiner Grunde burch Seftigfeit gu ftoren und beren Rraft ju fchmachen, noch ben Unftand außer Mugen gu fegen, ben ber Bebildete immer behauptet, und die Achtung gu ver= legen, die der ausgezeichnete Bertheibiger Umerifa's bem Gerricher Britaniens ebensowohl wie fich felbit fdulbig mar. Wir fonnen nicht umbin eine Stelle aus biefer Schrift auszuheben, Die eben fo mannlich fcon ausgesprochen als ebel gebacht ift: "Definen Gie, Gire, ihren Beift freifinnigen und umfaffenden Ideen. Es geziemt Ihnen fur ihr Bolf zu benfen und zu handeln. Die großen Grund= fage, welche über Recht und Unrecht entscheiden, find leicht erfannt von Jedem, der fie erfennen will: fie aufzufinden bedarf es nicht vieler Rathgeber. Die gange Runft bes Regierens befteht nur barin, gerecht zu fenn." Die Eprache bes einfachen, flaren republifanifchen Ginnes fur Wahrheit und Decht leuchtet aus diefer gangen meifter= lich abgefaßten Klagschrift vor.

Ueber diesen vermeinten Frevel eines britischen Unterthanen in solchen Ausdrucken an den Regenten Großbritaniens und Indiens, den Beherrscher des Weltmeers (so weit es sich nämlich beherrschen läßt) zu schreiben, entsetzt und ergrimmt, drohte der an nichts Bessers als abwechselndes Besehlen und Gehorchen gewöhnte Höfzling, Lord Dunmore, königlicher Gouverneur Virginiens, dem Urzheber dieser Schrift mit Einsperrung und gerichtlicher Verfolgung, aber ohne es zu wagen die Drohung zu vollziehen, da große wie kleine Tyrannen immer surchtsam sind, wenigstens nie den echten Muth besissen, der nur dem biedern Manne eigen ist. Indessen löste er die Ussembly plößlich auf, da ihm einige ihrer Beschlüsse sehr übel gefallen hatten.

Ein Hofmann und Minister am britischen Hofe von etwas andez rer aber nicht viel besserer Art, von dem wir indessen einen ruhme, lichen Zug im Leben Franklins fanden, den namlich, daß er die schlechte Behandlung, die dieser große Mann von dem Geheimen Rathe Englands erfuhr, mit gerechtem Unwillen hochlichst misse billigte, Lord North, trat nun auch Vermittler der Zwistigkeiten zwischen England und Virginien auf, indem er als Antwort auf bie vorgebrachten Beschwerden das berüchtigte Ministerial=Docusment verfaßte und an die General-Assembly der Colonie übersenden ließ, welches den tröstlichen Namen: "Berfohnungs = Borsschlich, welches den tröstlichen Namen: "Berfohnungs = Borsschlich ag" führte, aber eigentlich nur die Absicht verbarg, die ehrlichen Colonisten mit lieblichen Worten abzuspeisen, ohne jedoch ihren Beschwerden wirklich abzuhelfen. Dieses Manisest wurde von Einigen mit einem Oelzweige verglichen, hinter dem sich eine Schlange versbarg, von Präsident John Adams aber mit einem Blumenkörbchen, in welchem eine Natter versteckt liegt.

Das Gefchaft ber Beantwortung Diefer Borfchlage murbe herrn Jefferson zugetheilt, der zu diefer Aufgabe gewiß auch vor vielen Undern geeignet mar. In diefer Arbeit bewies er fich als einen Meifter der Runft, diplomatische Manieren am rechten Orte angu= wenden und Lift und Schlauheit mit ihren eigenen Waffen gu schlagen. Auf die feinfte, zugleich aber auch fchneibenofte Weise wußte er in einem fo bitter froftigen, falt hoflichen Tone die ber Colonie zugedachte Gunft des englischen Ministeriums abzulehnen und fo fpottisch hohnend die verbetene Guld des hofes von Ct. James in ein lacherliches Licht zu ftellen, daß diefe Untwort als ein Meifterftud fuhner Catyre gelten fann; vollendet daburch, daß diefer Son mit der murdevollen und ruhigen Sprache ernfter und fefter Baterlandsliebe fo fcon wechfelt, daß baraus der Gegenfaß höfischer, herzloser Abgeschliffenheit mit schlichter, offener republifani= fcher Redlichkeit recht auffallend hervorgeht. Bon der mannlichen Rraft bes Styls biefer Erwiederung moge ber Schluß derfelben als Probe zeugen: "Bier haben Gie, mein Lord, unfre Befinnungen in Betreff Dieses wichtigen Gegenstandes, welche wir indeffen nur als Ausdruck der Denkungsart eines Theiles nicht des ganzen Landes vorlegen. Den entscheidenden Beschluß überlaffen wir dem General= Congres, der nun in Cigung ift und dem wir die Papiere überge= ben werden, welche Gure Herrlichfeit und mitgetheilt hat. Wir haben von unferer Geite alle Wege eingeschlagen, welche die Schidlichfeit billigte, haben angeftrengt allen Mitteln nachgefonnen, deren Unwendung ein erfreuliches Refultat hoffen lief. Wir haben bem Parlament unfere Befchwerden in der geziemendften Beife vorge= tragen-und der Erfolg mar, daß zu den fruberen Rranfungen neue gefügt wurden; mir haben unfern Ronig mit Bittfchriften beffurmt, er hat fich nicht berabgelaffen eine berfelben zu beantworten; wir haben bas Bolf Grofbritaniens bei feiner Nationalehre und feiner

angestammten Gerechtigkeitsliebe beschworen, unsere Sache zu ber seinigen zu machen—unser Gesuch blieb bis jest ohne Wirkung. Was bleibt uns nun noch zu thun übrig? Das allein, daß wir unssere gerechte Sache, als der unterdrückte Theil den Händen und der Entscheidung jenes gerechten Wesenst übergeben, das nicht unrecht thun kann, indem wir es mit Ernst anrusen, die Berathschlagungen derer durch seinen Geist zu erleuchten und die Anstrengungen derer zu fördern, denen Amerika seine Hoffnungen und sein Geschick ansvertraut hat: damit wir durch die weisen Maßregeln derselben die Segnungen der Freiheit, der Wohlfahrt und der Harmonie mit England wieder vereint erblicken mögen."

Im Monat Juni 1775 erschien Herr Jefferson im Continentals Congreß als Abgeordneter von Birginien und nahm als solcher seinen Sig ein. In dieser erleuchteten Bersammlung glanzte er bald selbst unter den Ausgezeichnetsten hervor, so bald es Geift, Einsichten und Patriotismus betraf. Er hatte als Mitglied verschiedener Comsmitteen immer seinen reichlichen Antheil an den nothigen Arbeiten. Da ihm die Sache der Freiheit so sehr am Herzen lag, so scheute er weder Beschwerden noch Unruhe und Gesahr, um seiner Pflicht in der Bertheidigung und Behauptung dieses großen Gutes ein volles Genüge zu leisten.

Früher als im Sabre 1776 mar eine Trennung ber Colonien von Großbritanien, meder vom Congref noch von ber Nation beabsichtigt worden. Babrend bes Frublings biefes Jahres aber fing die Frage in Betreff ber Unabhangigfeit an ber Begenftand eines tiefen und feierlichen Rachdenfens ju merden, an welchem bas gange Bolk Umerifa's Theil nahm. Gine Mehrheit ber Ginmohner bes Landes überzeugte fich, daß die Soffnung der Wiederausfohnung mit bem Mutterlande verschwunden fen. Es mar in der That ein ungleicher Rampf, bem die Colonien entgegen faben; es mar ein Schritt von unerhorter Ruhnheit, den fie beabsichtigten, eine Unternehmung, welche, wenn ihr der Beiffand einer erbarmenden Borfehung mans gelte, die Coloniffen und beren Rachfommenfchaft in Trubfale ftur= gen fonnte, beren ganges Bewicht und Dauer fein politischer Prophet vorauszufagen vermochte. Aber bann mar, von der andern Ceite betrachtet, diefe Dagregel burch die Unterdrudung, welche die Cos loniffen erduldeten, unumganglich nothwendig geworden; die Schats ten, Wolfen und Finfterniffe, welche die Bufunft verhullten, fcbreds ten fie nicht. Die Eprache, Die fie fuhrten und bie Befuhle, benen fie sich überließen, waren jene des patriotischen Hawlen, welcher fagte: "Das Weltmeer erwartet uns—die Vorsehung wird und in den Hafen führen."

Es war ein Gluck für die Sache Amerika's und für die Sache der Freiheit überhaupt, daß gerade in jenem Zeitpunkt eine Anzahl Manner seltener Art, die als Geistesverwandte durch höhere Merkmale als sie gewöhnlich in alltäglichen Bersammlungen gefunden werden, gleichsam eine Classe für sich bildeten. Dieser seltene Berzein war der großen und mächtigen Unternehmung gewachsen, die Fesseln zu lösen, mit welchen die Colonien belastet waren. Zu diesem Zwecke waren diese Manner ohne Zweisel besonders von dem Gott erweckt, der Hülfe gewährt, wo Menschenhülfe unzureichend ist; für diesen Zweck waren sie mit den emporstrebenden Geisteskräften, welche sie besaßen, und jener Charaftersestigkeit und Furchtlosigkeit, die sie vielleicht über alle ähnliche Bereine vorheriger Generationen erhebt, ausgerüstet.

Co murde diefer vielbesprochene tief und ernftlich erwogene Wegens ftand der Ueberlegungen der Nation dann bald auch ein Gegenftand ber Ermagung des Congreffes. Wir haben bereits in verschiedenen vorhergegangenen Efizien die Debatte über diefe Frage hinsichtlich ber Unabhängigfeit Umerifa's berührt und die wichtigen Rollen be= merft, welche verschiedene Congrefglieder dabei gespielt haben, indem fie diefer Frage einen fraftigen Borfdub gaben. Sier haben wir befonders der überaus bedeutenden Dienfte zu gedenken, welche Berr Jefferson in Bezug auf Diefelbe geleiftet hat. Befanntlich mar ein Befchluß durch herrn Nichard henry Lee übergeben worden, dahin lautend, daß Umerika für frei und unabhängig erklärt werden folle. Die Debatte über diefen Befchluß murde vom 7. bis zum 10. Juni fortgefest; an welchem Tage die weitere Betrachtung diefes Wegen= frandes auf den 1. Juli vertagt und zugleich auch eine Committee von funf Mitgliedern angestellt murde, um einen provisorischen Ent= murf einer Unabhangigfeits-Erflarung aufzunehmen. Un ber Spige Diefer Committee stand Thomas Jefferson, damals erft zwei und breifig Jahre alt, und mahrscheinlich das jungfte Mitglied ber Committee, da er erft mahrend des letten Theils der vorigen Gigung eingetreten mar. War herr Jefferson gleich an Jahren jung, fo war er bod gereift an Ginficht und ber patriotifche Geift feiner Collegen huldigte feiner Ueberlegenheit und freute fich, ihm einen feinen Fabigfeiten angemeffenen Wirfungefreis überlaffen zu fonnen.

Da herr Tefferson zum Borsißer dieser Committee ernannt war, so lag die gewichtvolle Berbindlichkeit auf ihm, den Entwurf einer Unabhängigkeits-Erklärung aufzuseßen. Dies war eine Aufgabe von nicht geringer Bedeutung und erforderte die Anwendung einer nicht alltäglichen Urtheilskraft und Borsicht. Bon dieser Waßregel hing das Schicksal einer Nation ab:—ja, die Wirkungen derselben konnten einen so mächtigen Einfluß auf andere Bölker der Erde ausüben, daß ihre Folgenreihe als eine wahrscheinlich unendliche erschien.

Um ein Document ju Ctante ju bringen, welches bem Bedurfniß ber Nation in ihrer gedrudten Lage in bem damaligen fritischen Beitpuntte genau entfprache, morin bie Urfachen ihrer Befchwerben in ihrem gangen Umfange in einem ber Wahrheit getreuen Bilbe aufgefrellt maren, welches gleichgultigen und feindlichen Beurtheilern in allen Landern getroft gur icharfften Unterfuchung überlaffen wers ben fonnte, ob es mit entiprechenden ober mit übertrieben grellen Farben gemalt fen; eine feierliche Urfunde folder Urt gu liefern, welche die strenge Prufung ber Zeit ausbielte und noch in ben foms menden Tagen, wenn bie bochgeffiegene Aufregung langft vorüber: gegangen fenn murte, ben ungemifchten Beifall und bie ungetheilte Billigung aller ibrer erleuchteten Lefer und Beurtheiler verdiente; fold eine Leiftung mar feine leichte Aufgabe, und es wird felbit gu jener Zeit und unter jenen Mannern wohl nur Benige gegeben bas ben, welche fich nicht gefcheut hatten, Sand an ein fo fcmieriges Werf zu legen.

Tefferson hatte die Verpflichtung sich biefer Anforderung seines Waterlandes zu unterziehen und besaß in reichem Maße das Talent, dem in ihn gesehten Vertrauen Genüge zu leisten. Er lieferte sein Meisterwerf, welches noch immer ein Gegenstand der Bewunderung mehr als einer Nation ist und auch bleiben wird, es mag als Werf des Rechtsgelehrten oder des Staatsmannes betrachtet werden. In der Committee erinnerte nur Dr. Franklin und Herr Adams an einiges Beniges, welches abzuändern war, und im Congreß wurden auch nur sehr wenige unbedeutende Punkte berichtigt, so daß im Ione und Geiste, in der Zusammenstellung und dem Charafter des ganzen Instruments durchaus nichts geändert, sondern Alles mit der höchsten Billigung von der erleuchteten Versammlung angenoms men wurde, die durch ihr Mitglied Tefferson ihren eigenen Geist und Sinn flar und vollständig mit gleich viel Ruhe, Kraft und

Einficht, als Burde, Ungemeffenheit und Grundlichfeit ausgefpros den fab.

Es ift mitunter die Bemerfung gemacht worden, diefes Document habe dadurch an feinem Werthe verloren, daß es nichts Reues ents halte, daß es blos Grunde des Berfahrens angebe und folche Bemeisarten geltend mache, die oft fcon zuvor angeführt und gebraucht worden fenen. Aber es war nicht der Zweck der Erflarung, etwas Neues hervorzubringen, Grunde für die Unabhangigfeit zu er fin= den, fondern diejenigen anzugeben, welche den Congreß wirklich be= ftimmten. Große und wichtige Urfachen führten zu dem Borfchlag die Unabhangigfeit zu erflaren und der gange Dienft, den die aufzu= nehmende Urfunde leiften follte, mar genau ber, diefe Grunde gu entwickeln und die Urheber diefer Magregel vor ihrem Lande und ber Rachkommenfchaft zu rechtfertigen, wenn ber Berlauf der Ereig= niffe eine folche Rechtfertigung fordern follte. Die Cache ber ame= rifanischen Unabhängigfeit mar überdem der Welt in einer folchen Weise darzustellen, daß sie, wo möglich das Mitgefühl derfelben ge= winnen, ihre Achtung fichern und ihre Bewunderung erregen mußte; und in einer Gefellschaft hochbegabter und ausgezeichneter Manner traf Thomas Jefferson das hochft ehrenvolle Loos, der auserfohrne Bertheidiger diefer Cache zu fenn. Bon ihm furzweg zu fagen, daß er das große Werf mohl vollbracht habe, wurde fein Berdienst nur durftig bezeichnen; ju ruhmen, daß er feine Cache berrlich, munder= bar gut gemacht habe, murde, obgleich volltonend, doch nur ein fchaales Lob fenn; lagt uns baber lieber fagen, bag er feine Schul-Digfeit fo gehorig gethan hat, bag ,, a a n g 21 mer i fa" ben Schreis ber loben muß, der den fleinen Gicherheitsbrief "aller feiner Menfchen = und Bolferrechte" fo gescheit und gemein= perftandlich aufgesett hat.

Schon im Jahre 1772 hatte sich Herr Jefferson mit einem lies benswürdigen Frauenzimmer, Namens Martha Selton, einer drei und zwanzigsjährigen Wittwe und Tochter eines reichen Advocaten, Namens Wanles, vermählt, die ihm ein bedeutendes Vermögen zus brachte, aber schon im Jahre 1782 ihm wieder zu seinem tiefsten Bedauern durch den Tod entrissen wurde und drei Tochter hintersließ, wovon die alteste nach der Nücksehr ihres Vaters von Frankzeich die Gattin Herrn Nandolphs wurde und eine andere Herrn Eppes heirathete, jedoch schon im Jahre 1804 starb.

Welchen mehr als nur liberalen, welchen echt humanen Beift und

Einn er gegen die Schwarzen, Farbigen und Indianer hegte, aus tiefer, philosophischer und menschenfreundlicher Ueberzeugung ents sprungen, daß der farbige Theil der Menschheit die gerechtesten Unssprüche auf die Shre zu machen habe, von den Weißen als mit ihnen gleiches Ursprunges angesehen zu werden, bewieß außer seinen hinsterlassenen Betrachtungen über diesen Gegenstand sein Bemühen schon bei seiner ersten Sizung in der Gesetzgebung Birginiens und in der von 1776, den "Fluch" der Sclaverei durch allmählige Aushebung derselben von seinem Geburtöstaate zu entsernen und ihre fernere Einführung zu verhindern, welches ihm im Jahre 1778 gelang.

Im herbste 1776 sollte herr Jefferson an den Unterhandlungen, die mit Frankreich abzuschließen waren, Theil nehmen und sich dess halb mit herrn Silas Deane und Dr. Franklin dorthin begeben, wurde aber durch forperliches Uebelbefinden daran verhindert, wors auf herr Arthur Lee an seine Stelle trat.

Welbe Dienfte ber Berfaffer ber Unabbangigfeits-Erflarung vom Jahre 1776 an bis 1779 feinem Geburtoffaate in Berbindung mit herrn Bythe und zwei anderen Gerren burch die Berbefferung ber tortigen Gefege leiftete, ift in herrn Wythe's Lebensabrif fcon ans gedeutet merben. Richt meniger als einhundert und feche und amangig umgestaltete und verbefferte Bille murden von diefen fleifis gen Dannern der Gefeggebung vorgelegt und von ihr angenommen. Das Befes einer naturgemäßen Bertheilung binterlaffener Landereien unter bie erbenden Rinder gu gleichen Theilen und jenes, modurch Die brudenden Erfrgeburterechte aufgehoben murden, erhielten, haupte fachlich in Folge ber unmiderleglichen Beweisführung Jeffersons, Die Buffimmung feiner Collegen in ber Gefengebung, welche fich von ibm überzeugen ließen, bag ein Cobn, ber nicht boppelt fo viel ift oder doppelt fo viel arbeitet als die andern, auch nicht auf ein dop= peltes Erbtbeil Unfpruch machen fann. Diefes namliche, treffliche Berfahren, immer bie Cache auf bie Entscheidung bes gefunden Menfchenverfrantes ankommen zu laffen, half ihm auch zur Durch: fegung ber Ucte fur allgemeine religiofe Freiheit, in beren Gingang Die Duldung aller Glaubenspartheien als Brundfat ber Frommige feit felbit überrafchend aber richtig dargeffellt mird. Co mußte er fibon im Sabre 1774 mit beiten Lees und brei oder vier andern Dit. ghedern der Uffembly, als die fogenannte Bofton-Safenbill (fiebe Einleitung Geite 60-61) Maffachufette in gewaltige Bewegung

verfest hatte, welche biefe feurigen Patrioten gerne auch über gang Birginien verbreitet gefeben hatten, durch die Empfehlung eines Faft: und Bettags das Bolf in die ernfte Stimmung zu verfegen, die fie demfelben munfchten. Wie mahr und beherzigenswerth ift auch das, mas er über feine im Sahre 1776 übergebene Bill in Be= treff der allmabligen Abschaffung der Sclaverei felbst fagt: "Das Wefentliche der Bill murde angenommen, namlich, daß die nach einem gemiffen Tag gebornen und in einem gemiffen Alter eingeführ= ten Reger frei fenn follten. Es fand fich aber bennoch, daß die öffentliche Meinung damals noch nicht den Borfchlag anzunehmen reif mar, und fie ift es bis auf diefe Stunde noch nicht. Tag ift nicht fern, wenn sie ihn annehmen wird, oder schrecklich wurde die Beigerung fich rachen. Nichts ift gewiffer im Buche bes Schidfals niedergefchrieben, als daß diefe Ungehörigen afrifanifcher Nationen frei fenn follen; und nicht minder gewiß ift es, daß diefe zwei Menschenclassen nicht gleich frei unter einer und der namlichen Regierung leben fonnen. Ratur, Gewohnheit und Deinung haben unausissschliche Unterscheidungelinien zwischen ihnen gezogen. Roch ift es in unferer Gewalt, ben Beg ber Freilaffung und Beimfendung ber Schwarzen in der Stille und fo bedachtlich einzuschlagen, daß Diefes Uebel unvermerft vorübergeben und ihre Stelle gleich allmab= lig mit weißen Arbeitern ausgefüllt werden wird. Burde aber bagegen diefem Uebel vergonnt fich felbft eine Bahn zu brechen, fo mußte die menfchliche Ratur vor der Borftellung der Folgen gittern, bie ein foldes Ereignig nach fich giehen fonnte. Es murde uns Schlimmer ergeben als andern Staaten und Begenden in abnlichen Lagen, wo fich eine gleiche Unterdrudung eines unterjochten Bolfes fcmer geracht hat." Wie viel weifer und gemäßigter außerte und benahm fich Jefferson in diefer großen National=Ungelegenheit, als fo manche unferer Beitgenoffen in ihrem Gifer fur eine ungefaumte Abschaffung ber Sclaverei an feiner Stelle gethan haben murben. Er mar diefer Claffe rudfichtslofer Abolitioniften nicht jugethan, aber ihn gum Bertheidiger der Sclaverei machen gu wollen, wie feine Feinde wirflich zu thun versucht haben, heißt nicht nur feinen Charafter fchandlich verunglimpfen, fondern aller hiftorifchen Wahr= haftigfeit Sohn fprechen.

Daß die damalige Gesetzebung Birginiens auf besondern Betrieb Jeffersons die Sache der Erziehung und die Berbesserung des Strafs Gesetzuches auch zum Gegenstande ihrer Berathschlagungen machte,

ift schon bei herrn Wythe bemerkt worden. Einiges, nicht Unbes beutendes geschah in Berbesserung dieser zwei hauptzweige der Lanz bespolizei; weit mehr wurde aber bei dem guten Willen und den ersleuchteten Einsichten der Gesetzgeber geschehen senn, wenn der Geist der Berölkerung empfänglicher und reiser für Grundverbesserungen gewesen ware.

Um erften Juni 1779 berief bas Bolf von Birginien, nachbem Patrid henry feinen Termin als erfter republifanischer Gouverneur Diefes Ctaates ausgedient hatte, feinen zweiten Liebling, nicht min= ber geehrt von ihm ale jener, zur Unnahme des bochften Umtes im Staate. Mit Diefer Erhebung ju einem in einer folden Beit fo fcwer auszufüllenden Poften begann eine prufungevolle Periode im Leben des febon fo belafteten Staatsmannes, benn Birginien murde nun der Schauplat milben Rriegsgetummele. Der graufame Tarle ton vermuffete, an ber Borbut ber britifden Urmee unter Cornmallis im Frubjahre 1780, die reiche Landschaft mit Feuer und Echmerdt. Der Beife, ber bieber in philosophischer Eingezogenheit, ober umgeben von feinen Mitarbeitern in ben Sallen ber Befeggebung in erne fter Stille feinem Berufe im Dienfte bes Baterlandes obgelegen, mußte fid nun felbit bas Edmerbt ber Landesvertheibigung um= gurten, um feiner Pflicht als militarifches Oberhaupt feiner Dite burger ein Benuge zu leiften. Geine Sauptobliegenheit in Diefer Begiebung mar indeffen dem Mangel an Rriegebedurfniffen abzubelfen, die Berbindung mit bem Oberfeldberen und ber Urmee burch eine Linie von Erpreffen ju unterhalten und ein machfames Auge auf alle Bewegungen bes Feindes zu haben, wobei die bedenfliche Lage ber beiben Carolinas, bie an Bertheibigungsmitteln ben große ten Mangel litten, befonders in Betracht fam. Die Befeggebung unterftuste bie raftlofe Thatigfeit ihres Gouverneurs fraftig, beffen richtigem Urtheil die Mittel nicht entgingen, deren Unwendung die Beit gebot und deffen mit Duth und Entschloffenheit verbundener Scharfblid ben Patriotismus feiner Mitburger fo fraftig aufzuregen verstand und die fich anbietenden gunftigen Berhaltniffe fo gludlich gu benugen mußte, bag es ihm gelang, feinen Geburteffaat in einen achtbaren Bertheidigungeffand zu feben, wodurch felbft bie fpater eingedrungene feindliche Urmee unter Cornwallis außer Ctand ge= fest murde etwas Bedeutendes auszuführen. Much der Berrather Benedict Urnold hatte es gewagt mit funfzehn hundert Dann un= terhalb Richmond zu landen und die Umgebung ichonungelos zu

verwüsten. Ihn zu überwältigen und zum Gefangenen zu machen, verabredete Tefferson einen Plan mit dem würdigen amerikanischen General Peter Mühlenberg, dessen Ausführung aber durch die Schlauheit Urnolds vereitelt wurde, der auch einem andern gleichfalls von Jefferson vorgeschlagenen Entwurfe zu seiner Berhaftung glucks lich durch die Flucht entging.

So heftig der Abscheu mar, den der edle Patriot gegen den besageten "schändlichsten aller Berräther", wie er Arnold nannte, zu hez gen sich berechtigt fühlte, so tief war sein Mitleid mit den gefanges nen Briten unter seiner Aufsicht, die er mit großer Strenge behanz deln mußte, bis Cornwallis von den Grausamfeiten abließ, die er an den amerikanischen Gefangenen verübt hatte.

Da mit bem Jahre 1781 dem gewandten Ctaates und Gefchaftes mann, deffen Undenfen diefe Sfigge gewidmet ift, vergonnt mar, fein zwar hohes, aber auch mube= und forgenvolles Uint eines erften erecutiven Beamten Birginiens niederzulegen, fo benüßte er die Be= legenheit, auf seinem ihm als Zufluchtsort von Beschwerden theuer gewordenen anmuthigen Gute, Monticello, die Ruhefrift dort jugu= bringen. Aber fatt ber gehofften Erholung erwartete ihn auch dort nur Unruhe. Giner der Officiere Tarltons, Capitan M'Leod, drang, nachdem jener die Gefetgebung des Staates von Charlotte= ville nach Staunton vertrieben hatte, mit einhundert und funfzig Reitern in Monticello ein, und murde dem Gigner Diefes Gutes mahrscheinlich übel mitgespielt haben, wenn er ihn dort getroffen hatte. Da an Vertheidigung nicht zu denken mar, fo blieb dem Befiger von Monticello weiter nichts übrig, als feine Gicherheit bei einem in der Nachbarschaft wohnenden Freunde zu fuchen. Diese von Klugheit und Pflicht befohlene Flucht gab in der Folge feinen Berlaumdern eine ermunfchte Belegenheit, den Mann als feig zu fchmaben, det furg vorher durch feine furchtlofe, falt berechnende Beiftesgegenwart bedeutende Uebel von feinen Mitburgern abgewandt hatte. Weltweise lachelte indeffen nur zu diefen fleinlichen Ungriffen auf feinen Charafter, wohl miffend, daß fie ihm in den Augen der Ber= nunftigen nicht ichaben fonnten.

Ein Angriff anderer Art, der in Betreff seiner Amtöführung als Gouverneur im Zeitpunkte des feindlichen Ginfalls von einem Herrn Nicholas in der Gesetzgebung Birginiens auf ihn gemacht worden war, schien ihm wichtiger als die oben bemerkte armselige, verläumz berische Beurtheilung seines Berhaltens gegen die Soldaten Tark

tons, und durch die Resignation eines Bliedes der Gesetgebung in Diefen Rorper berufen, fand er es, obgleich die Unflage fcon gurud= genommen mar, fur gut, fich uber alle Punfte derfelben zu vertheis bigen, welches ber Berfammlung eine folde Befriedigung gewährte, daß fie einmuthig befchloß, dem fo unbillig einer Bernadlaffigung feiner Dienstpflichten Beschuldigten, ba er boch mehr gleiftet hatte als von ihm gefordert merden fonnte, volle Berechtigfeit miderfahren ju laffen, indem fie ihm einmuthig folgende Danfadreffe midmete : "Befchloffen, daß der aufrichtige Dant der General-Berfammlung unferm vorigen Bouverneur, Thomas Jefferson, erstattet werde für feine unpartheiifche, aufrichtige und forgfältige Bermaltung zu allen Beiten feiner Umtofubrung. Die Beneral-Uffembly municht auf bie möglichft fraftige und feierliche Weife bie bobe Achtung auszufprechen, die fie fur bie Geschicklichkeit, Geradheit und Umtetreue begt, welche derfelbe als oberfte Magiftratsperfon diefes Ctaates bemiefen, und hofft burch Diefe offentliche Erflarung ihrer Gefinnung alle unverdiente Rachrede von ihm abzuwenden." Gerr Richolas, beffen grundlofe Unflage biefe ehrenvolle Dankabreffe ber Bater eines großen Staates veranlagt hatte, erfannte felbit feinen Irrthum mit lobensmerther Aufrichtigfeit effentlich an und machte feinen begangenen Fehler baburch mieder gut.

Im namlichen Jahre 1781 febrieb unfer Jefferfon fein intereffantes Buch, betitelt: "Bemerfungen über Birginien" (Notes on Virginia), ju dem eine Reibe von Fragen Beranlaffung gegeben, welche ber damalige Gecretar ber frangofischen Befandtichaft, herr de Marbois, an herrn Jefferson gerichtet hatte, um über Raturge= fdichte, Geographie, Ctaates und Rechteverhaltniffe Birginiene eine befriedigende Belehrung zu erhalten. Die Beantwortung biefer Fragen war fur den wißbegierigen Frangofen von fo bobem Werth, daß er ihre leberfegung ins Frangofifche veranftaltete, welches ben Berfaffer bes Auffages bewog, ihn noch etwas ausführlicher bear= beitet in englischer Sprache erscheinen ju laffen. Diefe Schrift lie= fert ein treues Gemalde bes Begenfrandes, ben es vorftellt und fonnte als Mufter und Vorbild zu abnlichen Darftellungen ber übri= gen Staaten dienen. Gie hat ihrem Berfaffer eine ehrenvolle Stelle unter ben vorzüglich praftischephilosophischen Schriftstellern und Beobachtern im Gebiete ber Erd= und Staatenfunde gefichert.

Im Jahre 1782 schon sollte herr Jefferson die bereits früherhin nach Frankreich abgegangenen Commissionare als bevollmächtigter

Minifter der Bereinigten Staaten verftarten, um den Frieden gwis fchen diefen Staaten und Grofbritanien abzuschließen. Die eben damals eingelaufene Nachricht, daß die vorläufigen Friedensbedin= gungen schon unterzeichnet fenen, machte diefe Magregel überfluffig. Man ermangelte indeffen nicht, die wohl befannten Ginfichten un= feres virginischen Diplomatifers zu hause zu benüßen, indem fein Staat ihn abermals in den Congreß fandte, der fich gegen Ende des Jahres 1783 guerft in Trenton, dann in Unnapolis versammelte. Diefer Congreß nahm die von Jefferson vorgeschlagene Berbefferung des Mungwesens nach dem Decimalfuß vor, wodurch das Foderal= Beld nach Thalern und Cents berechnet wird. Gut mare es gemes fen, wenn Gewichte, Fluffigfeites und Langenmaße, wie Jefferfon gleichfalls empfohlen, diefelbe Berudfichtigung erfahren hatten. Die wirfliche Ginführung diefer Berbefferung ins burgerliche und Be= schäftsleben scheint jedoch erft nach Jeffersons Rudfehr von Europa und in Folge eines von ihm als Staats-Secretars verfaßten Gut= achtens fratt gefunden zu haben.

Der völlige Friedensabschluß, der in dem nämlichen 1783ften Jahre erfolgt war, hatte in diefem Congresse viel überfluffiges De= battiren verurfacht. herr Jefferson flagt darüber auf eine, feinen patriotischen Charafter und richtiges Urtheil gleich bezeichnende Beife: "Unfer Congreß war schwach besetht, aber feine Mitglieder fart jum Bant geneigt. Tag fur Tag murde mit Rleinigfeiten ver-Schleudert. Gin Mitglied von jener Claffe, deren Beift, Ginbildungs= fraft und Beredtsamfeit sie zu lebhaften, feurigen und wortreichen, aber auch bittern Theilnehmern an folden Wortfampfen macht, die mit frankhaft aufgeregtem Eigenfinn nichts als ihre Meinung boren wollen, fragte mich, da er bei einem folchen gehaltarmen, aber wort= reichen Streit neben mir faß, wie ich doch dergleichen fchiefe Urtheile und lahme Grunde ftillschmeigend anhören fonne? Ich machte ihm bemerflich, daß man folche Leute zwar leicht widerlegen, aber nur fchwer jum Schweigen bringen fonne. Durch Stillschweigen ober furje Abfertigung werden sie in der That noch am ersten zu dem Bewußtfenn ihrer Leerheit gebracht. Ich habe mit General Bafh= ington in ber Gefeggebung von Birginien und mit Dr. Franklin im Congreß gedient, aber feinen von beiden über Rebenfachen auf ein= mal långer als gehn Minuten sprechen boren, weil diefe fich immer von felbft fanden, wenn die Sauptfache berichtigt mar. Wer will aber hoffen, bag ein Gefchaft abgethan werde, mit beffen Berhand= lung einhundert und funfzig Advocaten beschäftigt sind?" Ift dies nicht ein treffendes Bild des Congresses, wie er leider noch immer ift?—Um 14. Januar 1784 bestätigte endlich dieser Congres den Friedensschluß.

Die Nothwendigfeit die Bandels= und Edifffahrteverhaltniffe des neuen Staatenbundes fo febr als moglich nach dem republifanifchen Princip unpartheilscher Gegenfeitigkeit auf einen festen Buß ju fegen, bewog den Congreß im Jahre 1785 noch einen Minifter ben beiden in Franfreich residirenden Gefandten, Geren Mdams und Dr. Franklin, melder Lettere fich jurudjugiehen munfchte, beiguges ben. herr Jefferson murde hierzu auberfeben, melder, ebe er fich beshalb einschiffte, noch vorber gu feiner Belehrung eine Reife burch bie Reu-England Staaten machte, um nach naberer Befanntichaft mit ihren Bewerbes und Sandeles Berhaltniffen ihnen befto beffer dienen ju tonnen. Man fieht baraus, daß Gerr Jefferfon feines= wegs ben Cuden der Union fo ausschließlich begunfrigte, bag ibm bas 2Bobl ber Mitburger im Often und Rorden berfelben gleichauls tig geworden mare. Er mußte zu mohl und fühlte zu tief, daß alle Staaten an feinen Gifer, feine unpartheiliche Bermittelung gleiche Unspruche batten. Ihn begleitete auf ber Geereife feine altefte Tochter, nachberige Dirs. Randolph, welche bem theuren Bater mit ber gartlichften Liebe gugethan mar. Gein Wirfen im Muslande war fur die Union überaus vertheilhaft, mogu feine gange Perfonlichfeit, fein erhabener Charafter als Menfch, feine feltenen Gigens fchaften ale Staatemann, Belehrter, Gefellschafter und Gentleman ungemein viel beitrugen, indem fie ihm die Achtung Aller erwarben, mit benen er in Berbindung fam.

Unter den von ihm dem Baterlande als Gefandter geleisteten Diensten bemerken wir hauptsächlich seinen mit Preußen und Mazrocco abgeschlossenen Handelstractat. Mit dem Hofe und Ministerium von England, wohin er sich auf Herrn Abams Bitte begeben, war er weniger glücklich, welches, da den amerikanischen Commisssionaren eine ausgedehnte und liberale Bollmacht bewilligt worden war, der selbstfüchtigen Handelspolitik Englands zugeschrieben werzden muß; während auch das franzosische Ministerium eine gleich engherzige Gesinnung in Betreff des NationalsBerkehrs zeigte, dem so wenige Fesseln als möglich angelegt werden sollten. Daher kam es mit diesen beiden Mächten zu keinem eigentlichen Handelstractate und die eingegangenen gegenseitigen Berwilligungen waren von so

geringer bindender Kraft, daß fie sowohl von Seite Englands als Franfreichs bald ganglich aus den Augen gefest wurden.

Che Jefferson in die geliebte Beimath gurudfehrte, maren unter= beffen dort wichtige Dinge vorgegangen, auf welche mir einen Blid merfen wollen. Welchen Untheil der von feinem Baterlande nur raumlich getrennte, nie geiftig entfernte amerifanische Staatsmann mit feinen murdigen Collegen an dem großen Werk ber Abfaffung der Bundes-Conftitution genommen, geht aus vielen Stellen feiner Briefe und Dentschriften bervor. Mus diefen erfieht man, daß der scharffinnige Denfer die Saupturfache recht gut fannte, welche diefe Unternehmung fo schwierig machte. "Im Rampfe fur die Freiheit," fagt er unter andern, "mar der Beift des Bolfes, der patriotifche Sinn der Ration das Erfasmittel der Constitution, fo wie diefe aber nach hergeftelltem Frieden gefchaffen werden follte, fehlte es dem Congreß an dem unmittelbaren Ginflug auf das Bolf, an Autorität und den nothigen Organen, um auf daffelbe zu wirken. Er hatte feine Diener, die mit voller Ginsicht in die Erhabenheit des großen allgemeinen Zwedt der Foderal-Constitution, über alle engherzige Rudfichten auf befondere Vortheile der einzelnen Staaten erhaben, Die außere und innere Berpflichtung gehabt hatten, die Cache über= all dringend zu betreiben und eifrig zu empfehlen. Ginige Glieder ber an die Stelle des Congreffes veranstalteten Convention thaten Dies mit Barme und Rlarheit, aber in manchen Staaten fehlte es an folden Bermittlern gang. Bo eine allgemeine Regierung beil= fame Magregeln blos empfehlen fann und die einzelnen Bolfsver= fammlungen im Berneinen des Empfohlenen, als einer Ausübung ihrer Rechtebefugniß Ehre und Bergnugen finden, wird das Edelfte und Bodiffe nur felten Unflang, Theilnahme und Billigung finden; um fo weniger je mehr es fich über das Bebiet des Alltaglichen und Gemeinverftandlichen, aber unmittelbaren Bortheil Berfprechenden erhebt."-Da der Congreß zu der Schopfung einer Bundes-Confti= tution ju fraftlos ju fenn fchien, fo mußte an feiner Stelle eine allgemeine Convention aller Staaten zusammen berufen werden, deren Autoritat im Bangen genommen jene des Congreffes nicht fonderlich übermog, indem auch fie einige Ctaaten nicht über= zeugen fonnte, daß ihre Unsichten in Betreff diefes großen Gegen= ftandes die weifesten und besten fenen. Diese merfwurdige, ja in ihrer Art einzige General-Convention versammelte fich am 25. Mai 1787 in Philadelphia bei verschloffenen Thuren und machte erft bei

ihrem Schluffe, am 17. September, bas Refultat ihrer Berhands lungen befannt. herr Jefferson mar mit bem Bangen biefes wich= tigen Documents mohl gufrieden, außerte jedoch in Briefen an feine Freunde, befonders an General Bafbington und herrn Dadifon, daß die bloße oberflächliche Berührung einiger mefentlicher Punfte, wie jener, durch welche die Freiheit und Rechte bes Bemiffens, ber Preffe und ber Perfon überhaupt aufe Bestimmtefte hatten gefichert werden follen, ihm ungenugend, fo wie ber Borfchlag gur Biederer= mablbarfeit bes Prafidenten auf Lebenszeit unangemeffen icheine; bag es ihm jedoch auch bedenflich vorfomme, biefen Grundvertrag unferer Ctaaten nochmals einer Convention gu übergeben. Er fam baber auf den Bedanfen, die neun Staaten, welche biefe Ungelegen= beit zuerft betrieben, follten bie Conftitution unbedingt annehmen und badurch die Dauer deffen fichern, mas in diefer Urfunde offens bar gut ift; bagegen follten bie vier ubrigen Ctaaten folde blos uns ter ber Bedingung genehmigen, daß in der Folge gemiffe Berbeffes rungen angenommen murben. Die beffere 3bee, welche von Daffas dufette ausging, bag alle Staaten bas Bange ber Conftitution gut beißen und die nothigen Berbefferungen dem gefunden Menschens verfrand und Rechtlichfeitofinn ber Ration überlaffen follten, gefiel aber Jefferson felbft fo mobl, bag er feinen Borfchlag gurudnahm. Deffen ungeachtet ichien die Ration Jeffersons Unficht infofern mehr ju theilen, als feche Ctaaten ber Constitution unbedingt beitraten, fieben aber die Bedingung bingufugten, daß die angezeigten Dangel verbeffert merben mußten.

Das Jahr 1789 führte ben vom Ausland mit Bewunderung feiner vielseitigen Talente und Borzüge entlassenen Diplomaten der neuen Welt, Thomas Jesserson, nachdem er zuvor noch Italien und Holland besucht hatte, wieder in das theure Baterland zurück und kaum hatte der Liebling der Nation die Ufer Columbia's begrüßt, als ihn Washington, damals Prassdent der Bereinigten Staaten, auch schon in sein Cabinet als Staats-Secretar berief und ihn dems nach zum ersten Staatsbeamten nach dem National-Oberhaupte erklarte. In diesem hochst wichtigen Umte wandte er abermals alle die geistigen Borzüge an, mit denen er so reichlich begabt war; jene Leichtigseit, mit der, unbeschadet der tüchtigsen Gründlichkeit, er zu arbeiten psiegte; jenes bestimmte und scharfe Anschauungss Bermögen, welches ihn zum Philosophen machte, da seine Geistess blicke jugleich den Gegenstand durchdrangen, den sie anschauten;

jene Rlarheit, Bestimmtleit und Bierlichfeit bes Musbrucks, Die feis nen Styl fo glangend machten, ohne ihm Rurge und Ginfachheit gu benehmen: aber ein Umt wie bas ihm nun übertragene erfordert auch einen Mann wie ihn-nur schade, daß ihrer fo menige find. Als herr Jefferson, im Merg 1790, Diefes Umt angutreten im Bes ariff fand, follte er einen theuren Mitburger und Collegen gum Lettenmal auf diefer Erde feben ;-es mar Franklin, den er in Philadelphia auf feinem Sterbebette fand. Wie feierlich und ers greifend mußte diefe Scene fur die Unwefenden fenn. Bier fchied ein lebensmuder Greis, der die Bewunderung zweier Belttheile ers regt hatte, die er zur Weisheit und Tugend zu leiten redlich bemuht gewesen, von einem jungern noch ruftigen Freunde, von dem er ahnte, daß er das Daß feines Ruhmes als Diener feines Landes füllen werde. Mit welchen hoffnungen und Ermunterungen wird er ihn entlaffen haben; mit welchen Empfindungen wird der gefühl= volle Jefferson von dem ihm fo theuren Sterbenden geschieden fenn!

Einer der erften und wichtigften Gegenftande, mit deren Beleuchs tung und Begutachtung der neue Staate-Secretar beauftragt murde, mar die Frage in Betreff der Ungemeffenheit einer Bant der Bereinigten Staaten, eine Frage, Die befanntlich auch in unfern Tagen die Gemuther einer großen Menge unferer Mitburger beunruhigt und getheilt hat. Da der Prafident das Gutachten des Staats: Secretars uber Diefen Begenffand verlangte, fo gab Diefer feine Grunde gegen die Errichtung einer folchen Bant mit folder Musführlichfeit, Benauigfeit und Klarbeit an, daß wir nicht umbin fonnen, Giniges aus diefem Deifterftude eines fraatswiffenschafts lichen Auffages auszuziehen. Gein hauptgrund gegen jenes vorgeschlagene Inftitut mar, daß eine beschrantte Conftitution, des ren Gewaltsbewilligung fo enge Grengen gefest fegen, feine unab: hangige Autoritats=Ausubung geffatten fonne, welche jenes Document nicht in ausdrücklich en Worten genehmige; daß die Macht, eine Nationalbank zu errichten in ihrer Natur felbft zu ausgebehnt und einflufreich auf die gefammten Rechte und Intereffen bes Bolfes fen, um entweder als nothwendige oder gelegentliche Gewalt an Undere ausdrucklich übertragen zu werden; und daß es fur die harmonie und das Gedeihen der gangen Union juträglicher fen auf die Ausübung einer zweifelhaften Gewalt Bers gicht zu leiffen, als durch die Behauptung einer nicht im Buchftaben ber Constitution liegenden Autoritat ben Caamen gu funftigen bits

tern Kampfen auszustreuen. Dringend empfahl er daher die Fests haltung des Grundsaßes: "Daß alle Gewalt, welche durch die Conssitution nicht ausdrücklich den Bereinigten Staaten übergeben oder den einzelnen Staaten abgesprochen ift, den Staaten oder dem Bolfe vorbehalten bleibe. (Zwolfte Berbesserung.) Ginen einzigen Schritt über diese so genau um die Gewaltbesugnisse des Congresses gezogene Scheidelinien zu wagen, heißt Besit nehmen von einem grenzenlosen Machtgebiet, wo alle Rechtss und Begriffsbestimmung aushort."

Roch manche andere Berdienfte erwarb fich Jefferfon als Ctaate: Cecretar burch umfichtige Furforge in allen 3meigen feines meit= laufigen Departements, immer mehr Licht über folche Begenffande ju verbreiten, über welche es munichenswerth mar auf's Genauefte befannt zu merden, fo mie durch Berbefferungen, die auf bas Ge= fchaftileben, auf bas Rabrifmefen und auf den Sandel mobithatig wirfen fonnten. Dabin gebort bas ichen berührte, burch feine Empfehlung angenommene Decimal=Mungipftem. Gben fo zeugt biervon fein bochft einfichtsvoller und patriotifcher Bericht über bie Nothwendigfeit ber Aufrechthaltung und Befdugung ter amerifanifden Fifdereien, da nicht nur ber Lebensunterhalt einer bedeuten= ben Claffe ichasbarer Burger und ihrer Familien, fondern auch bie Bilbung funftiger tuchtiger Seeleute von biefer nothwendigen Nud: ficht abbinge. Diefer überaus grundliche Bericht bat ibm ben Ch= rennamen eines Begrunders der ameritanifden Fifchereien erwors ben. Endlich merden wir einen unwiderleglichen Beweis feiner un= ermudeten Corgfalt fur bas allgemeine Beffe in dem Gutachten finden, welches er als fein lettes amtliches Document als Ctaatis Secretar bem Congref am 16. December 1793 überreichte und worin er über ten Sandel und Die Schifffahrt ber Bereinigten Staaten in Bezug auf auswartige Megierungen und bie angemeffen: ften Mittel, beite gu beben und gu erweiten, feine Unficht grundlich wie ein mabrer Republifaner und einfichtevell wie ein erfahrner Ctaatsmann ausspricht.

In diesem letigenannten Sandelsberichte zeigt namlich sein Urhes ber abermals feinen republikanisch sustematischen Geift, der aus Dunkel Licht, aus Widerspruch Einklang und harmonie hervorzus rufen strebt und versteht. In ihm werden die Grundsate, von dez nen es scheint als waren sie unvereinbar, namlich "freier handel" und "schützender Lariff" wirklich verbunden. Beide haben das Prinzip der Gegenseitigkeit zur Grundlage. Das ameris

kanische Enftem muß, infofern es Freiheit in allen Berhaltniffen und Berbindungen begunftigt, auch die Freiheit des Sandels in feinen Schut nehmen. Jefferson, den wir mit Recht den Bater Diefes Enfrems nennen konnen, empfahl baber in feinem Bericht ber General-Regierung zuvorderft den Weg der Verhandlung einzuschla= gen, um auswärtige Nationen und beren Regierungen geneigt ju maden, Sandelsvertrage auf die Grundlage der Begenfeitigfeit ein= jugeben; fodann aber auch folde gefestliche Magregeln zu ergreifen, durch welche benjenigen nationen, die eine folche auf Gerechtig= feit und Billigfeit gegrundete Uebereinfunft einzugehen verweigern möchten, diefelbe Behandlung ju Theil murde, welche fie gegen un= fern Sandel und unfere Chifffahrt zuvor beobachtet hatten. Beffer wurde es nach feiner Ueberzeugung fenn, wenn auf dem erfferen Wege recht viele Sandelsverbindungen gefchloffen werden fonnten, weil ein gang ungehemmter Sandel von allen erleuchteten Rationen als ihren Intereffen am meiften zufagend, gefordert werden follte, und baber fprach er auch den Bunfch aus, daß diejenigen Ratio= nen und Regierungen, welche in diefer Ungelegenheit den liberalften Einn beweisen murden, von Geiten ber Bereinigten Staaten auf gleich liberale Beife einen Vorzug vor andern erhalten mochten, mahrend man den Widerftrebenden genau in dem Grade, in welchem fie unfern Sandel erfchweren und belaften wurden, burch gleich laftige Auflagen auf ihre zu uns gebrachten Waaren beweifen mußte, daß man es in feiner Bemalt habe Gleiches mit Bleichem gu vergelten. Co trefflich diefe Borfchlage maren, fo fehr fie den Be= griffen von Gerechtigfeit und Billigfeit entfprachen und zu einem schnell gesteigerten, in aller Sinsicht wohlthatigen Verkehr mit ben Nationen der Erde hatten führen fonnen, fo fcheiterte ihre Ausführung doch im Gangen theils an dem Eigenfinn und ber Sabfucht auswartiger Sandelsbehorden, theils an dem Partheigeiff amerifanifcher Politifer, die bem edlen Plane entgegen arbeiteten, blos weil er mahrhaft republifanisch mar.

Bevor jedoch Jefferson das Staats-Secretariat niederlegte, hatte er hinreichende Gelegenheit gefunden, jene durch mannichfaltige Uebung und die Harmonie seiner Geistesthätigkeit und Gefühle gewonnene Gewandtheit seiner Feder, welche im Verkehr mit den Gesschäftsführern anderer Nationen und Negierungen seinem Vaterslande so manche nüßliche und wichtige Dienste auswärts geleistet hatte, nun auch daheim zu erproben, indem die Lage der Vereinigten

Staaten in Bezug auf beren Berhaltnif zu verfchiebenen europais fchen Machten zweifelhaft und bas beffe Berhalten gegen Lettere eine schwierige Aufgabe ber Politif geworden mar. Jefferson wich indeffen, getreu ben Grundfagen bes offenften und rechtlichften Republifanismus, in feinen Unterhandlungen mit den Diplomaten Englands, Franfreichs und Spaniens, von bem, mas er als mabr und recht erfannt hatte, nicht ab, um fich Undern gefällig zu machen, oder vorübergebende Vertheile zu gewinnen. Dies mar freilich nicht bas Berfahren ber gewohnlichen Politif, Die von Redlichfeit und Bewiffenhaftigfeit nichts weiß, fondern beiber als veralteter Borur= theile fpottet; aber fo mußten die beiden Manner Wafbington und Jefferson gefinnt fenn, fo mußten fie banbeln, die berufen maren nicht nur bes neuen republifanischen Ctaatenbundes erfte Diener und verantwortliche Agenten und beffen Reprafentanten vor der Welt, fondern auch feine Borbilder in Weisbeit und allen burger: lichen Tugenden gu fenn. Geft hielten beide baber an bem Grund: fat ber Reutralität, beffen Befolgung allein die vollffandige Unabhängigfeit ber jungen Union vom Muslande erhalten und ihr in ber alten Belt bie Sochachtung fichern fonnte, melde bie Erfchei= nung eines in fich burch feine Grundfage felbfiftandigen Republifen= Bereine ihr abnothigen mußte.

Unter ten damaligen europäischen Gefandten, die an bie Regie: rung ber Union bevollmachtigt maren und daber mit Jefferson als Ctaats: Cecretar und Saupt bes Departements ber außern Ungelegenheiten in befrandiger Berührung franden, mar ber frangofifche, herr Benet, einer der minder achtungemerthen, ba ihm der befte Bestandtheil in der Denfungsart feines Bolfes, bas feine Wefuhl bes Schidlichen, fehlte und in ihm baber bie Geneigtheit gur Un= maßung, die auch im Charafter Diefer Nation liegt, fcbroff und widrig hervortrat. Diefer unbescheidene Beschäfteführer verlangte mit unverschämter Bubringlichkeit, daß die Bereinigten Ctaaten fich gang an Franfreich anschließen follten, ba fie ibm fo viel verdankten. Er vergrößerte diefe Berbindlichfeiten Umerifa's gegen feinen Ctaat gang übertrieben und ftellte bie bamale vom Blute ungahliger Schlachtopfer unmenschlicher Graufamteit triefende frangofische Dies publif als die berrlichfte und großartigfte politifche Erfcheinung bar, bodift berechtigt auf die marmfte und thatigfte Theilnahme aller fur Freiheit empfänglicher Bolfer, befonders aber ber nordamerikanis fchen Freiftaaten, welche eben erft aus einem gleichen Rampf fiege

reich durch die Sulfe Frankreichs hervorgegangen waren. Wafbing= ton und Jefferson, und alle die tugendhaften Republikaner Umes rifa's, befonders jene, welche felbft am reichlichften gur Erwerbung feiner Freiheit beigetragen hatten, dachten und fühlten anders in Betreff der von Genet behaupteten Gleichheit der Lagen und bes Berhaltens beider gander in ihrem Ringen nach Unabhangigfeit, und der Erfolg hat es auch bewiefen, daß fur Franfreich die eine fache republifanische Form einer ungeschmudten Berfaffung und Regierung nicht geeignet mar. Jefferson hatte bem frangofischen Gefandten anzudeuten, daß die Bereinigten Ctaaten ihre genau ju beobachtende Reutralität ihrem dankbaren Wohlwollen gegen Frank= reich nicht zum Opfer bringen konnten, ohne ihre Nationalehre zu verlegen, ihre jungft abgeschloffenen Bertrage zu brechen und ihre theuersten Interessen zu gefährden, und lief den anspruchsvollen Genet auf eine eben fo murdevolle als unwiderlegliche Weife fuhlen, daß zwischen ihm und den edleren feiner Nation, wie dem patrioti= fchen und doch fo befcheidenen La Fanette, dem Liebling Bafbing= tons und des amerifanischen Bolfes, ungefahr der namliche Unter= fchied fen, wie zwifden der frangofischen und der amerifanischen De= volution. Riemand mar fo vorzüglich dazu gefchickt einen Unver= schämten diefer Urt und diefes Bolfes gurecht gu weisen als Jeffer= fon, der in Franfreichs Sauptstadt fich gang jene gefellschaftliche Tugenden ihrer ausgezeichnetften Bewohner mahrend eines vieriah= rigen Aufenthaltes in ihrer Mitte angeeignet hatte, ihrer Sprache Meifter mar und Manner wie d'Alembert, Condorcet und Morrellet, den Ueberfeger feiner vollständigen Bemerfungen über Birginien unter feine vertrauten Freunde gablte.

Um 31. December 1793 reichte Herr Jefferson sein Gesuch um Entlassung von dem Umte eines Staats-Secretars der Bereinigten Staaten ein und trat abermals ins bürgerliche Leben zurück, welches ihm die erwünschte Muße gewährte, seine landwirthschaftlichen Ideen zu verwirklichen, hauptsächlich aber zu dem Wachsthum der Seinigen in geistiger Bervollkommnung reichlich beizutragen, und in heiterer Beisheit und edlen Lebensgenuß fördernder Geselligkeit das Glück und die Zufriedenheit seiner Nachbaren zu vermehren. Mit Eiser leitete er die Geschäfte der Feldz und Hauswirthschaft, führte den Kleebau, verbesserte Pflüge und andere zweckmäßige Beränzberungen ein; gern weilte er unter seinen Arbeitern in den verschiez denen Wertstätten, die mit seiner Wohnung verbunden waren, und

mo feine mit Gute behandelten und fur jede Auszeichnung in nuß= licher Thatigfeit belohnten Reger unter feinen Mugen und burch fei= nen Beifall mehr noch als feine Befchenfe angespornt, fich ju ge= fchickten Sandwerfern bildeten. Go erftredte fich bies eble Etreben bes Weifen von Monticello feine Umgebung immer mehr nach ihrem Stand in der Befellichaft in den Leiffungen, welche biefe von ihnen verlangte, ju vervollkommnen auch auf die unterfte Claffe; Die er aber darum, weil die Belt fie als die lette, die bienende, anfah, nicht geringer achtete als fie verbiente. Daß er auch feine fcmargen Urbeiter als feine Mitmenfchen betrachtete und behandelte, mar nicht nur nach feinem menfchenfreundlichen Enfrem praftifcher Weltweisheit feine Pflicht, fondern mar ibm auch eine angenehme Pflicht, die ihn mit ber Freude des Bewußtsenns lobnte, welches nur gute Menfiben befigen. Bilches Bergnugen ibm jede Ber= befferung, jeder Fortschritt feiner Leute in irgend einem 3meige ib= rer Beidaftigung, jete Erleichterung, ju benen ihnen eignes Rach= benfen oder ber Erfindungsgeift Underer verhalf, machte, wie gern und oft er zeigte, bag er ben gefdidten Sandarbeiter ichage, indem er felbit in feinen Werffratten Sand anlegte und mancherlei Bes rathichaften verfertigen balf, bavon zeugen die Radprichten, melde Neifende und Befuchende, die in feinem Saufe eine fo bergliche, beis nabe zu weit gebente Gafifreundschaft fanden, oft und ausführlich mitgetbeilt haben.

Während dieser Erholungszeit von öffentlichen Geschäften ehrte die bochachtungsmurdige nerdamerikanische philosophische Gesellschaft sich selbit und den Weisen von Monticello, indem sie ihn zu ihrem Präsidenten ernannte, in welcher Eigenschaft er, als Nachfolger eines Franklin und Nittenhaus, sich durch zweckmäßige Borschläge und interessante Mittheilungen seiner großen Borganger völlig murztig bewies.

Die Ergebenheit, mit der ihm eine große Unzahl seiner Mitburger zugethan mar, erlaubte ihm jedoch nicht lange in dieser friedlichen Buruckgezogenheit sich selbst und den Seinigen zu leben. Als der Bater des Landes, George Washington, von der so lange getragenen Burde der Landesvertheidigung und Landesregierung endlich auszusruhen wünschte und diesen seinen Entschluß der Nation in seiner Abschieds-Adresse befannt machte und sodann vollzog, stellte jede der erst fürzlich entstandenen beiden politischen Partheien, die von jener Zeit an, obgleich nicht selten mit Beränderung der Namen und ges

legentlich auch ber Unfichten bis auf die gegenwärtige Zeit bei allen Bahlen gegen einander fampften, den von ihr begunftigten Candis daten fur das hochfte Umt auf, welches die Ration zu verleihen im Stande ift. Diefe Candidaten maren die herren John 21 bam s, beffen Berdienfte befonders als Gefandter ber Bereinigten Staaten in London beim Ubschluß bes Friedens mit England in der That groß waren, und Thomas Jeffer fon, ber, wie wir gefeben haben, feinem feiner Mitburger, nur den großten Belden der Dievo= lution, den weifesten und tugendhafteften Burger und lenfer der Union, George Bafbington, ausgenommen, an Geift, Rraft, Baters landoliebe, Thatigfeit und Geschicklichfeit nachftand. Diese ausge= zeichnet talentvollen Manner Umerifa's, beibe Bierden ihres Bolfes, beide fich gegenseitig schakend, ungeachtet der Berschiedenheit ihrer Unfichten, die in Franfreich als Geschäftstrager ber Union in bru= berlicher harmonie das Befte ihres Baterlandes treu beforgt hatten und die zulest an einem und dem namlichen Tage, dem glorreichen 4. Juli (1826) in jene Welt eingingen, mo feine Irrung die Rin= ber des Lichtes mehr trennt-beide fonnten und durften fich nicht weigern, ihren Mitburgern in dem bochften Umte des Landes ihre Rrafte noch einmal zu weihen, wenn die Stimme der Ration fie dazu auffordern murde.

Als die Stimmen im Februar 1797 in Gegenwart beider Häuser bes Congresses gezählt murden, ergab es sich, daß Herr Adams durch die ihm zugefallene Mehrheit derselben zum Präsidenten und Herr Tefferson zum Vice-Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt war, wie es die damalige Ordnung der Dinge mit sich brachte.

Diese bem demofratischen Candidaten für die oberste Magistrates ftelle ungünstige Entscheidung des Volkswillens war ihm indessen nicht unwillsommen; denn sie gab ihm Gelegenheit das oft so beuns ruhigende politische Leben abermals für einige Zeit mit der Stille des Landes und dem anspruchlosen und belohnenden Streben für wissenschaftliche, hauss und feldwirthschaftliche Zwecke zu vertauschen. Er sammelte in dieser Zwischenzeit einen Schaß wichtiger Beobachstungen und Resultate, welche besonders insofern sie zur Gründung der Universität Virginiens in Charlotteville führten, diesem Staate von hohem Gewinn waren. Aus dieser beschränfteren Thätigkeit sollte der Weise von Monticello indessen bald wieder zu einer höheren, auf allgemeine nationale Zwecke gerichteten, berusen werden.

Gine Mehrheit bes Bolfes ber Bereinigten Staaten fant namlich

Die Berwaltung ber öffentlichen Ungelegenheiten burch ihren Prafis benten John Adams nicht vollig ben republifanischen Grundfagen gemäß, aus welchen in Freiftaaten alle Befege, Ginrichtungen und Unordnungen hervorgeben follten. Berfchiedene Dagregeln, welche nach bem Borfeblage Geren Abams angenommen worden waren, 3. B. das Fremden: und das Aufruhr-Befes, fo wie die von ihm empfohlene Auflage auf bestillirte Betrante murden vom Publicum größtentheils gemißbilligt. Die Demofratie des Landes blickte abers mals mit Bertrauen auf Jefferson als ben Mann bes Bolles, beffen flarer Beift und fraftiger Wille, wenn er an's Ruder der National= Regierung geffellt merten follte, bald alles Frembartige und Ctorende aus bem Spffem ber Landesvermaltung verbannen murbe. Als baber bei bem allmähligen Berlauf ber vierjahrigen Dienftzeit des herrn Abams ber Augenblick nicht fern mar, wo die große Frage entschieden werden mußte, wer fur ben nachften Termin bas bochfte Umt ber Bereinten Staaten belleiden follte, murbe herr Jefferson von der republikanischen Parthei abermale als Candidat für diefe erhabene Stelle vorgefchlagen.

Um 11. Februar 1801 murden die Stimmen in Gegenwart beis ber Häuser des Congresses gezählt und das Resultat dieser Bahlung mar, daß die Sache des Republikanismus in der Person ihres Resprisentanten Zesserson gestegt hatte, indem diesem Bersechter rein demokratischer Grundsähe drei und siebenzig, seinem Gegner von der söderalen Parthei aber, herrn John Adams nur fünf und sechzig und dessen Mitcandidaten C. L. Pinkney vier und sechzig Stimmen zu Theil geworden waren.

Run aber ergab sich, daß auf demofratischer Seite die Zahl der Stimmen, welche Herrn Tefferson fur die Prasidentenstelle gegeben worden waren, gleich groß war mit der, welche Herrn Aaron Burr, den die Demofratie des Landes zum Bice-Prasidenten ausersehen hatte, zugefallen waren; beide hatten drei und siebenzig. Der Bice-Prasident hatte nun, seiner Pflicht gemäß zu erklaren, daß es, da Thomas Tefferson und Aaron Burr eine gleiche Anzahl Stimmen erhalten hatten, dem Hause der Reprasentanten zusäme die Wahl zu entscheiden. Dieser Körper schritt demnach zur Bollziehung diesser Obliegenheit. Als die Anwesenden verlesen waren, ergab es sich, daß nur ein Abgeordneter, General Sumpter, wegen Krankheit abswesend war, ein anderes frankes Mitglied aber, Herr Nicholson von Maryland, sich auf seinem Bette in einem der Committee-Zimmer

befand, um am Stimmengeben Theil zu nehmen; alle übrigen Nespräsentanten aber an ihrem gehörigen Plate waren. Fünf und dreißig Abstimmungen (ballotings) hatten keinen Erfolg, indem imsmer acht Staaten für Herrn Jefferson, sech & für Herrn Burr und zwei getheiltsblieben, welches zu keiner Entscheidung führte.

Diefe anscheinende Unentscheidbarfeit ber Cache, offenbar berbeis geführt durch einige dem verehrten Saupte der Demofratie abge= neigte Glieder Diefer Parthei, welche fich blos aus Luft das Bereinte ju entzweien auf Burrs Geite geneigt und badurch das Bleichfteben ber Stimmen bewirft hatten, war fur den Congreß nothwendig peinlich und beunruhigend, und horte erft auf, nachdem ein Mitglied Des Saufes, General Smith, den Inhalt eines Briefes mitgetheilt hatte, in welchem fich der Schreiber deffelben, Maron Burr, erflarte, daß wenn ein folcher Fall eintreten follte, wie der wirklich vorliegende war, er feine Unspruche an Thomas Jefferson abtrete, mohl wiffend, daß er der Mann fen, den das Bolf fich zum Prafidenten munsche. Muf diefe Erklarung, die Burr fruber hatte geben fonnen, ba er nach der Absicht derer, die fur ihn gestimmt hatten, blos jum Bice-Prafidentenamt bestimmt mar, anderten fich die Unsichten einiger Glieder des hauses, welche auf herrn Jeffersons Geite traten und Dadurch bewirften, daß derfelbe bei der feche und dreißigften Abftim= mung ein Uebergewicht von acht Stimmen über herrn Burr erhielt und in Folge deffelben als erwählt zum Prafidenten, fo wie Berr Burr jum Dice-Prafidenten der Bereinigten Staaten anerfannt murde.

Um 4. Merz des Jahres 1801 leiftete herr Jefferson der Conftitution gemäß seinen Umtseid in Gegenwart beider hauser des
Congresses, bei welcher Gelegenheit er seine Untritterede hielt.

In dieser sogenannten Inaugural-Adresse sprach er zuerst mit rühmlicher Bescheidenheit seine Besorgniß aus, daß ihm vielleicht der Mangel an einer oder der andern der nothigen Eigenschaften, um alle die Pflichten des hohen, ihm anvertrauten Amtes genügend zu erfüllen, manche Schwierigkeiten in den Weg legen mochte und geht dann auf die Angabe der Grundsäße über, auf welche seine Verwaltung sich stüßen werde. Es sollten solgende senn: "Gleiche und pünktliche Nechtspflege allen Bürgern schuldig, welcher religiössen oder politischen Meinung sie auch zugethan senn mogen: Friede, Handel und aufrichtige Freundschaft mit allen Völkern; Verbinzdungen aber, die Verwirrung herbeisühren könnten, mit Keinem:

Unterftugung ben Staatsregierungen in allen ihren Rechten, als den befugteften Bermaltungen unferer innern Ungelegenheiten und dem ficherften Bollmerke gegen antirepublikanifche Beftrebungen: Die Erhaltung ber Beneral-Regierung in ihrer gangen constitutionellen Rraft, als der Sauptanfer unfere Friedens gu Saufe und unferer Sicherheit von außen ber: eine eifersuchtige Corgfalt auf bas Recht ber Wahl durch das Bolf, eine milde und boch fichere Abhulfe von Difbrauchen, welche abgefdnitten durch bas Echwerdt ber Dievo: lution ohne friedliche Berichtigung geblieben find: unbedingte Unter= werfung unter die Entscheidung der Mehrheit, das Lebensprincip ber Republifen, von welchen feine Berufung moglich ift, als die gur Bewalt, bem Lebensprincip und unmittelbaren Urbeber der 3mange= berrichaft: eine mobl bisciplinirte Milig, unfere befte Ctube im Frieden und auch bei bem Musbruch eines Rrieges, bis regulare Truppen ibre Stelle erfegen fonnen: Die Obergemalt ber burger= lichen über die militarifche Autoritat: Cparfamfeit in ben offent= lichen Husgaben, bamit bie arbeitenbe Claffe nur eine geringe Tare ju tragen habe: ehrliche Begablung unferer Schulden und Seilig= haltung des gegebenen Berfprechens ber Ration: Aufmunterung des Uderbaues und feines Bruders des Sandels: Berbreitung von Gin= fichten und Unflage aller Difbrauche vor bem Richterfiuble ber allgemeinen Bernunft: Freiheit ber Religion, ber Preffe und ber Perfon unter bem Edug ber Acte fur forperliche Giderheit: und gerichtliche Entscheidung burch unpartbeiifch gewählte Wefdworne. "Diefe Grundfage," fugte Derr Jefferfon bei, "follten das Blaubensbefenntnig unferer politischen lleberzeugungen fenn, und follten mir je von ihnen und in Augenbliden bes Irrthums oder ber Aufregung entfernen, o fo lagt und eilen zu benfelben gurudgutehren und ben Weg wieder ju gewinnen, der allein ju Frieden, Freiheit und Sicherheit führt."

Die Borte des vortrefflichen Patrioten sind die beste Erflarung jenes auch bei dieser feierlichen Gelegenheit von ihm ausgesprochenen edlen Gedankens: "Bir sind alle Bruder, als Befolger des gleichen Grundsaßes, alle Republikaner—alle Foderalisten." Man verargte dem großen Manne diese Leußerung des reinsten Patriotismus, der nichts sehnlicher wünschte als eine durch Berschiedenheit der Unsichten nicht gestörte, vielmehr immer neu angeregte, neu belebte und neu befestigte Harmonie aller Glieder des großen und herrlichen Staatens bundes gegründet zu sehen, der nur durch Strome Blutes, unends

liche Unstrengungen und die schwersten Opfer aller Art von treuen-Republikanern geschlossen werden konnte. Es wird indeß die Zeit kommen und sie ist nicht mehr fern, wo man allgemein erkennen wird, daß in diesem hohen Gedanken Teffersons keine Absicht vers steckt liegen konnte, der andern Parthei zu schmeicheln, die übers wunden, wie in unsern Tagen, zu Boden lag, sondern die feste Neberzeugung sich aussprach, der Partheih aß musse aushören, und nur eine gemäßigte Meinungsverschiedenheit statt sinden, wenn die Union diesen Namen mit Necht sühren wolle, und der Tag wird bald erscheinen, wo man dieser lleberzeugung von allen Seiten und mit ganzer Seele beistimmen wird.

Als sich der Congreß zum erstenmal nach dieser Wahl, nämlich im December 1801 versammelte, änderte der neue Präsident den bisher bestandenen Gebrauch beide Häuser personlich anzureden und ihnen seine Ansichten über die nothwendigen vom Congresse vorzusnehmenden Geschäfte mundlich vorzutragen in die seit seiner Zeit immer beobachtete Sitte ab, eine schriftliche Botschaft (message) an den Gesammtsörper dieses hohen Nationalrathes ergehen zu lassen, in welcher auf Alles hingewiesen wurde, was die Beherzigung dieser Bersammlung in Anspruch zu nehmen, würdig schien.

Die wenig Jefferson geneigt war, folche angestellte Beamte, die fich in ihren Stellen als redliche Manner bewiesen, deshalb baraus zu entfernen, weil ihr politifches Glaubensbefenntnig von dem feinis gen abwich, geht aus einem Briefe deffelben an herrn Elbridge Gerry bervor, datirt Wafbington, Merz 29, 1801, aus bem wir folgende Stelle ausheben: "Beamtete, welche fich fchwerer Umtsvergehungen schuldig gemacht haben, werde ich abdanken, wie mein Vorfahrer von Rechts wegen schon gethan haben sollte. Diefer Kalle werden aber nur wenige fenn und ihre Entscheidung wird durch die Bestimmung der Gefete nicht durch Partheigefühl gefchehen. Necht der eignen politischen Meinung soll durch mich nicht gefrankt werden. Jene, die fich in ihren Uemtern gut verhalten haben, brauden von mir nichts zu furchten, fo weit auch ihre politischen Unfich= ten von den meinigen abweichen mogen, diejenigen dagegen, welche fich übel betragen haben, follen auch ohne alle Rudficht auf ihre politische Grundfage behandelt werden, damit man febe, daß die erecutive Gewalt nicht partheiisch, fondern nach den Grundfagen der Gerechtigfeit verfahre."

Von leeren Ceremonien und Feierlichkeiten war unfer demofratis

tischer Präsident durchaus kein Freund. Er schaffte baber die Morgen-Audienzen (levees), die schon Bashington nur in seltenen Fällen geduldet hatte, gänzlich ab und erklärte, als man von Boston aus sich bei ihm nach dem Datum seines Geburtstages erkundigt hatte, den Anfragenden, daß er hierüber niemand Auskunft zu gesben gesonnen sen, indem er die beabsichtigte Feier dieses Tages für etwas sehr lleberstüsssiges ansehe und für einen Gebrauch halte, den er eher zu verhindern als zu begünstigen suchen müsse. Aus demselz ben Wierwillen gegen nußlose Formalitäten wollte er sich auch nie zu einer Besuchsreise durch die Bereinigten Staaten entschließen, wozu sich einige seiner Nachfolger so willig bequemt haben, obgleich er auss Dringendste dazu ausgesordert worden war.

Cein Refibalten an ben ausbrudlichen mortlichen Bestimmungen ber Constitution mar gleichfalls ein preismurdiger Bug feiner gemif= fenhaften Denkungsart. Alls er ben ungeheuern Landfreich, den bie Frangofen Youifiana nannten, durch Unfauf um ten Preis von funfgebn Millionen Thalern im December 1803 an Die Bereinigten Staaten brachte, eine Sandlung, fur welche ihm bie Union ewig verbunden bleibt, ba fie nicht nur ihren bamaligen Flacheninhalt mehr als verdoppelte, fondern burch Erwerbung des Fluggebietes bes machtigen Diffiffippi Stromes ihrem Sandel eine viel großere Musdehnung und Gelbftftanbigfeit gab; ba murbe er, wenn bie Nation ihr Wohlgefallen an Diefem Rauf nicht laut und ungweis beutig zu erfennen gegeben batte, diefen Sandel nicht ohne eine vom Bolfe ausdrücklich gegebene Bollmacht abgeschloffen haben, weil nach feiner Ueberzeugung die Constitution ber Generalregierung feine bes frimmte Befugnif ju einer fo wichtigen Berhandlung ertheilt, und er alle in die Constitution durch willfürliche Erflarung berfelben hineingelegten Bevollmachtigungen geltend zu machen fich fcheute.

Als Freund ber Wiffenschaften, befonders der Erdfunde, und vorzüglich von dem Berlangen angetrieben, die minder befannten Gezgenden der Bereinigten Staaten dies, und jenseits der Felsengebirge naher kennen zu lernen, begunftigte Jefferson die Entdeclungereise der Generale Lewis und Clarf in jenen Regionen in den Jahren 1804—6, wodurch so interessante Nachrichten über diese Lander versbreitet worden sind.

Als Menschenfreund suchte der gefühlvolle Weltweise auch auf bas Leben und die Schicksale, auf das physische und sittliche Wohle ergehen der Indianerstämme heilfam einzuwirken. Ueber ihren Ur=

fprung hatte er schon im Jahre 1789 eine Abhandlung geschrieben, aber was er für sie zu thun wünschte, war von größerem Belang. Er sorgte für ihre Bildung und den Unterricht ihrer Jugend in den Berträgen, welche die Generalregierung unter den einzelnen Stämmen abgeschlossen, und wurde, indem er ihnen, wie seinen Mitbürgern in allen Staaten die Kuhpockenimpfung empfahl, ihr besons derer Wohlthäter, da die Blattern unter ihnen öfters große Verzwüstungen anrichteten. Möchte ein gleicher menschenfreundlicher Sinn auch fünstig wieder die Generalregierung antreiben, die Missehandlungen gut zu machen, die einige Indianerstämme seither von gewissenlosen Agenten der executiven Gewalt haben erdulden müssen.

So ging der erste Termin der Dienstzeit Jeffersons unter den thätigsten Bemühungen desselben zu Ende, durch seine Empfehlung der ihm vorzüglich wichtig scheinenden Berbesserungen in Betress der innern Angelegenheiten der Staaten, ihrer Justizpslege, ihrer Besteuerung, der Erweiterung der Gesetze hinsichtlich der Ertheilung des Bürgerrechts und so mancher anderer Gegenstände, seinen hohen Berpslichtungen Genüge zu leisten als oberste Magistratsperson des Staatenbundes durch alle Theile der Union Licht, Recht, Einigseit und Wohlfahrt zu verbreiten, und die Willigseit, mit der die allgemeine Regierung sowohl, als die verschiedener einzelner Staaten die Ideen des Präsidenten zu verwirklichen suchten, hat viele heilsame Abänderungen bestehender Gesetze und überhaupt eine liberalere Anssicht und bessere Einsicht wichtiger Staatsangelegenheiten ins Leben gerufen.

Als im Jahre 1805 ber Zeitpunkt einer neuen Präsidentenwahl eintrat, erkannte die Nation den Werth der Dienste, welche Herr Tefferson derselben geleistet hatte, so einstimmig an, daß er nicht mit einem Uebergewicht von acht Stimmen, wie bei seiner ersten Wahl, sondern von hundert und acht und vierzig Stimmen für dieses höchste Amt der Nation wieder gewählt wurde. Begeistert mit neuem Sifer durch diesen neuen Beweis des Zutrauens, womit seine Mitz bürger ihn beehrten, erklärte er in seiner zweiten Antrittsrede seinen Entschluß, jenen Grundsäßen unerschütterlich getreu zu bleiben, welche ihn bei seiner bisherigen Verwaltung der Negierung geleitet hatten, und deren Billigung von Seite des Bolkes er aus seiner Wieder-Erwählung zu demselben erhabenen Posten abnehme. Um Schlusse dieser Inaugural-Adresse fand er Gelegenheit Folgendes zu bemerken: "Ich fürchte nicht, daß irgend einige Beweggründe des

Eigennuges mich irre leiten mochten; ich bin mir feiner Leibenfchaft bewußt, welche mich wiffentlich von dem Pfade der Gerechtigfeit abführen fonnte; aber die Edmachheit der menfcblichen Ratur und bie naturlichen Schranfen meiner Berftandesfrafte, mochten mitun= ter unrichtige Urtheile, Die Guren Intereffen nachtheilig fenn fonn= ten, bervorbringen. 3ch bedarf baber aller jener Rachficht, welche ich bisber ichon erfahren, in bem namlichen Berhaltnif vermehrt ale meine Jahre gunehmen; ich bedarf eben fo fehr und mehr noch bes hulfereichen Beiffandes jenes Wefens, in beffen Sand wir uns befinden, von welchem unfere Boreltern, wie im Alterthume Ifrael, aus ihrem Geburtslande ausgeführt und in eine Gegend verfest worden fint, die einen leberfluß an allen Rothwendigfeiten und Bequemlichkeiten bes Lebens befigt; burch beffen Furforge unfere frube Jugendzeit gefichunt murte und beffen Weisbeit und Macht und burch bie reiferen Jahre bem Alter entgegen fuhrt." Aus Dies fer Stelle feben mir, daß die Befinnungen Jefferfons in Bezug auf Religion von der Urt maren, daß ibm burdaus feine Beringichagung ber geoffenbarten Religion gur Laft gelegt merten fann, obgleich feine Reinde ibm diefen Bormurf machten. Er verband Berehrung bes Chriftenthums mit bem Beifte ber Prufung, ber Chriften geziemt. In einem Briefe an feinen Freund, Dr. Rufb, theilt er biefem guten und frommen Danne feine Unfichten über bas Chriftenthum mit und fügt noch folgende Worte bei: "Diefe Bedanten find das Die: fultat eines vieljährigen Rachtenfens und gemiß frei von jener antis driftlichen Gefinnung, die mir von folden jugefdrieben wird, welche nichte von meiner Denkungeart wiffen. Ich bin in der That ein Begner ber Berfälfdungen bes Chriftenthums, aber nicht ber echten Lehren Jefu, benen ich ten Borgug vor allen andern gebe."-In einem andern Briefe an Dr. Waterhouse spricht er feinen Bunfch aus, daß die einfache Lehre Chrifti, die bas Glud aller Menfchen beabsichtigt: bag namlich 1) ein bedriftes, einiges, gang volltommenes Wefen die Welt regiere; 2) eine funftige Belohnung und Beffra: fung auf diefes Leben folge, und 3) Gott über alles, feinen Mitmen= fchen aber als fich felbit gu lieben, die Gumme aller Religion fen, die allgemeine Grundlage ber Glaubens: und Gittenlehre aller Bolfer merben mochte.

Bei der zweiten Wahl Teffersons ging die Vice-Prasidentschaft von Aaron Burr auf George Clinton von Neu-Yorf über. Die Nation konnte nicht anders als mit Abscheu auf Ersteren bliden, nachdem der talentvolle und mit den edelsten Gemuthseigenschaften geschmuckte General Alexander Hamilton als Opfer der Rachsucht in einem Duell von dessen Handen gefallen war. Bon dieser Zeit an fank Burr, wie sich erwarten ließ, in verdiente Vergessenheit bei seinen Mitburgern, daher der unruhige Geist dieses Mannes ihn trieb, da er sich nicht mehr durch gemeinnüßige Thätigkeit auszeichsnen konnte, sich durch einen Plan bemerklich zu machen, dessen Ausstührung, als dem Vaterland gefährlich scheinend, hauptsächlich durch Herrn Jessersons Klugheit und fräftige Maßregeln hintertries ben wurde.

Im Herbst 1806 erregten die Maßregeln Burrs zuerst die Aufs mertsamfeit der Regierung. Er faufte und baute nämlich Boote am Ohio und warb Leute an, um auf denselben auf diesem Flusse hinabzugehen. Sein erklärter Zweck war, eine Niederlassung an den Ufern des Bashita in Louisiana zu gründen; aber der Charafster des Mannes, die Art seiner Borbereitungsanstalten und die uns bedachtsamen Aufschlüsse, welche seine Gefährten gaben, sührten zu dem Berdacht, daß seine eigentliche Absicht entweder die Besigergreissung von Neus-Orleans und die Errichtung eines durch eine eigne Regierung abgesonderten Staates am Mississppi und dessen Seitensslüssen, oder ein Angriff von dem Gebiete der Bereinigten Staaten ausgehend auf die reiche spanische Provinz Mexico sep.

Dom ersten Augenblicke bes Berbachtes an wurde er von den Agenten der Regierung genau beobachtet. Als er sich auf seinem Wege nach Neu-Orleans in Natchez befand, wurde er vorgeladen vor der hochsten Court des Mississppi Territoriums zu erscheinen. Er hatte aber seine Plane in ein solches geheimnisvolles Dunkel geshüllt, daß ein hinlanglicher Beweis zu seiner Ueberführung nicht gestunden werden konnte; daher er entlassen wurde. Als er aber versnahm, daß verschiedene der Theilnahme an seinen Absichten verdachstige Personen in Neu-Orleans und anderwarts verhaftet worden seinen, sich er verfleidet von Natchez, wurde am Tombigbeefluß ersgriffen und als Gefangener nach Nichmond gebracht. Zwei Anklasgen wurden gegen ihn vorgebracht, die eine beschuldigte ihn des Hochverraths gegen die Bereinigten Staaten, die andere legte ihm die Borbereitung und den Ansang zu einer Unternehmung gegen die Bestäungen Spaniens zur Last.

Im August 1807 murde er auf diefe Anflagen gur Untersuchung feiner Schuld vor den Oberrichter der Bereinigten Staaten, John

Marshall, gestellt, aber in Ermangelung eines vollständigen Bez weises derselben von der Jury losgesprochen. Das Bolf aber, wels ches an seiner Schuld nicht zweiselte, nahm sich seiner auf feinerlei Weise mehr an, und so fant er in Berachtung und endlich in die tiefste Durstigkeit. Die Leichtigkeit, mit welcher seine Plane verzeitelt wurden, bewies die Stärfe der Regierung; und sein Schicksalt mag als eine ernste Warnung fur Solche dienen, welche in einem freien Lande den Einflusterungen eines strafbaren Ehrgeizes zu viel Gehor geben.

Während im Innern ber Bereinigten Staaten tiefe Borgange einige Unruhe erregten, war die Aufmerksamkeit ber Regierung mit Fragen von noch großerer Wichtigkeit beschäftigt, welche unsere ause wärtigen Berhaltniffe betrafen. England und Frankreich waren damals in Krieg begriffen, welches Amerika Gelegenheit gab als neutrale Macht seine Handelsschiffsahrt mit Bortheil dazu anzuwensen, die Producte Frankreichs und der mit ihm verbundenen Staaten den Hafen Englands zuzusühren und eben so die Fabrikate Bristaniens den Seeftadten des französischen Reiches zu überliefern.

Grofbritanien machte gu biefer Beit und in ber That feit bem Frieden von 1783 Unfpruch auf das Recht felbit an Berd neutraler Ediffe, melde auf ber Ueberfahrt über die Gee begriffen maren, nach Geeleuten ju fuchen und fich folder ju bemachtigen. In der Musubung biefest angemaßten Rechtes murben mehre unrechtmäßige Sandlungen begangen, gegen welche Wafbington, Abams und Jef: ferfon nach einander vergebliche Ginmendungen gemacht hatten. Diegu fam, daß die amerikanischen Schiffe in ber Betreibung ihres Sandelsverfebre Ctorung erlitten, indem fie von den britifchen Rreugern, wenn fie Die Producte ber frangofifchen Colonien bem europaifden Festlande guführten, meggenommen und von den enge lifden Gerichtsbofen als gute Prifen erflart murten. Im Dai 1806 erfcbienen die britifchen Cabinetebefehle, benen gufolge verschiedene europaifde Safen unter frangofifcher Oberherrichaft als im Blo= fadeftand befindlich erflart murten, ohne von einer britifchen Flotte gesperrt zu fenn, und wenn ameritanische Schiffe in biefe Safen einlaufen wollten, murben fie meggenommen und fur Prifen erflart.

Als Biedervergeltungs-Maßregel gegen obige Cabinetsbefehle ließ der franzosische Raiser 1806 von Berlin aus ein Decret ergehen, durch welches die britischen Inseln als im Blokadezustand befindlich erklart wurden. In Folge dieser Maßregeln der beiden kriegfuhe

renden Machte litt der Handel der Bereinigten Staaten schwer, und ihre Kausseute riefen die Negierung laut um Entschädigung und Schuß an.

Im Jahre 1807 murde eine Gewaltthat verübt, melde den Unwillen des gefammten amerifanischen Bolfes erregte und eine allge= meine Erbitterung gegen Großbritanien verurfachte. Dies mar ber Ungriff der von englischer Seite auf die amerikanische Fregatte Chefapeafe gemacht murde, von welcher vier Mann ihrer Befatung meggenommen murden, nachdem drei in ihrer Bertheidigung geblie= ben waren. Diefer miderrechtliche Ungriff, welcher auf Befehl eines britischen Admirals vollzogen morden mar, als die Fregatte eben im Begriff frand auszulaufen, veranlaßte den Prafidenten Jef: ferfon, eine Proclamation ergeben zu laffen, durch welche allen bri= tifchen Kriegsfahrzeugen alles langere Berweilen in ben amerifanis fchen Bemaffern unterfagt und ihr funftiges Ginlaufen in folche ver= boten murde. Der Minifter der Bereinigten Staaten am großbris tanischen Sofe murde beauftragt, Entschädigung fur die erlittene Beleidigung und Sicherheit gegen funftige abnliche Ungriffe zu ver= langen. Der Congreß murde zusammenberufen, um über die mei= tern Magregeln, die zu ergreifen fenn mochten, Befchluffe zu faffen.

Inzwischen erklarte die britische Regierung ohne Berzug ihre Misbilligung des Berhaltens des Admirals, der die gedachte Friesbensverlegung begangen hatte, und versprach den Frevel zu bestrasfen, welches einige Zeit nachher geschah.

Von dieser Zeit an war das Benehmen der friegführenden Parstheien gegen einander von der Art, daß es den Einwohnern der Berseinigten Staaten sehr nachtheilig wurde. Die gegenseitige Erklästung der Häfen Frankreichs und Großbritaniens als in Blokades Zustand besindlich, schloß die Schiffe der Bereinigten Staaten gleichs falls von ihnen aus und brachte ihrem Handel einen Todesstoß bei. Was konnte die Regierung der Bereinigten Staaten thun? Sollte sie Krieg erklären; aber wem? Beide friegführende Mächte hatten sich gleich anmaßend, gleich herrisch in dieser Sache betragen; beide das Bölkerrecht und das einer neutralen Flagge gleich sehr außer Augen gesetzt und übertreten. Die Generalregierung hatte nur einen Weg übrig, welchen die Nationalehre ihr einzuschlagen gebot, den nämlich, das Bergeltungsrecht gegen beide europäische Mächte außzuüben und allen Handel mit ihnen vorläusig auszuheben. Diesen Schritt forderte die Würde der Union, welche sonst als von einer

ober der andern der Regierungen ber alten Welt abhängig erschienen mare. Franfreich hatte die Reutralitat mit Umerifa guerft verlett, ohne daß Letteres die Beleidigung rachte; England verbot ibm, fraft feines Uebergewichts gur Gee alle Ginfuhr in frangofifche Sas fen, wofern nicht bie Guter erft in englischen Safen einen Boll ents richtet hatten. Die Bereinigten Ctaaten mußten beide Bemalten furd Erfte fublen laffen, daß fie felbfiftandig fenen, und beiden ihre Safen verfperren fonnten. Mus tem naturrechtlichen und republis fanischen Brundfag der Erwiederung, deffen Unwendung bier volls fommen am rechten Orte mar, ging bas von Jefferfon empfohlene Embargo = Befes, Die lette große offentliche Dafregel feiner Udminifiration herver, welches ber Congres am 27. December 1807 annahm. Da es lediglich von ber Rudficht auf bas ausging, mas Die Ehre ber Nation forderte; und ben Bortheil des Sandelsfrandes als untergeordnet ber 2Burde bes Bolfes und feiner Regierung mes niger babei in Unfchlag brachte, fo fand biefe Berfügung, die auch nicht auf lange Dauer berechnet mar, feinesmegs allgemeinen Uns flang; aber bie echten Patrioten freuten fich, baf Jefferfon und ber Congreß fich nicht unter fremde Willfur gebeugt hatten. Diefe Feftigfeit und Entschloffenbeit zeigende Magregel flegte auch mirts lich ben Staaten ber alten Welt fo viel Achtung vor ber neuen Res publif ein, bag ber baburd entstandene Chaben burd, ben feften Ruß, auf welchen Die Sandelsangelegenheiten ber Bereinigten Ctaas ten fpaterbin burch Berbandlungen mit ben Bolfern Europa's gee ftellt wurden, reichlich erfest worden ift.

Praftdentenwahl heran. Da herr Jefferson als Nepublikaner seine Wiedererwählung, die besonders Pennsylvanien munschte, nicht ges nehmigen konnte, indem sie mit der Constitution, an die er sich so streng hielt, nicht völlig im Einklang gestanden ware, und er auch schon ein Alter von fünf und sechzig Jahren erreicht hatte, welches sein Berzlangen nach Ruhe von so vielen Lasten und Arbeiten naturlich machte, so sprach er diesen Bunsch in einer Botschaft an den Conzgreß auf folgende Weise auß: "Bei dieser Gelegenheit, der letzten, welche mir vergonnt seyn wird, die beiden häuser der Gesetzgebung bei dem Beginn ihrer Sitzung anzureden, kann ich nicht unterlassen, meine aufrichtige Dankbarkeit für die wiederholten Beweise des Zutrauens auszusprechen, welche die Glieder derselben und ihre Borzganger mir seit meiner Berufung zu dem Prasidentenamt gegeben

haben, so wie für die vielfältige Rachsicht, welche ich von ihnen er= fahren habe. Die namliche dankbare Unerfennung bin ich allen meinen Mitburgern überhaupt schuldig, beren Unterftugung mir in allen Berlegenheiten gur großen Aufmunterung biente. In der Betreibung ihrer Ungelegenheiten fonnte ich nicht jedem Irrthum ent= geben. Bu irren ift die Folge unferer unvollfommenen Natur. Aber ich fann mit Wahrheit versichern, daß meine Irrthumer in meinen Unsichten der Dinge nicht in meinen Absichten lagen und daß die Unterftugung der Nechte und Intereffen meiner Mitburger ber beffandige Beweggrund jeder meiner Magregeln gewesen. Diefe Ermagung grunde ich meine Bitte um Entschuldigung. bem ich mit hochster Theilnahme an ihr zufunftiges Gefchick benfe, überzeuge ich mich in ihrer Charafterfestigfeit, die feine Schwierig= feit erschuttern fann, in ihrer Liebe zur Freiheit, in ihrem Gehorfam gegen die Gefete und ihrer Unterftugung der öffentlichen Autoritä= ten eine fichere Burgichaft der Dauer unferer Republit zu erblicken; und indem ich mein Umt in ihre Sande gurudgebe, nehme ich ben Troff der festen Ueberzeugung mit mir, daß die Vorsehung fur unser geliebtes Baterland lange Zeitraume bes Wohlftandes und Gludes bestimmt hat."

So fehrte der meife und menschenfreundliche Staatsmann, nachbem er seinem Baterlande die wesentlichften Dienfte geleiftet hatte, abermals in die Stille feines hauslichen und nachbarlichen Rreifes jurud. Bahrend feiner achtjahrigen Dienstzeit mar viel Gutes ge= fchehen, und fein Geburtoffaat Birginien gablt einige der glangend= ften Buge feiner Berwaltung in jener Abschiede-Adresse auf, womit berfelbe feinen großen und edlen Cohn beehrte, als er wieder ins Privatleben gurudtrat. In diefem Document vom 7. Februar 1809 beißt es unter Underm: "Die General=Berfammlung Ihres Ge= burtoftaates fann ihre Sigung nicht befchließen, ohne die Große der Dienste, welche Gie in Ihrem fo eben niedergelegten Umte der Ra= tion geleiftet haben, anzuerkennen und Ihnen ein hochachtungevolles und hergliches Lebewohl nachzurufen, denn Ihnen verdanken mir das Mufter einer nach den Grundfagen des reinften Republifanis= mus eingerichteten Udminiftration; Die Entfernung alles Gepranges und ungebuhrlicher Begunftigung; Bertilgung innerer Beffeuerung; Aufhebung entbehrlicher Beamtenftellen; Abzahlung von mehr als brei und breifig Millionen Thalern unferer Rationalichuld; Ermer= bung von mehr als einer Million Uder Landes burch rechtmäßigen

Unfauf von den Indianern; Erweiterung der Grenzen unseres Ges biets um mehr als ihren bisherigen Flacheninhalt, Zufügung des Hafens von Neu-Orleans, des Mississpie und unübersehbarer Hanz delsvortheile zu unserm Besitz durch den Gewinn Louisianas; schwies rige aber würdevolle Behauptung des Friedens und der Nationalz Ehre gegen Europa; mahrend unsere Seeleute den Stolz afrikanissicher Naubfürsten und ihrer Horden demüthigten; Beiträge zur Fors derung indianischer Stämme zu menschlicher Gesittung," u. f. w.

Die eben angeführte Abschiede-Abreffe geht nach ber Ermahnung ber Sauptverdienfte Jeffersons auf den richtigen Gedanken über, wie begludend und belohnend fur ihn der Benug der fo mohlverdienten Rube fenn muffe, ba ihn bas Bewußtfenn eines fo murbig gum Wohl eines großen Bolfes verwendeten Lebens in feine Ginfamfeit begleite. Geine Briefe zeugen bavon, wie heiter er im Umgang mit theuren Freunden mar, wie ibn das Bewußtseyn freute, noch die volle Beiftesfraft zu befigen, um in wiffenschaftlichen Bemuhungen ber Welt ju nugen und bie Bonne vollständig zu genießen, welche ihm ftete ein Blid auf Die erfreuliche Lage und Umftande ber Dies publif gemabrte, ju beren rubmvoller und beneitenswerther Stellung unter ben Rationen ber Erde er fo viel beigetragen hatte. Benuf ging fur ibn aus ber Musubung jener nur zu unbefchranften Gaftfreundschaft bervor, Die er gegen Landsleute wie Muslander gleich willig ausübte, und welche burch bie Unmuth feiner Unter= haltung gemurgt fo viele Gafre nach Monticello lodte und fie oft ungewiß ließ, ob fie mehr ben Umfang feiner gefchichtlichen Rennt: niffe, gefdmudt burch ungablige einzelne Buge und Unefdoten, bebentende Perfonen und Berhaltniffe, befonders in den wichtigen, von ihm felbit erlebten Zeitpunften beleuchtend, oder den Reichthum feines philosophischen Biffens bewundern follten, welcher feine Dit: theilungen fo geiffreich und belehrend machte.

Folgendes Bild von feinem hauslichen und physischen Leben ents wirft der ehrwurdige Greis in einem Briefe an seinen alten Freund Herrn John Abams, welches wir unsern Lesern nicht vorenthalten burfen:

"Wein Leben ift dem anderer Leute so ahnlich, daß ich Ihnen feine Schilderung bavon liefern fann, die nicht auf ein ganz alltägliches Gemalde hinausliefe. Ich lebte immer, wie mein Freund Dr. Rush, nach Grundsäßen der Mäßigkeit, wenig Fleischspeise genießend und diese nur dem Gemuse, meiner Hauptkost, des Wohlgeschmads wer

gen zugegeben, ob ich gleich, wenn ich Freunde um mich habe, mein Glas leichten Beines bei Tifch mitunter verdopple; außerdem bient ein Tranf von Mal; ober etmas Ceiber fatt bes Beines; alles far: fere Betranf bleibt fern von meinem Tifche. Beim Fruhftud wird Raffee und Thee genoffen. Meine Berdauungsorgane find noch fehr aut und ich habe burch bas Alter noch feinen Bahn verloren. Bon jeher liebte ich angeffrengtes Studiren und bin jest wieder in meis nem feche und fiebenzigften Jahre fo eifrig als je. Briefe gu fchreis ben ift bas Unftrengenbfte fur mich wegen ber Steifheit meines Sandfnochels, der Folge einer fruhern Berrenfung deffelben. (Und doch beantwortete Berr Jefferson in dem einzigen Jahre 1822 nicht weniger als eintaufend zweihundert und fieben und fechzig Briefe und jum Theil mit großer Ausführlichfeit.) Dein Schlaf, von funf bis acht Stunden-je nachdem meine mundliche Une terhaltung oder die ift, welche mir meine Budher gemahren-ift nicht fo ruhig als er fenn konnte; dies hindert mich indeffen nicht, mit Sonnenaufgang aufzustehen. Nur wenn ich fleinen Druck vor mir habe oder bei Racht lefe, brauche ich eine Brille. Mein Gebor ift gut, nur muffen nicht mehre Personen zusammensprechen, welches mich zuweilen bei Tifch unfähig macht an der Unterhaltung Theil ju nehmen. Bon einem Bruftfatarrh habe ich in den legten acht bis gehn Jahren nichts gelitten, welches ich dem Umftand gufchreibe, daß ich feit fechzig Sahren meine Ruge alle Morgen in faltem Baffer ju baden pflege. Fieber, die langer als vier und zwanzig Ctun= den dauerten, hatte ich hochstens zweis oder dreimal in meinem Les ben. Periodifches Ropfweh hat mich gelegentlich heimgefucht, etwa alle feche ober acht Jahre einmal und jedesmal nicht langer als zwei bis drei Wochen dauernd; icheint mich aber nun verlaffen zu wollen. Der Morgen ift dem Briefschreiben gewidmet; vom Frubftud an bis jum Mittagseffen bin ich in meinen Werkftatten, in meinem Barten, oder zu Pferde auf meinen Feldern; vom Mittag bis Abend bringe ich meine Zeit mit meiner Familie und meinen Rachbarn in erheiterndem Umgange zu und der Abend ift dem Lefen gewidmet. Diefer gleichmäßige, Beift und Leib gleich fehr befchäftigende Gang meines Lebens hat meine Gefundheit ungemein geftarft. 3ch uns terhalte mich mit meinen Nachbarn über Pflugen und Eggen, über Saen und Erndten, auch wohl über Politif, wenn fie gerade Luft bagu haben mit fo wenig Burudhaltung als irgend andere Leute, und fuble mich gang leicht und froh, bag ich endlich auch fagen und

thun barf, mas mir beliebt, ohne bafur gegen irgend Jemand verantwortlich zu fenn. Ginen Theil meiner Beschäftigung, und gewiß nicht den mindeft angenehmen, widme ich verschiedenen jungen Leuten, welche zu mir fommen, um mich in Betreff ihrer Ctudien zu Rathe ju gieben. Gie fuche ich in den einfachen Grundwahrheiten bes mahren Republikanismus ju befestigen,-ju ihnen fpreche ich oft von dem Beifte jener Manner, mit denen wir gufammen gelebt und gewirft haben. Gie find uns meift vorangegangen, uns bat Die Berfebung noch erhalten und vergonnt uns ben Befit unferer Rrafte in unferm Alter. Doch bin ich taglich brei bis vier Stunden ju Pferde, und befuche alle Jahre breis bie viermal ein Gigenthum, welches neunzig Meilen von bier entlegen ift, ein Weg, ben ich im Binter ju Pferde madie. Das Geben bagegen ift meine Cache nicht, und eine Meile ju Guß ju machen, ift mir fcon ju viel. Um gludlichften fuble ich mich unter meinen Enteln, von benen einer mich furglich jum Urgroßvater gemacht hat. Bon Ihrem noch fo ruffigen Alter und wie Gie mich als Bunganger übertreffen, babe ich erfreuliche Rachrichten erhalten; febr murte es mich freuen, wenn Cie mir recht viel uber 3bre Buffande mittheilen wollten, ber ich mit den Gefühlen der alten Zuneigung und Achtung unveränderlich Ihnen gugetban bleibe."

Bedauernewerth ift es, daß die allzu große Gastfreundschaft des ehrwurdigen Patriarchen ihn noch in seinen letten Jahren okonomisschen Berlegenheiten preisgab. Auch seine vieliährige Entsernung von seinen Bestsungen, während er ber Erfüllung seiner hoben Amtepflichten oblag, trug viel bazu bei, daß die Berwaltung seines Eigenthums nicht gehörig besorgt wurde. Der Ankauf seiner Büschersammlung durch den Congreß, welcher fünfzigtausend Thaler dafür bewilligte, und die Fürsorge, die in seinem Geburtesstaate für zweckmäßige Erleichterung der Sorgen des hochverdienten Greises getragen wurde, ließ diese Lage nicht allzu drückend für ihn werden.

Als Schriftsteller hat er außer seinen amtlichen politischen Aufstägen und Documenten, die ihm besonders hohen Ruhm erwarben, durch solgende Bücher und Abhandlungen sich die Hochachtung der Gelehrten der alten und neuen Welt gewonnen: Revised Code for Virginia, 1779.—Notes on Virginia, 1782.—Sketch of a Fundamental Constitution, 1783.—Hypothesis about the origin of the Indian tribes, etc., 1789.—Manual of Parliamentary practice.—On the sossil bones sound in Virginia.—On the mental

qualities of the Negros.—On the independence of the native country.—Auch verdankt ihm Amerika die Uebersetzung des Commentaire sur Montesquieu aus dem Französischen, des Destutt de Tracy und seine eignen in London 1827—1829 erschienenen Memoirs and Correspondence in fünf Bänden.

Sauptfächlich durch seine Bemühungen und Berwendung bei der Gesetzgebung von Birginien war die Universität zu Charlotteville zu Stande gesommen, wofür diese Anstalt ihn mit dem Titel ihres Rectors beehrte.

Wie das Leben bes Mannes, beffen Schilderung und bisher beschäftigt bat, in aller Beziehung merkwurdig und ausgezeichnet mar, fo follte auch fein Tod es fenn. Er fühlte das Berannaben deffelben, bie Bunahme feiner Schmache, unbegleitet von forperlichem Schmerze. Eben fo frei mar feine Geele von Bangigfeit und Unruhe. "Ich fuhle fein Berlangen nach bem Tode, aber auch feine Furcht vor ihm; ich habe gelernt mich in bas zu fugen, mas nicht zu andern ift"-waren feine Worte zwei Tage vor feinem Abschied von der Erde. Er ordnete felbft an, wie Alles bei feinem Begrabnif gehals ten werden follte,-namlich hochft einfach; rief alle Blieder feiner Familie vor fein Bette, unterhielt fich noch mit jedem derfelben bes fonders und übergab feiner geliebten Tochter, Dirs. Randolph, ein Rutteral von Caffian, mit der Bitte, es erft nach feinem Tode gu öffnen, welches eine poetifche Ergiefung feines vaterlichen Bergens als Danf fur alle ihre ihm bewiefene findliche Liebe enthielt. Diefe feierliche Scene ereignete fich am Conntage vor feinem Tode. Da er noch am Montage zu fprechen vermochte und fein volles Bewußt= fenn befaß, erfundigte er fich, welchen Tag des Monats er noch erlebt habe und als man ihm fagte, es fen der dritte Julius, fo druckte er das Berlangen aus, erft am folgenden Tage, als der Feier des fünfzigsten Sahresfestes der Unabhängigfeit feines Baterlandes, aus diefer in die hohere Welt abge= rufen zu merden.

Und so geschahe es-ber Urheber ber Unabhängigkeits-Erklarung Umerika's feierte, und mit ihm zugleich sein Gefährte und Borgans ger im Prafidentenamte, John Adams, dieses Fest durch ihren Uebergang in das Land der Bollendeten.

Es war der vierte Julius 1826, an welchem Thomas Jefferson in einem Alter von drei und achtzig Jahren, zwei Monaten und ein und zwanzig Tagen mit der Heiterfeit des Weisen und Menschens

freundes sein Leben beschloß. Die edlen Zuge seines Angesichte, aus denen Gute und Burde strahlten, die hohe Gestalt und die anstandse volle Haltung seiner außern Erscheinung bezeichneten ihn als den Edlen, der es verdiente von seinem Bolke so hoch gestellt zu werden, und dessen Andenken in den Herzen der nachkommenden Geschlechter dieses Bolkes fortleben wird, so lange sie ihre Unabhängigkeit als ihren größten Schaß zu behaupten vermögen werden.

Unter den Papieren des Berftorbenen fanden fich folgende Zeilen, welche bestimmt zu senn schienen, an einem schmalen Obelisten ansgebracht, als seine Grabschrift zu dienen:

"Bier liegt begraben

#### Thomas Jefferson,

Berfaffer der Unabhangigteits. Ertlarung, ter Statuten von Birginien fur religibse Freiheit und Bater der Universität von Birginien."

#### Benjamin Harrison.

Da a gigung, entsprungen aus bescheibener Gelbfifenntnig und richtiger Beurtheilung ber Welt, aus ber Ginficht, bag bas Beffe im Menfchen das Bewußtfenn feiner Redlichkeit ift, welches feine Welt mit allem ihrem eitlen Glang und Schimmer erfegen, aber auch feine Welt rauben fann, zeichnet ben Weifen aus, tem bie Unrollfommenheit aller menfchlichen Unternehmungen bie Bebrech= lichfeit aller menferlichen Plane, Unftrengungen und Werfe nur gu mobl befannt find. Der weife und redliche Mann, beffen Undenfen Diefes fleine Denfmal gewidmet ift, befaß Rraft und Starfe, beide bes Beifres und Rorpers; aber er überhob fich berfelben nie, mohl miffent, wie fanell beide verfdminden, ein Raub ungludlicher, une ausweichlicher Ereigniffe merten fonnen. Go ift ter nach Dagi= gung in allen Dingen Strebende auf Alles gefaßt, was fich mit ihm zutragen mag, mit heiterm Muthe ber Bufunft entgegenblidend und ruhig erwartend, mas fie bringen wird. Diefe Befinnung mar auch ein Erbtheil, welches von dem nunmehrigen Begenffande un= ferer lebensgeschichtlichen Darftellungen auf einen gutgefinnten, aber bemungeachtet vielfältig verkannten Cohn William S. Sarrifon überging, ber nur fur eine gang fleine Frift die bochfte Stelle ber Bereinigten Staaten befleiden follte. Bie fchnell, wie ploglich fcmanden die Rrafte biefes allerdings fcon ergrauten Patrioten,

von benen aber das Baterland doch noch die Bollbringung fo man= der beabsichten beilfamen Ginrichtung, die Ausführung fo mancher wichtigen Berbefferung hoffte. Die Berganglichfeit aller menschlichen Dinge, die Citelfeit aller menfchlichen hoffnungen und Entwurfe, wenn fie blos auf Irdifches und Zeitliches gegrundet find, murde burch die fo unerwartete Runde feines Todes uns Ueberlebenden abermals ernft und feierlich zugerufen. Wie fein edler Bater wollte er Gutes verbreiten, in einem weiten Umfreis wohlthatig wirfen; aber die Vorfehung hatte es anders befchloffen und darum rief fie ihn aus dem Rreife feines faum begonnenen hobern Wirfens. Wohl benen, die wie er, belehrt von einem weifen Bater, glauben, daß Alles mas diefe Vorfehung fügt, das Befte fen, fie werden durch diefe Unerfennung gur Beherrschung und Daffigung ihrer Reigun= gen, hoffnungen und Bunfche und baburch zu einem innern Frieden gelangen, den feine Befriedigung des Berlangens nach irdifchen Dingen gewährt.

Benjamin Harrison war der Abkömmling einer Familie, welcher sich seit langer Zeit schon in der Geschichte Birginiens auszgezeichnet hatte. Beide, sein Bater und Großvater, führten den Namen Benjamin und wohnten in Berkelen, wo sie, wie die Familie noch jest, einen Landsis eigneten, welcher überaus schon am James Fluß gelegen, die volle Aussicht auf City Point, den Hafen von Petersburg und Nichmond, gewährt.

Der Bater unferes Benjamin hatte die alteste Tochter des herrn Carter, foniglichen General-Feldmessers geheirathet, welche ihm sechs Sohne und vier Tochter gebar. Zwei der Letteren und er selbst wurden zu gleicher Zeit mahrend eines Gewitters durch einen Bligstrahl getödtet, der ihr Wohnhaus in Berkelen getrossen hatte.

Der Gegenstand dieser Erzählung mar der älteste Sohn des eben Gedachten, sein Geburtstag aber findet sich nicht aufgezeichnet. Bei seines Baters Tode mar er ein Student von Williams und Marysse Collegium, welche Anstalt er jedoch in Folge einer Mishelligkeit mit einem der Aufseher derselben verließ, ehe er den üblichen Grad erhalten hatte und sich nach Hause begab.

Die Berwaltung des våterlichen Landgutes fiel nunmehr auf ihn, und obgleich er noch zu jung schien, als daß ihm eine Obliegenheit ven so viel Gewicht und mit so großer Berantwortlichkeit verbunden übertragen werden konnte, so geschah es doch, da er eine ungewöhnstiche Klugheit und Urtheilsfraft an den Tag legte.

Da feine Borvater lange ale politische Unführer in ber Proving ausgezeichnet gemefen maren, fo murde er febr fruh fchon, ja ebe er noch das Alter erreicht hatte, welches das Gefet biegu vorschreibt, von feinen Mitburgern aufgefordert, fich in Dienftleiftungen berfels ben Urt ein gleiches Berdienft zu erwerben. Er begann feine polis tifche Laufbahn als ein Mitglied ber Gefengebung, ungefahr im Jahre 1774, ein Umt, von dem man fagen fann, baf er es feine Lebenszeit hindurch befleidet habe, da er immer zu feinem Gige wies der gewählt murde, wenn feine andern politischen Unftellungen ihm die Ginnahme deffelben geftatteten. Als ein Glied ber Nationals Uffembly zeichnete fich herr harrifon bald aus. Dit feinem febr gefunden und richtigen Denfchenverstand verband er große Festige feit und Entichiedenheit bes Charafters. Da außerdem feine Befigungen ansehnlich und feine Berbindungen mit andern Familien durch Zwischenheirathen febr ehrenwerth waren, fo murde er natur: licher Weife ale vor Undern zu einem politifchen Unfuhrer geeignes ter junger Dann betrachtet, ber verdiene, baf man allgemeines Bertrauen in ibn fege.

Die fonigliche Regierung, welcher fein Einfluß und Unsehen nicht entging, suchte ihn gleichfalls bei Zeiten für sich günstig zu stimmen und schlug zu diesem Zwecke vor, ihn zu einem Mitglied des vollzies henden Nathes von Birginien zu machen, wodurch er in den gleichen Nang mit einem Geheimenrathe in England getreten ware: eine Beforderung, welche nur Benige, wie er auszuschlagen, Kraft und Patriotismus genug gehabt haben murden.

Diesen jungen Mann von dem von ihm erfohrnen Pfade der Pflicht abwendig zu machen, waren indessen angebotener Rang und Einfluß unzureichend und Aemter und Würden für seinen patriotischen Geist feine hinlanglich reizende Lockung. Um diese nämliche Zeit waren die Maßregeln des britischen Ministeriums, obgleich nicht so drückend, als in einem spätern Zeitpunkt, doch von der Art, daß weder er noch das Saus der patriotischen Reprasentanten sie billigen konnten. Im Widerstande gegen die königliche Sache versseste er sich ganz in die Stimmung des Bolkes, dessen Rechte und Freiheiten er mit jenem Eiser versocht, welcher die meisten der Patrioten der Revolution auszeichnete.

Im Jahre 1774, dem großen Zeitpunkte, wo ber eigentliche Unsfang zu einem Gesammtwirken der Colonien für die Begründung der amerikanischen Freiheit gemacht wurde, ward herr harrison in

den Congreß gewählt und blieb bis jum Ende des Jahres 1777 ein bochft thatiges Mitglied deffelben. Bei diefer Gelegenheit follen die Stimmen zwischen ihm und herrn hancod fur Die Befegung bes Prafidentenamtes getheilt gemefen fenn. Es beift, der fraftige Barrifon habe den fleinen herrn hancock auf den Prafidentenftubl mit den Worten gefest: "Wir wollen den Briten zeigen, daß mir uns nicht fürchten, den Burger Boftons, den fie am meiften haffen, ju unferm Prafidenten zu machen;" und dabei blieb es auch. 2118 Mitglied der Committee für das Rriegsmefen und als Borfiber ders felben, mozu er, fo lange er im Congreß mar, immer wieder gemahlt wurde, zeichnete er fich gang vorzüglich aus. Rach bem Zeugniß eines Zeitgenoffen, der mit ihm im Congres war, that er fich befonbers durch große Charafterfestigfeit, richtigen Berfrand und einen eigenthumlichen Scharffinn in schwierigen und fritischen Zeitpunften bervor. In folden Momenten ungewöhnlicher Unftrengung und Unruhe zeigte er immer die gleiche Gelaffenheit, Beiterfeit und unerfchutterliche Furchtlosigfeit, durch welche er oft wohlthatig auf die ihn Umgebenden wirfte, indem er auch sie ermuthigte, wenn sie in Gefahr maren, unter der hoffnungslofigfeit ihrer Husfichten gu erliegen.

Als im Jahre 1775 dem pennfylvanischen Mitglied des Congreffes, herrn Didinfon, ber nur zu angftlich eine Ausfohnung mit England munfchte, fonft aber ein fehr hochachtungsmurdiger Mann mar, von der Committee, der er angehorte und nachher dem Congreffe felbst die Bergunftigung ertheilt worden war, die zweite Borftellung an den Ronig in feiner milden Beife aufzusegen und ber= felbe, als folche im Congreß paffirte, in feiner Freude darüber in die Borte ausbrach: "herr Prafident, in diefer Borftellung ift nur ein Bort, welches ich migbillige, namlich das Bort "Con= are f''-erhob fich herr harrifon und redete den Sprecher mit treffendem Sumor folgenderweife an: "herr Prafident, in diefer Vorstellung ift nur ein Wort, welches ich billige, namlich bas Wort Congreff." Die mehrsten Glieder des Congresses maren mit der demuthigen Sprache der Borftellung gleichfalls nicht gufries ben, hatten ihr aber boch aus Uchtung gegen herrn Didinfon ihre Buftimmung gegeben.

Herr Harrison hatte auch oftere die Ehre zum Lorsiger der Comsmittee des ganzen Hauses gewählt zu werden, bei welchen Gelegens beiten er sich den meisten Beifall erwarb. Er nahm den Stuhl auf

folche Weise ein mahrend der Berathschlagungen des Congresses über die Depeschen Washingtons, die Festsehung der Kandelsbesschränfungen, den Zustand der Colonien, die Kandelsanordnungen und mahrend die wichtige Frage in Betress unserer National-Unabshängigseit ihrer Entscheidung entgegen reiste. Durch seine strenge Nechtlichseit, Biederseit und Unpartheilichseit, die er mahrend der warmen und lebhaften Debatten an den Tag legte, welche die Folge der Erwägung jener wichtigen Gegenstände waren, gewann er das allgemeine Bertrauen und die Billigung des Hauses.

Noch eine kleine Anekdote mochte hier mitzutheilen senn, welche von ihm erzählt wird, um seine Gleichmutbigkeit und Unbefangens heit in den wichtigsten Zeitpunkten seines Lebens und Wirkens zu beweisen, zu der die Unterzeichnung der Unabhängigkeitse Erklärung Beranlassung gegeben haben soll. Als er seinen Namen diesem wichtigen Documente beigefügt hatte, bemerkte er, daß herr Gerry von Massachusetts an seiner Seite stand. herr harrison selbst war ein großer, starter Mann; herr Gerry klein und mager. "Benn es zum hängen kommen wird," sagte der immer heitere Mann, ins dem er sich an seinen magern Collegen wandte, "werde ich einen Bortheil vor Ihnen voraus haben; mit mir wird es gleich aus senn, während Sie noch eine halbe Stunde nach meinem Tode in der Luft zappeln werden."

Begen bas Ende bes Jahres 1777 entfagte er feinem Sige im Congreß und fehrte nach Birginien zurud. Bald barauf wurde er wieder zum Mitglied bes Neprafentantenhauses feines Geburts: staates gewählt und von den Gliedern besselben sogleich zu ihrem Sprecher, in welchem Umte er auch bis zum Jahre 1782 blieb.

In diesem Jahre murde Herr Harrison von seinen Mitburgern zu dem hochsten obrigseitlichen Umte Birginiens berufen und machte sich als Gouverneur allgemein beliebt. Zweimal murde er wieder gewählt und nur die gesetzliche Untersagung der Constitution verhins derte seine dritte Wiedererwählung im Jahre 1785. Er nahm die allgemeine Hochachtung und Dankbarkeit des Bolkes seines Staates für seine treffliche Umtöführung mit sich bei seiner Rücksehr ins Privatleben.

Im Jahre 1788, als die neue Constitution der Bereinigten Staaten Birginien zur Unnahme vorgelegt murde, mahlten ihn feine Constituenten zu einem Mitgliede der dazu ernannten Consvention und von dieser wurde er der Committee der Privilegien und

Wahlen zugetheilt und zu beren Borfiber ernannt. Aber fein Alter und die mit demfelben eingetretenen Rorperfchmachen verurfachten, baf er feinen fehr lebhaften Untheil an den Debatten der Convention nehmen fonnte. Indeffen zeigte er fich der Conftitution gunftig, in= fofern gemiffe Berbefferungen berfelben beigefügt murben, miderfeste fich aber ihrer Unnahme, ehe biefe Bufate in diefelbe eingetragen fenn wurden. Als die Umfrage in der Convention binfichtlich ihrer unbedingten Unnahme vorfam, wurde folde burch eine Dehrheit von nur gehn Stimmen bejahend entschieden. Da diese Mehrheit fo gering war und auf Geite ber Minderheit fich Verfonen von Ber= biensten und Ginfichten befanden, fo ernannte die Convention eine Committee, um folche Berbefferungen aufzusegen und einzugeben, als derfelben nothig icheinen mochten. Berr Barrifon murde gum Mitglied diefer Committee ernannt und übergab in Berbindung mit feinen Collegen, eine Reihe folder Berbefferungen, die fur angemeffen angefehen murden, und welche, nachdem fie von der Convention angenommen worden waren, als Grundlage ber Beranderun= gen dienten, die nachher mit diefer Urfunde vorgenommen murden.

Im Jahre 1790 wurde Herr Harrison wieder als Candidat für die Gouverneurssstelle vorgeschlagen. Da er jedoch in diesem Falle als Mitbewerber gegen ben damaligen Gouverneur, Herrn Beverlen Randolph, einen sehr liebenswürdigen Mann und seinen vertrauten Freund, hatte auftreten mussen, so lehnte er diese Ehre ab, worauf Herr Nandolph, doch nur mit einer Mehrheit von zwei oder drei Stimmen gewählt wurde.

Im Frühling des Jahres 1791 traf Herrn Harrison ein heftiger Anfall von Gicht, von dem er sich jedoch wieder in etwas erholte. Im Monat April wurde er zum Mitglied der Gesetzebung erwählt; am Abend des nämlichen Tages trat aber auch ein neuer Anfall jener Krankheit ein, welcher seinem Leben am folgenden Tage ein Ende machte.

Herr Harrison mar, wie schon bemerkt worden ist, ein Mann von mehr als gewöhnlicher Größe und im Besiß einer fraftigen Körper= Constitution. Sein außeres Benehmen hatte auch viel Einnehmen= des und Burdevolles, wobei das gluckliche Temperament, mit dem er begabt war, ihn ausnehmend angenehm im Umgang machte. Aber eine etwas zu reichliche Lebensart verursachte, daß seine Corpulenz zu sehr überhand nahm, sein Gesicht die frühere Unnehmlich= keit verlor und seine Gefundheit bedeutenden Schaden litt.

Diejenigen welche ihn naber fannten, bemerken, daß er von feinen Talenten vielmehr einen nuklichen und angenehmen als glanzenden Gebrauch machte. Auf öffentliche Debatten ließ er fich felten ein und war auch fein großer Freund von vielem Schreiben; wenn aber die Umftande beides nothig machten, so wußte er fich mit Ehre aus der Sache zu ziehen.

Herr Harrison hatte sich mit Elisabeth Basset, einer Tochter des Colonel William Basset von Newerent County und Nichte der Gatztin Bassingtons vermählt. Bon seinen vielen Kindern sah er steben zu seiner Freude heranwachsen und von seinen Sohnen bestieg sogar der dritte, William Henry Harrison, den Präsidentenstuhl der Berzeinigten Staaten den 4. Merz 1841, nachdem er verschiedene hohe bürgerliche und militärische Würden besteidet, als Gouverneur von Indiana gedient, den Staat Obio als Senator im Congres und die Union als Gesandter in Merico repräsentirt, auch Indianer und Briten in den Tressen an den Flußschnellen (rapids) der obern Miami, der Thames und bei Tippecanoe im letztern Kriege überzwunden hatte, wurde aber schon im nächsten Monat nach diesem Ereignis, am 4. Upril 1841, durch den Tod der Nation wieder entrissen.

#### Thomas Relfon, Jun.

Neblibseit ift die bochfie Zierde eines Mannes, in welchem Stande er auch leben mag; am schönffen aber schmuckt sie ihn, wenn er über Andere bervorragt und Anderer Nathgeber, Stellverztreter und Gesetzgeber senn soll. Gluck und Friede kann nicht in Landern blüben, deren Staatsmanner Lift und Trug anwenden und als erlaubte Klugbeit ansehen, um ihre Ansichten zu behaupten, während ihnen die bessern Grundsaße fehlen. Solche unweise Leiter stürzen sich und jene, deren Führer sie senn wollen, in Berachtung und Berderben. Die Bater unserer Freiheit waren redliche Manzner, geleitet von dem Grundsaße: "Richts zu verlangen, mas nicht offenbar recht und nichts zu dulden, mas unrecht ist." Bon dieser Denkungsart beseelt war auch der Mann, dessen Lebensumstande wir nun mitzutheilen haben.

Thomas Nelfon wurde am 26. December 1738 ju York, Birginien, geboren. Er mar ber alteste Cohn eines Kaufmanns, Namens William Nelson, der seines vortrefflichen Charafters wez

gen in hohem Unsehen stand, und von einer englischen Familie abs stammte, welche sich zu Yorf in der Provinz Virginien niederließ. Durch Fleiß und Klugheit erwarb er sich ein großes Vermögen und bekleidete in der letzten Hälfte seines Lebens verschiedene Uemter von hoher Wichtigkeit, so daß er bei seinem Tode, welcher kurz vor dem Unsang der Nevolution erfolgte, einen Namen zurückließ, auf dem nicht nur kein Vorwurf haftete, sondern der in aller Hinsicht ein Gegenstand der Verehrung seiner Mitburger war.

In einem Alter von vierzehn Jahren wurde Thomas Nelson nach England gesendet, um dort seine Erziehung zu erhalten. Eine Zeit lang befand er sich in einer Privat=Erziehungs=Anstalt eines Herrn Newcomb in einem Dorse unweit London, von wo aus er auf die Universität Cambridge versest ward. Dort wurde ihm die Unter-weisung des ausgezeichneten Dr. Beilby Porteus, nachherigen Bisschofs zu London, zu Theil. Unter der Leitung dieses vortrefflichen Mannes und vollendeten Gelehrten gewann der junge Nelson eine große Borliebe für wissenschaftliche Beschäftigungen.

Gegen den Schluß des Jahres 1761 hin fehrte er wieder zu den Seinigen zurück und vermählte sich im folgenden Jahre mit Jungsfrau Lucia, einer Tochter des Herrn Philipp Grymes von Brandon, mit welcher er sich in Yorf niederließ. Das ansehnliche Vermögen, welches ihm bei seiner Verheirathung von seinem Vater überlassen worden war, sehte ihn in den Stand, nicht nur sich sehr anständig und geschmackvoll einzurichten, sondern auch den Unsprüchen der Gastfreundschaft in einem hohen Grade Genüge zu leisten.

3m Juli 1775 versammelte sich die dritte Convention der Ab-

geordneten Birginiens in Richmond und im folgenden Monat wurde Herr Nelson als ein Abgeordneter ernannt, um die Colonie in dem Continental-Congreß zu repräsentiren, der sich in Philadelphia versfammeln sollte. In Folge dieser Ernennung nahm er seinen Six in diesem Körper am 13. September ein.

Bon dieser Zeit an bis zum Mai 1777 fuhr Herr Nelson fort, die Colonie Birginien in der National-Bersammlung zu vertreten, wo er öfter als Mitglied wichtiger Committeen angestellt war, und sich durch gefundes Urtheil und liberale Unsichten ruhmlich auszeichenete. Im Monat Mai des letztgenannten Jahres wurde er während seiner Unwesenbeit im Congreß von einem Leiden des Kopfes befalzien, welches ohne Zweisel schlagsüssiger Natur war und ihn für einige Zeit außer Stand setzte von seinen Geisteskräften, vorzüglich seinem Gedächtnisse, vollsommnen Gebrauch zu machen.

Er febrte nun nach Birginien jurud und leiftete auf seinen Sig im Congrek Berzicht. Da aber seine Gesundheit allmählig wieder jurudsehrte, so erneuerten auch seine Mitburger ihre Unsprüche auf seine Denfte und der Gouverneur sammt dem Nathe stellten ihn als Brigade: General und Oberbesehlshaber der Truppen des Staates an. In diesem Amte leistete er dem Lande überhaupt und der Provinz Birginien ind Besondere die wichtigsten Dienste. Sein großes Bermögen seste ihn in den Stand in Rothfällen Geld vorzustrecken, um die augenblicklich erforderlichen militärischen Maßregeln auszuführen und seine großmuthige Denkungsart erlaubte ihm nicht, ein Gesuch um Borschuß abzuschlagen, wenn etwas Nothwendiges zu Stande zu bringen war.

Da es im Jahre 1779 schien, als ob Gerrn Nelsons Gesundheit völlig bergeftellt mare, so entschloß er sich auf das Berlangen seiner Mitburger abermals einen Sig im Congreß anzunehmen. Die schweren Obliegenheiten aber, zu deren Uebernahme er hierdurch bezusen mar, verbunden mit der dabei erforderlichen Entsagung der freien Luft und Körperbewegung führten eine Wiedersehr seines vorigen Uebels herbei, welche ihn abermals zur heimfehr nothigte.

Bum Glude für fein Land murde auch diesmal feine Gefundheit wieder hergestellt und unfer Patriot unterzog sich mit großer Lebhafz tigfeit verschiedenen militarischen Operationen gegen die Britischen, welche um jene Zeit die sudlichen Staaten zum hauptschauplaße des Krieges gemacht hatten. Im Jahre 1781 legte herr Jefferson die Gouverneurssfelle, welche er drei Jahre lang bekleidet hatte, nies

der und Herr Nelson wurde berufen sie zu übernehmen. Dies ges
schah in einem für Birginien prüfungsreichen Zeitpunkte. Der
Staat war verschiedene Male vom Feinde angegriffen worden, wobei
Letterer überall aus Muthwillen, Bosheiten und Grausamkeiten als
ler Art verübt hatte. Die Gesetzebung war durch diese Einfalle
verschiedene Male in ihren Sitzungen gestort worden und hatte sich
in einen entfernteren Platzurückziehen mussen. So wurde sie
gleich nach Nelsons Bahl zum Gouverneur durch Tarlton von Chars
lotteville nach Staunton vertrieben, wie schon in Jeffersons Lebenss
beschreibung bemerkt worden ist.

Um diese Zeit wurde ein Gesetz angenommen, "wodurch der Gouverneur mit der Zustimmung des Naths ermächtigt wurde, durch Zwang oder auf andere Weise, unter solchen Bestimmungen als diese Autoritäten aufzustellen für gut sinden würden Lebensbesdürfnisse aller Art, Kleidungsstücke jeder Gattung, Monturen und Kriegsgeräthe zum Gebrauch der Armee herbeizuschaffen, desgleichen Neger zu Schanzgräbern, Pferde zum Zug und für die Neiterei, Wägen, Bote und andere Fahrzeuge, sammt deren Bemannung und alle andere Dinge, welcher die Miliz oder andere im öffentlichen Dienste stehende Truppen bedürfen könnten, zu liefern."

In Folge dieses Geseiges fonnte Herr Nelson nicht anders constizutionsmäßig verfahren, als mit der Zustimmung seines Nathes. Da aber zwei Glieder dieses Korpers durch Tarlton gefangen gehalzten wurden, und zwei Undere ihr Umt niedergelegt hatten, so war die Zahl der Nathöglieder bis auf vier herabgeschmolzen, gerade so viel als vorhanden senn mußten, um einen constitutionell gultigen Beschluß zu fassen. Und selbst diese Zahl bei dem fläglichen Zustand des Landes zusammen zu bringen und zu behalten, war eine schwiezrige und beinahe unmögliche Sache.

Unter diesen Umständen beschloß Gouverneur Relson auf die Gesfahr hin, die Mißbilligung seiner Mitburger auf sich zu laden, zu solchen Maßregeln zu schreiten, welche die Sicherheit des Staates und das Beste des Landes erforderten. Diese Maßregeln wurden ergriffen, und obgleich dieselben die eigentliche buchstäbliche Worschrift seiner Besugniß, wie die Gesehe des Staates sie aussprachen, überschritten, so muß doch dieser schnellen und eigenmächtig scheinenden Berfahrungsart zugeschrieben werden, daß die Armee beisammen gehalten wurde, bis die Uebergabe von York dem ganzen Krieg ein Ende machte.

Bald nachdem diese merkwürdige und glanzende Kriegsthat ges schehen war, hatte Gouverneur Nelson das Bergnügen eine wohl verdiente und dankbare Unerkennung seiner nühlichen Dienste von General Washington zu erhalten, der in seinem Generalbesehl vom 20. October 1781 auf folgende ehrenvolle Weise seiner gedachte: "Der General würde sich des größten Undanks schuldig machen, eines Berbrechens, dessen man ihn hoffentlich nie beschuldigen wird, wenn er vergäße die großen Berbindlichkeiten aufrichtigst anzuerkennen, die er Seiner Ercellen; dem Gouverneur Relson schuldig ift für den Beisfrand, welchen er von ihm und der unter seinem Besehl stehenden Miliz erhalten, deren Thatigkeit, Wetteiser und Tapferkeit des bechsten Lobes würdig sind. Die Wichtigkeit des Gutes, welches wir erobert haben, wird einen vollen Ersat für alle die Beschwerden und Gefahren gewähren, welchen sie sich mit so viel Festigkeit und Baterlandsliebe ausgesetzt baben."

Einen Monat nach der Uebergabe der englischen Armee unter Lord Cornwallis legte Gouverneur Relson sein Umt als bochfte Mas giffratsperson Birginiens nieder, da feine durch schwere Amtslaffen abermals geschwächte Gesundheit diesen Schritt nothwendig machte.

Die vielen Dienste, welche er geleistet, die großen Opfer, die er gebracht, die ausnehmende Liberalität, welche er bewiesen hatte, bez rechtigten ihn zu der Dankbarkeit des Bolkes und zu dem ungestörten Genuß der wenigen Jahre, die er noch zu leben hatte. Aber kaum batte er seine Entlassung eingegeben, als seine Feinde die Klage gez gen ihn bei der Geseggebung vorbrachten, er habe seine Gewalt zu weit ausgedehnt, indem er ohne die Justimmung seines Nathes gehandelt habe.

Bald nach der Vorlegung dieser Anklage bat Gouverneur Nelson die Gesetzgebung in einer Vorstellung an dieselbe um eine Untersstuchung seiner amtlichen Aufführung. Um diesem Gesuch zu entssprechen, wurde eine Committee zu diesem Zweck niedergesetzt, auf deren endlichen Bericht die Gesetzgebung unter dem 31. December 1781 folgende Acte annahm:

"Eine Acte zur Entschuldigung von Thomas Relson, Esquire, gewesenen Gouverneur dieses Staates und Rechtfertigung gewisser Handlungen seiner Berwaltung. Da es sich aus der darüber angesstellten Untersuchung ergeben hat, daß vor und während der Belasgerung von Yorftown Thomas Relson, Esquire, gewesener Gouversneur dieses Staates, durch die besondern Umstände des Staates und

der Urmee sich gezwungen gesehen hat, mehre Handlungen der Resgierung ohne die Zustimmung des Staatsrathes zu vollziehen, um Lebensbedurfnisse und andere Nothwendigseiten für die alliirte Urmee unter dem Besehl seiner Ercellenz des Generals Bashington zusams menzubringen, so sen es hiermit gesehlich sestgeseßt, daß alle jene unter erecutiver Autorität verrichtete Handlungen, da solche offenbar das Beste des Landes bezweckten und bewirften, und durch die Nothswendigseit gerechtsertigt wurden, als von derselben Gültigseit auch in Bezug auf ihre Folgen anzusehen und zu beurtheilen sind, als wenn solche mit der und durch die Zustimmung des Nathes und mit allen von dem Geseh vorgeschriebenen Förmlichseiten vollzogen worden wären. Und sen es ferner gesehlich sestgeseßt, daß der bestagte Thomas Nelson, Jun., Esquire, sen und ist andurch auf die vollständigste Weise entschuldigt und losgesprochen von allen Strassen und Gesahren, welche für ihn daraus hätten entspringen können.

Nachdem dieser verdienstvolle Diener seines Staates auf solche Urt ehrenvoll von Beschuldigungen freigesprochen worden war, gezgen welche ihn billig sein edles und patriotisches Berhalten hatte schüßen sollen, zog er sich ganzlich vom öffentlichen Leben zurück. Sein Tod erfolgte am 4. Januar 1789, als er eben sein fünfzigstes Jahr vollendet hatte. Wenige Patrioten gingen mehr und verdienzterer Weise geehrt und beliebt zu ihrer Nuhe ein. Wenige besaßen reichere Mittel, größere Einkunste als er; wenige trugen aber auch so reichlich zur Unterstüßung der Sache der Freiheit bei. Nur durch den Patriotismus, die Festigseit, den Edelsinn, die großmüzthigen Ausopferungen solcher Männer wurden die Colonien durch einen schweren, sieben lange Jahre dauernden Kampf durchgeführt, und zu einem hohen Range unter den unabhängigen Nationen der Erde erhoben.

Wir wollen diese Nachrichten in Betreff des murdigen Gouverneurs Nelson mit den Borten des Colonel Innes beschließen, der die Anerkennung der Berdienste des Berstorbenen auf folgende angemessene Art aussprach:

"Der ruhmwürdige General Thomas Nelson ift nicht mehr! Er bezahlte der Natur die lette große Schuld am Sonntage den 4ten dieses Monats (Januar) auf seinem Gute in Hanover. Wer es unternehmen wollte, die erhabenen Tugenden, welche das Leben dies sed großen und guten Mannes schmückten, aufzuzählen, spräche zu gleicher Zeit ein Zeugniß zur Ehre der ganzen Menschheit aus. Als

Menfch, Burger, Gefengeber, Patriot zeigte er eine immer gleich großmuthige Denfungkart, unentweiht und nie berabgewurdigt burch Celbitfucht und Eigennuß, fondern die beutlichfren Merfmale tra: gend, daß in ihr mabre Religion, fraftige Menfchenfreundlichfeit und edel-freifinnige Klugheit fich vereinten. Mit ber feurigften Singabe fur burgerliche und Bemiffensfreiheit verband er die bobe Baterlandeliebe, die ibn in die Reibe jener glorreichen Patrioten ftellt, beren Unitrengungen Die Entwurfe britifcher Tyrannei vereitels ten und gertrummerten und dem verbundenen Nordamerifa Freiheit und eine unabhangige Ctaatoregierung ficberten. In einem bochit fritischen Zeitpunfte, mabrend bes neuliden Rampfes fur Die ames rifanifche Freiheit, als Diefer Staat jum Schauplag ber Rrieges Greigniffe ber fampfenden Urmeen bestimmt gu fenn fcbien, murbe er durch die einmutbige 2Babl unferer Befeggebung gum Dberbefehl ber tapfern freien Manner feines Landes berufen; in diefer ehren= vollen Unitellung blieb er bis jum Ende bes Rrieges; als Coldat war er unermudet thatig und faltblutig gleichgultig gegen jebe Be= fahr; entschlossen und ungebeugt bei Widerwartigfeiten mar er über alle Bergagtheit erhaben, jeder der mannichfaltigen Comierigfeiten, welchen feine Stellung ibn ausfeste, mit Beharrlichfeit und Duth tropend. In dem tenfmurdigen Jahre 1781, als die gefammte Etarfe ber britifden Urmee im Guden gur unmittelbaren Unterjochung biefes Staates in Bereitschaft mar, murbe er berufen ber Regierer bes Staatbruders ju fenn, und gwar in einer Lage ber Dinge, Die Mannesfraft und Muth auf barte Proben ftellte. Er benügte biefe Belegenheit nicht, fich aus ber Schufmeite ber Gefahr ju begeben; fondern jog im Begentheil an der Epige feiner Lands= leute in das Geld; und rettete, mit Befahr Leben, Ruf und Gigen= thum ju verlieren, durch feine Entschloffenheit und Brogmuth nicht blos feine Beimath, fondern gang Umerifa von Berabwurdigung, wo nicht von ganglichem Ruin. Bon biefem feinen mahrhaft pa= triotischen und beldenmuthigen Berhalten mird ber ruhmbefrangte Oberfeldherr mit allen ben tapfern Officieren ber vereinten Urmeen, welche an der Belagerung von Dorf Untheil nahmen, ein vollgulti= ges Beugnif ablegen; Diefen Theil feines Betragens mußten felbit folche Zeitgenoffen, die mit Gifersucht, Reid und Bosheit gegen ihn erfüllt maren, preifen und diefe Thaten wird eine gerechtere Rach= welt, wenn fie glauben fann, daß folde moglich gewefen, mit ehr= furchtevoller Bewunderung betrachten. Wenn wir, nachbem unfer

Blick auf dem Glanze des Heldenruhms in seinem Charafter verzweilt hat, nach den sanftern Zügen menschenfreundlichen Wohlmolzlens fragen und wissen mochten, wie der Held als Mensch beschaffen gewesen, so werden wir die veredelten, Menschenglück fördernden, den Umgang verschönernden Eigenschaften des würdigen Bürgers und Hausvaters in ihm so glücklich verbunden sinden, daß wir die Worte des großen Dichters der Natur auf ihn anzuwenden uns gezdrungen fühlen:

Sein Leben mar fo mild ;- und in ihm zeigte fich Doch jede Kraft fo ftart, fo frei, fo meisterlich In Gelbstbeherrschung groß, als sollte uns dies Leben Bom hochsten Menschenwerth das hochste Zeugnif geben.

## Francis Lightfoot Lee.

Mit Redlichkeit vereint sich gern das feinere sittliche Gefühl, welsthes das eigentliche Merkmal der echten Bildung ist. Diese giebt, indem sie zur Tugend führt, die alle Arten häuslicher, bürgerlicher und selbst friegerischer Talente umfaßt und hervorbringt, ohne Anspruch darauf zu machen, mehr zu thun als Pflicht und Schuldigsfeit fordert, jenen Seelenadel, der am besten durch Anstrengungen und Entbehrungen, durch schwere lebungen der edelsten Kräfte, in Zeiten wie jene unserer Nevolution waren, gewonnen wird, und von dem der gemeine, reiche, stolze Aristofrat nichts weiß und nichts besitzt. Unter die republikanisch Edlen, von denen Wirginien so Manche der Union geliesert hat, nimmt auch der würdige Patriot seinen verdienten Platz ein, von dessensumständen wir nun Siniges unsern Lesern mittheilen werden.

Francis Light foot Lee, der vierte Sohn des Herrn Thomas Lee, wurde am 14. October 1734 geboren. Sein Bater war verschiedene Jahre lang Prasident des königlichen Nathes der Provinzial-Regierung von Birginien. Er hatte verschiedene Sohne, welche alle durch ihre Talente und die Dienste, die sie ihrem gemeins schaftlichen Baterlande leisteten, ausgezeichnet waren. Philip Luds well war Mitglied des königlichen Nathes, Thomas Ludwell ein Mitglied der Generalversammlung von Birginien; Nichard Henry, ein Hauptversechter der amerikanischen Freiheit; William als Sches riff und Alderman in London und später Commissionar des Contisnental-Congresses an den Hösen von Berlin und Wien; und Arthur als Gelehrter, Politiker und Staatsmann.

Francis Lightfoot, der Gegenstand dieser Nachricht, mar vielleicht eben so ausgezeichnet als seine altern Bruder, obgleich minder begunsstigt durch die Bortheile, welche diese durch ihre auf englischen Unis versitäten erhaltene Erziehung gewonnen hatten. Doch war er noch immer auch in dieser Beziehung vor Tausenden beglückt. Er erhielt nämlich einen Privaterzieher in der Person eines Herrn Eraig, eines Gelehrten, den seine Liebe zu den Bissenschaften eben so sehr auszeichnete als seine Geschicklichkeit das Biele und Nügliche, was er wußte, denen mitzutheilen, deren Bildung seiner Sorgfalt anvertraut war. Unter eines solchen Mannes Leitung entfalteten sich die Geistesgaben des jungen Lee schnell. Er gewann zeitig eine Borliebe für das Lesen guter Bücher und eignes prüsendes Nachdenken, und erwarb sich dadurch eine vertraute Bekanntschaft mit mehren Iweizgen der Wissenschaft und Literatur.

Das Bermögen, welches ihm fein Bater hinterließ, überhob ihn ber Nothwendigfeit fich einer Biffenschaft als Erwerbsquelle ausssschließlich zu besteißigen. Er lebte baber eine Zeit lang in unabbansgiger literarischer Muße und im Umgang mit seinen Freunden, ansscheinend unbekümmert um Geschäfte und Welthandel. Aber in seinem Innern regte sich bennoch bald jener patriotische Geift, ben sein Baterland würdig zu beschäftigen nicht unterlassen konnte und ber auch seibst gegen bieses nicht jene Gleichgültigkeit fortbehaupten durfte, als die politischen Unruhen der Colonien ihren Anfang nahmen.

Im Jahre 1765 trat er als ein Abgeordneter von Loudon County, in welchem sein Landsitz lag, in das Haus der Reprasentanten ein. In dieser Eigenschaft zeigte er sich als einen Mann von fraftigem und richtigem Berstande und scharfer Urtheilstraft, daher er zu dies sem Amte bis 1772 jahrlich wieder gewählt wurde, in welchem Jahre er sich mit einem Frauenzimmer von großen Geistesz und Körpervorzügen, Namens Rebecca Taylor, der Tochter des Obersten John Taylor, von Nichmond County, verheirathete, wohin Herr Lee dann zog, und dessen Einwohner ihn als ihren Abgeordneten in das Haus der Reprasentanten wählten.

Im Jahre 1775 wurde Herr Lee zum Mitglied des Continentale Congresses durch die Convention von Birginien erwählt. Dies war ein ereignisvoller Zeitpunkt in den Unnalen Umerika's. Es war das Jahr, in welchem das erste Blut für die Sache der Freiheit vergossen wurde. Es war das Jahr der "Wolken und Dunkelheit,"

wo zwar einzelne Hoffnungöstrahlen den Gemuthern nicht verfagt waren, aber doch die Seelen der Patrioten mit Rummer und Sorgen zu fampfen hatten.

Herr Lee blieb ein Mitglied des Congresses bis zum Frühjahre 1778. Während seiner Anwesenheit in diesem Körper nahm er selten Theil an den öffentlichen Berhandlungen; aber Wenige überstrasen ihn in Wärme des Patriotismus und im Eiser jene Maßeregeln zu befördern, welche zu dem Erfolg der amerisanischen Wassen und der Unabhängigseit des Landes so viel beigetragen haben. Seinem Bruder, Nichard H. Lee war die hohe Auszeichnung vorbeshalten, die große Frage der Unabhängigseit zuerst in Anregung zu bringen, ihm aber und seinen Mittheilnehmern an dieser ausgezeicheneten Versammlung war die nicht minder große Ehre vergönnt, dieses hohe Werf fördern zu helsen und zuleßt zur Ausführung zu bringen.

Dom Jahre 1779, in welchem Herr Lee, wie gefagt, sich vom Congreß zurudzog, war es bessen Wunsch von Geschäften frei zu leben und in der Stille des hauslichen Lebens jene Unnehmlichfeiten zu genießen, welche mit seinen Gesundheits-Umständen und Begriffen von Lebensglud am besten übereinstimmten.

Richt lange jedoch follte er sich dieser Zurückziehung freuen durs fen. Die innere Beschaffenheit Birginiens war um diese Zeit von der Urt, daß sie Ursache zu vieler Unruhe und Berlegenheit gab. Die Mitburger des Ferrn Lee, welche den Werth eines solchen Wannes richtig anzuschlagen wußten, machten es ihm durch ihre Wahl zur Pflicht, sie in der Geseßgebung von Birginien zu vertrezten. Er solgte jedoch ungern diesem Ruse und nahm seinen Sis in diesem Körper ein. Obgleich ein Freund der Bequemlichseit und des Genusses häuslicher Ergößlichseiten, vergaß er doch darüber seizner Pflichten gegen das Baterland nicht, sondern erfüllte sie auf das Gewissenhafteste. Als ein Mitglied des Continental-Congresses machte er sich vorzüglich durch seine große Nechtlichseit, seine scharfe Urtheilskraft und warme Unhänglichseit an sein Vaterland bemerkslich. Gleiche Gesinnungen zeichneten ihn auch in der geseßgebenden Versammlung Virginiens aus.

Er konnte es indeffen nicht lange in diesem ihm allzu läftigen Amteverhaltniß aushalten und die Ausübung der Pflichten deffelben wurden ihm zulest unerträglich. Seine Natur bedurfte der Entsfernung dieser Burde und er kehrte daher gern wieder zu seinen landslichen Freuden zuruck.

In dieser ihm so unentbehrlichen Entfernung vom Geräusche des öffentlichen Lebens suchte Herr Lee indessen nicht nur einen reinern Lebensgenuß für sich selbst, sondern er trug auch zur Beförderung des Glückes vieler um ihn her Lebender bei. Seine wohlwollende Gemüthöstimmung und die Anmuth seiner seinen Sitten empfahlen ihn als einen Theilnehmer in den gesellschaftlichen Kreisen der Alten wie der Jungen, der Ernsten wie der Muntern. Der Arme, die dütstige Wittwe, die hülflose Waise erfreuten sich der großmüthigen Unterstüßung des menschenfreundlichen Lee, der gern half und jedes nüßliche Unternehmen beförderte. Fern von allem Stolze war er bereit, Allen mit seinem Rathe zu dienen, die diesen suchten und seinen besondern Freunden war sein Umgang sehr theuer, da derstelbe eben so viel zu ihrer Belehrung als zu ihrem Lebensgenusse beitrug.

Da Herr Lee keine Kinder hatte, die feine bildende Sorge in Unsfpruch nahmen, so blieb ihm viele Zeit zur Befriedigung seiner Liebs lingsneigung des Studirens der vorzüglichsten Werke seiner Zeit und für den Umgang mit seinen Freunden übrig. Sein Tod erfolgte fast zu gleicher Zeit mit dem seiner geliebten Gattin, welche beide von einer Lungenentzündung ergriffen worden waren, im April 1797. Er sah demselben mit der Fassung entgegen, die ihm sein Kesthalten an der Lehre Zesu gewährte, auf welche er die Hoffnung des gläubigen Christen gründete, nachdem er ein Alter von zwei und sechzig Jahren und mehren Monaten erreicht hatte.

## Carter Bragton.

Wenn ein redlicher Mann burch Unglucksfälle in Mangel gesfturzt, noch in ben letten Jahren einer muhes und forgenvollen Laufbahn kaum das Nothwendige besitzt, mas zur bloßen Lebenssunterhaltung unentbehrlich ift, mahrend so Mancher, dessen ganzes Leben nutblos vorübergegangen ist, im Ueberslusse schwelgt: so läßt uns diese Ungleichheit der Zustände, diese Berlassenheit des wurdigen Urmen und dieser llebersluß des verdienstlosen Neichen fühlen, daß wir noch in einem Lande der Unvollsommenheit und der Prusung leben und bestätigt uns in dem Glauben, daß erst jenseits des Grasbes den Guten wie den Schlechten vergolten werden wird, was jeder auf Erden gethan hat.

Carter Brarton war der Sohn des Herrn George Brarz ton, eines reichen Pflanzers zu Newington in Ring und Queens County, Virginien, wo er am 10. September 1736 geboren war. Seine Mutter war die Tochter Nobert Carters, der für einige Zeit Mitglied und Präsident des königlichen Rathes war.

Carter Brarton erhielt im Williams und Mary-Collegium eine liberale Erziehung. Um die Zeit, als er das Collegium verließ, ereignete sich, wie man glaubt, der Tod seines Vaters; jedoch ist dies nicht erwiesen. Als dieses Ereigniß eintrat, siel ihm ein anssehnliches Erbe zu, welches hauptsächlich in Land und Sclaven bestand. Dieser Besitz wurde noch um Vieles vermehrt, als er sich in dem jugendlichen Alter von neunzehn Jahren mit einer Tochter eines reichen Pflanzers in Middleser County, des Herrn Christoph Robinson, Namens Judith, verheirathete, welche er jedoch bald wieder durch den Tod verlor, nachdem sie ihm zwei Tochter geboren hatte.

Um sich von diesem Verlust zu erholen, machte Herr Brarton eine Reise nach England, wobei er zugleich auch eine Zunahme in Weltz und Menschenkenntniß beabsichtigte. Er kehrte im Jahre 1760 nach Amerika zurück und trat im folgenden Jahre in seine zweite Ehe mit der ältesten Tochter des Herrn Nichard Corbin von Lannez ville, welche ihm sechzehn Kinder gebar. Diese Gattin überlebte ihn, indem sie erst im Jahre 1814 starb. Bon ihren vielen Kindern war fürzlich nur noch eines, nämlich eine Tochter, am Leben.

Da das große Bermögen des Herrn Brarton ihn von der Noth= wendigkeit freisprach, sich der Betreibung eines Berufes ausschließ= lich zu widmen, so lebte er in der Unabhängigkeit eines Landgut= Besitzers, die Oberaufsicht über seine Arbeiter führend und auf einem bedeutend glänzenden Fuß, wie es die Sitte der reichen Pflanzer jener Zeit und jener Gegend mit sich brachte, wodurch seine Ber= mögensumstände indessen keinen Abbruch erlitten.

Nach seiner Ruckfehr von England murde er eingeladen, einen Sit im hause der Reprasentanten einzunehmen und zeichnete sich hauptsächlich im Jahre 1765, zur Zeit als Patrick henry seine bezuhmten Beschlusse in Betreff der Stempelacte vorbrachte, beträchtzlich aus.

Bon biefem Zeitpunkt an bis 1776 ftand die politische Berhals tungsweise des herrn Brarton im Ganzen genommen mit jenen der übrigen Ubgeordneten von Birginien, von denen wir bereits

einen mehr ins Einzelne gehenden und ausführlicheren Bericht ersftattet haben, in völligem Einklang. Es wird daher unnöthig senn in diesem Plat mehr zu bemerken, als daß herr Brarton während dieses Zeitraums meistentheils ein Mitglied des Hauses der Neprässentanten und ein Theilnehmer an der ersten Convention war, welche je in Birginien zusammen trat, noch jener Festigkeit und des patriostischen Eisers umständlich zu gedenken, der ihn, wie seine Umtegenoffen in der Bollziehung aller jener Pflichten auszeichnete, deren Erfüllung ihm oblag.

Um 22. October 1775 starb der ruhmlich befannte Penton Rans dolph zu Philadelphia, mahrend er im Congreß den Borsiß führte. Im folgenden Monat schritt die Convention von Birginien zur Ersnennung seines Nachfolgers und mahlte dazu Herrn Brarton, der daber bald darauf in diesem erhabenen Rathe der National-Reprässentanten seinen Sig einnahm und an den seierlichen Berhandlungen Antheil nahm, welche die Unabhängigseits-Erklärung zur Folge hatten.

Im Juni 1776 verminderte die Convention von Birginien die Bahl ihrer Abgeordneten bis zu funf, von benen drei nach der gestroffenen Unordnung binreichend seyn follten, Geschäfte zu vollziehen. In Folge dieses Beschlusses wurden die Herren Harrison und Brarton ihrer Congresarbeiten erledigt.

Im Monat October 1776 versammelte sich die erste Generalz Affembly unter ber republikanischen Constitution zu Williamsburg. Un dieser Bersammlung war herr Brarton ein Theilnehmer und hatte bald darauf, nachdem er seinen Sig eingenommen hatte, das Bergnügen, zugleich mit Jefferson einen Ausdruck des öffentlichen Dankes in folgenden Worten ausgesprochen zu erhalten:

Camitags, October 12. 1776.

"Einmuthig beschlossen, daß der Dank dieses hauses den herren Thomas Jefferson und Carter Brarton zu erstatten sen für den Fleiß, die Geschicklichkeit und Rechtlichkeit, mit welcher dieselben dem in sie geseßten hoben Bertrauen bei deren Erwählung als Ubzgeordnete dieses Staates in den General-Congreß entsprochen haben."

Jener oben gedachten erften Sigung ber Gefeggebung von Birginien wohnte Gerr Braxton als ein thatiges Mitglied bei. Diefe Sigung war, wie man sich wohl denken kann, interessant und wichtig, indem der Umstand, daß sie die erste republikanische gesetzes bende Bersammlung war, ihr die Pflicht auflegte, die Regierung

in Einklang mit der großen Beränderung zu bringen, welche das Bolf in feinem politischen Zustande erfahren hatte. Bon dieser Beit an fuhr herr Brarton fort, mehre Jahre hindurch ein Mitglied des Hauses der Repräsentanten zu senn und sich seinen Constituensten als ein treuer Diener durch seine eifrige Bertheidigung ihrer bürgerlichen und religiösen Freiheit zu beweisen.

Im Jahre 1786 erhielt er die Anstellung als Mitglied des Nathes des Staates, welcher Stelle er mit seiner gewohnten Amtötreue bis zum 30. Merz 1791 vorstand. Nach einem Zwischenraum von wenigen Jahren, während welcher er einen Siß im Hause der Dezlegaten einnahm, wurde er wieder in den vollziehenden Nath gezwählt, in welchem er bis an seinen Tod verblieb, der am 10. Octozber 1797, in Folge eines Schlagstusses eintrat, nachdem der Berzstorbene, während einer Lebenszeit von ein und sechzig Jahren und einem Monate, seinen Mitbürgern manche wichtige Dienste geleistet und sich als einen redlichen Patrioten rühmlich ausgezeichnet hatte.

Unter diesen Diensten können wir nicht umhin, einen besonders zu nennen, der ihm vorzüglich zur Ehre gereicht. Als nämlich der königliche Gouverneur Dunmore im April 1775 alles Schießpulver aus dem Magazin wegnehmen und in einen andern Theil der Colosnie bringen ließ unter dem Borwande, daß man desselben dort bei einem drohenden Negers-Ausstande bald benothigt seyn würde; da stieg der schon lang gereizte Unwillen des Bolkes zu einer solchen Hohe, daß es zum Blutvergießen gekommen seyn würde, wenn nicht das Ansehen, in welchem Herr Brarton stand, und seine Klugheit, die ihm bedeutenden Einsluß auf beide streitende Theile verschasseten, einen Bergleich bewirft hätten, demzusolge das weggenommene Pulver von der Regierung bezahlt wurde, welches das Bolk bestriedigte.

Herr Brarton war ein Mann von gebildetem Geiffe und beträchtzlichen Talenten. Er erreichte als öffentlicher Redner zwar nicht die Hohe eines Henry und Lee, wußte sich aber doch leicht und fließend auszudrücken. Im Umgang machten ihn seine gebildeten Sitten, seine Aufrichtigkeit und Redlichkeit bei allen, die ihn kannten, beliebt und werth, und hier erschien sein Talent sich geläufig und gut auszudrücken am Bortheilhaftesten.

Die letten Lebenstage des herrn Brarton murden durch verschies bene ungludliche Geldspeculationen getrubt, wobei er den Schmerz hatte, auch einige seiner Freunde, welche sich fur ihn verburgt hatten,

in sein Ungluck mit zu verwickeln. Mehre verdrußliche Gerichtst händel trugen zu gleicher Zeit dazu bei, sein Bermögen noch mehr zu vermindern. Glänzend war der Morgen seines Lebens gewesen; aber wie mancher irdische Morgen wolfenloß anbricht und mit einem trüben oder stürmischen Abend endet, so sollte auch sein Lebensabend durch Wolfen schweren Kummers und drückender Sorgen getrübt und verdunkelt werden. Doch begleitete ihn der Trost in eine bessere Welt, daß sein guter Namen unangetastet blieb, und sein Unglück ihm den Nachruhm nicht rauben konnte, als ein redlicher Mann in allen Berhältnissen seines öffentlichen und Privatlebens gehandelt zu haben.

# Die Abgeordneten von Nord-Carolina.

William Hooper, Joseph Hewes, John Penn.

### William Hooper.

Frommigkeit, welche aus der tiefen Ueberzeugung stammt, daß wir unter einem Wesen stehen, welches mit unendlicher Macht die hochste Weisheit und Gute vereint und diese erhabenen Eigenschafsten sowohl in seinem allgemeinen Plane der Weltregierung darlegt, als in der Bestimmung aller einzelnen Wesen und dem was es mit jedem Menschen versügt, offenbart, obgleich unsere Blicke meist zu furzsichtig sind, dies wahrzunehmen; diese weise Frommigkeit, die nie den Glauben an eine Alles zum Besten fügende göttliche Fürsforge ausgiebt, begleitete auch die Edelsten, deren Streben auf die Freiheit Nordamerika's gerichtet war und half ihnen den Sieg erzringen. Von diesem Glauben ward auch der Gegenstand unserer nunmehrigen Darstellung geleitet und durch ihn in seinem Berufe gestärft; möge er auch der Nachkommenschaft so theuer bleiben, als er den Bätern des Landes war.

William Hooper war in Boston, der Hauptstadt der das maligen Provinz Massachusetts-Ban am 17. Juni 1742 geboren. Sein Bater war der Ehrwürdige William Hooper, geboren im Jahre 1702 in Schottland, aus dessen südlichern Theile und zwar von Kelso er, nachdem er seine theologischen Schulstudien in Edinsburg beendigt hatte, nach Amerika auswanderte und sich in Boston niederließ, wo er eine Lebensgefährtin in der Tochter des Herrn John Dennie, eines achtungswerthen Kausmanns, und ein Umt fand, indem er bald nach seiner Einwanderung zum Pastor an der Trinity Kirche jener Stadt gewählt wurde, in welcher Stelle er durch seine Treue und die liebevolle Behandlung der Glieder seiner Gemeinde so viel Zutrauen und Hochachtung erwarb, daß noch lange nach seinem Tode seiner mit besonderer Dankbarkeit und Berzehrung gedacht wurde.

Da herr hooper an feinem Sohn William, dem altesten unter feinen funf Rindern, befonders gluckliche Unlagen mahrnahm, fo

unterließ er als ein einsichtsvoller Mann und gewissenhafter Bater nicht, diesen Gaben so bald als möglich durch angemessenen Unterzicht zu hülfe zu kommen; dieser Pflicht unterzog er sich zuerst selbst und übertrug sie nachher dem erfahrnen Borsteher einer freien höshern Schule in Boston, einem Herrn John Lovell, welcher unfern William Hooper in den Stand seste, im Alter von fünfzehn Jahzen die Harvard Universität zu Cambridge bei Boston zu beziehen, wo er sich gründliche Sachs und Sprachkenntnisse erwarb und mit den gewöhnlichen Ehrenbezeugungen als ein vorzüglich ausgezeichsnetes Blied der Anstalt im Jahre 1760 wieder entlassen wurde.

Der Bater munschte, daß sein hoffnungsvoller Sohn sich dem geistlichen Stande widmen mochte; diesen aber zog seine Neigung mehr zur Rechtswissenschaft; daher er nach erhaltener Zustimmung seines Baters sich diesem Fache unter der Leitung des berühmten James Otis widmete. Als er sich die Erlaubniß erworben hatte, die Nechtspsiege als Unwalt zu betreiben, verließ er die Provinz Massachusetts in der Absicht, seinen Beruf in Nord-Sarolina auszuüben. Nachdem er ein Jahr oder zwei in dieser Provinz zuges bracht hatte, sollte er nach dem Bunsch seines Baters wieder heimzsehren, da seine Gesundheit in Folge seiner Unstrengungen im Bezrufe beträchtlich gelitten hatte, wozu auch die freiere Lebensart, welche unter den reichen Einwohnern der südlichen Provinzen üblich gezworden war, und von der er sich vermuthlich nicht auszuschließen vermochte, das Ihrige mit beigetragen haben mag.

Ungeachtet des vaterlichen Bunfches in Betreff feines geliebten Sohnes fand diefer es doch seinem Interesse gemaß, im Jahre 1767 sich Nord-Carolina zu seiner bleibenden heimath zu wählen, indem er sich mit Jungfrau Unna Clarf, einer Schwester des General Thomas Clarf, von Bilmington in jener Provinz, verheirathete. herr Hooper widmete sich nun mit großem Eiser den Pflichten seines Berusfes. Er erwarb sich bald das Bertrauen seiner Mitburger in einem hohen Grade und eben so die Hochachtung feiner Collegen in der Rechtspflege, mit denen er in dem angenehmsten Berhaltniffe stand.

Im Jahre 1773 wurde er gewählt, um die Stadt Wilmington, feinen Wohnplat, in der General-Versammlung zu repräsentiren, welche Wahl im folgenden Jahre wieder erneut wurde, wo er bald eine Aufforderung erhielt zur Theilnahme an dem Widerstande ges gen eine höchst tyrannische Handlung der britischen Regierung in Betreff der Gesete, welche die Gerichtshöfe der Provinz regulirten.

Da die bis dahin bestandenen Gefege in Bezug auf diese Gerichte= hofe bem Zeitpunft nahe maren, mo fie ihre Rechtsfraft verlieren mußten; fo maren andere nothig, um an beren Stelle ju treten. Demgemäß ward eine Bill vorgelegt, deren Bestimmungen beabsich= tigten die Courts wieder fo einzurichten, wie fie vorher regulirt ge= wefen waren. Aber die Advocaten des britischen Parlaments nah= men die Belegenheit mahr, eine Claufel in die Bill einzuschalten, die darauf ausging, alles und jedes Eigenthum in Nord-Carolina, welches folchen Befigern angehorte, die außerhalb des Ctaates wohnten, für befreit von aller Beschlagnahme zu erklaren. Da diese Bill von dem Senat und dem Gouverneur schon angenommen und gebilligt worden war, fo murde fie dem Saufe der Reprafentanten jugeschickt, wo sie den lebhafteften Biderspruch fand. Bei diefer Gelegenheit bewies fich herr hooper als der hauptgegner der briti= fchen Unmagung, indem er als Wortführer der Cache der Colonie auftrat. In einer fraftvollen und begeifferten Sprache zeigte er die Ungerechtigfeit diefes Theiles der Bill und erflarte fich feierlichft gegen deffen Unnahme vom Saufe. In Folge der Dagregeln, welche von den respectiven Saufern, aus welchen die General= Uffembly bestand, ergriffen murden, mar die Proving langer als ein Jahr hindurch ohne eine einzige gefehliche Court. Fur Berrn Boo= per selbst in perfonlicher Hinsicht war der Ausgang diefer Sache uberaus nachtheilig, da folder ihn der Ausubung feines Berufes beraubte, von welchem der Erwerb feines Lebensunterhaltes abhing. Uber das Bewußtseyn feine Pflicht erfüllt zu haben, gewährte ihm einen fo vollständigen Erfat fur diefes Opfer eignen Bortheils, welches er dem Baterlande gebracht hatte, daß er mit mahrhaft reli= gibfem Ginne fich fogar ber Beranlaffung, als von ber Borfebung angeordnet, freute, die ihm Gelegenheit an die Sand gab durch die Bahl freiwilliger Urmuth feine Unbanglichfeit an die bochften Grundfaße des pflichtgetreuen Patrioten zu beweifen.

Um 25. August 1774 wurde Herr Hooper als Abgeordneter in den General-Congreß, der in Philadelphia zusammentreten follte, gewählt. Bald nachdem er in diesem Körper seinen Siß einges nommen hatte, wurde er verschiedenen wichtigen Committeen zuges geben, und nahm, wenn es die Gelegenheit erforderte, Antheil an den lebhaften Verhandlungen, welche über die verschiedenen wichtisgen, dabei vorkommenden Gegenstände gepflogen wurden. Bei einer dieser Gelegenheiten, die ihm die erste Veranlassung gab als Redner

in diefer hohen Berfammlung aufzutreten, foll er die Aufmerkfams feit der Glieder derfelben durch seine kuhne und begeisterte Beredts samkeit in so hohem Grade gefesselt haben, daß Manche derfelben ihr Erstaunen darüber zu erkennen gaben, wie es möglich sen, daß sich ein Mitglied von NordsCarolina so fließend und doch zugleich so hinreißend feurig ausdrücken könne.

Im folgenden Jahre wurde Herr Hooper abermals als ein Deles gat ernannt, um im zweiten General-Congreß zu dienen, während deffen Sißung er zum Borsit in einer Committee berufen wurde, welche eine Adresse an die Einwohner von Jamaica aufzuseten bestimmt war. Der Entwurf dieses Auffates war das Werf seiner Feder. Er zeichnete sich durch große Kuhnheit der Gedanken aus, und war überaus geeignet einen tiefen Eindruck auf das Bolf zu machen, für welches er bestimmt war. Um Schluß der Adresse brückt sich herr Gooper folgenderweise aus:

"Daß unfre Bittidriften mit Berachtung behandelt worden find, ift nunmehr blos einer ber unbedeutenoften Klagpunfte: Geitdem Die Unmanierlichfeit der bochften britifchen Staatsbeamten fich in Graufamfeit vermandelt hat, wird an jene gar nicht mehr gedacht. Diefer gesteigerten Feindfeligfeit ift es burch einen gludlichen Runfts griff boshaften Scharffinnes gelungen, jene namlichen Dagregeln, zu beren Ergreifung fie felbit uns tyrannifd gezwungen bat, im Parlamente als rebellisch ju brandmarten: fie hat Flotten und Urmeen zu Gulfe gerufen, ihre fcanoliche Abficht burchzusegen, uns gur Bergichtleiftung auf unfre Nechte gu gwingen: fie bat alle Schreden und alles Elend eines Burgerfrieges über uns gebracht: fie hat die Edhage und bas Blut ber Briten (die fonft nur der Er: reichung gan; anderer Brede geopfert murden) vergeubet und ver: goffen, um den verabscheuungswurdigen Plan burdzusegen, Eclaverei uber bas britifche Umerifa ju verbreiten: fie wird aber ihr Biel nicht erreichen; im foblimmften Ralle bleibt uns boch immer noch eine Bahl übrig und bas Recht diefe zu treffen, fann ihre Macht uns nicht rauben."

Um 12. Juni des nämlichen Sahres bot herr hooper folgenden Beschluß an, der jenen hohern Sinn der Unerkennung einer über die Schickfale der Menschen und Bolfer machenden gottlichen Fürsforge beweist, den wir in der Einleitung zu dieser Size als einen Bug seines Charafters angeführt haben.

"Da es ju allen Zeiten eine unerläßliche Pflicht ift, eine Alles

lenkende Borsehung des großen Weltregenten demuthig anzuerkens nen, besonders in Zeiten drohender Gefahr und allgemeiner Besorgs niß seine unveränderlichen und gerechten Nathschlusse als solche ans zuerkennen, und seinen Beistand zur Besreiung aus großen diffents lichen Nothen anzurusen, so sen est: Beschlossen, daß der Congreß dem Bolke der amerikanischen Colonien die Feier des nächsten zwanzigsten Juli als eines allgemeinen Fastz, Buß und Bettages empfehle."

Im Januar 1776 gehörte Herr Hooper mit Dr. Franklin und Herrn Livingston zu einer Committee, welche anzugeben hatte, auf welche Weise dem Andenken des bei Quebeck gefallenen amerikanisschen Helden General Montgomern der gebührende Tribut deffentslicher Dankbarkeit und Hochachtung abzutragen am Schicklichsten senn mochte; die Committee empfahl die Errichtung eines Monumentes, welches späterhin auch in der Stadt Neu-York aufgestellt wurde.

Im Frühjahre 1776 riefen ihn dringende Privatgeschäfte nach Nord-Carolina zurück, bei welcher Gelegenheit er jedoch auch manche Staatsgeschäfte von Wichtigseit besorgte; dann eilte er wieder seinen Sit im Congress einzunehmen, um an den wichtigen Debatten jenes fritischen Zeitpunktes den Antheil zu haben, zu dem ihn das Verztrauen seiner Mitbürger berechtigte und aufforderte, und seine freuzdige Zustimmung zu dem glorreichen Document der National-Unabshängigkeit zu geben, welches jene Sitzung für alle Zeiten unvergesslich machte.

Um 20. December 1776 murde er zum dritten Mal in den Consgreß gewählt, mußte aber im Februar 1777 abermals nach Nords Carolina zurückfehren, indem der verwickelte Zustand seiner Privatsungelegenheiten seine eigne Besorgung dieser Geschäfte unumgängslich nothig machte. Dies veranlaßte ihn seine Abdankung aus dem Congresse bei der Gesetzgebung seines Staates um diese Zeit einzusreichen.

Daß ein Mann wie herr hooper seine Zeit nicht mußig oder blos in Privatarbeiten zubrachte, fondern auch seinen Fleiß, seine Talente, seine Beredtsamkeit zum Besten seiner Mitburger im Allgesmeinen in möglichst weitem Umkreise anwandte, läßt sich leicht denken. Die Anerkennung seines Werthes und seiner Berdienste von Seite des Congresses sehlte auch nicht, indem dieser Korper ihn im Jahre 1786 zu einem der Nichter der Föderals Court ernannte,

welche von demfelben aufgeftellt worden mar, um über eine zwischen den Staaten Neu-York und Massachusetts entstandene Territorials Frage zu entscheiden, eine Streitigkeit, welche indessen gutlich beiges legt wurde, ehe diese Court ihre Sigungen eröffnete.

herr hooper hatte nicht nur ein reichliches Daf von Umtes und Gefchaftsforgen mabrent feiner verhaltnifmafig furgen Laufbahn als Patriot und Ctaatsmann zu tragen, fondern auch viele Privat: beschwerden zu überminden. Geine Familie hatte von dem Uebers muthe der Feinde, mahrend folde in Rord-Carolina ihre Gewalt ausubten, viel zu leiden, und mußte oft ihren Wohnfis verandern und ins Innere bes Ctaates flieben, um Gidberheit gegen britifche Mighandlungen gu finden. Gein Gigenthum murbe mabrend bie: fer Ginfalle febr beschädigt und fur ibn beinabe nuglog. Alle biefe traurigen Erfahrungen und die bunfeln Musfichten, welche eine Beit lang die Bemuther feiner meiften Collegen und Mitburger trubten, raubten ibm bennoch feinen Muth nicht. Er blieb fest in feinem Bertrauen, daß eine gerechte Borfebung die gute Cache feines Bater: landes begunftigen und ihr einen endlichen Gieg gemahren merde. Diefe Ueberzeugung fprach er befonders fraftig und ermunternd fur viele Bergagente unter feinen Landsleuten aus, als die Rachricht von der Riederlage Wafbingtons bei Germantown Nord-Carolina erreichte. Gein Entschluß, im Falle die Colonien übermunden mor: ben maren, foll ber gemefen fenn, in Gefellschaft mit mehren feiner Mitunterzeichner ber Unabhangigfeits-Erflarung, Die gleiche Unfich= ten mit ihm begten, ber Ginladung des frangofifchen Minifters beim Congreß zu folgen und diefen auf eine ber frangofifchen Infeln Weffindiens zu begleiten, um bort ben Reft ihres Lebens zuzubringen.

Aber ihm geschah wie er gehofft hatte. Er sah sein geliebtes Baterland frei; boch sollte er nicht lange bieses erfreulichen Unsblicks genießen. Seine Gesundheit, die nie starf gewesen, nahm schnell ab, und ob er gleich in der Entsernung von Geschäften Erhoslung von so manchen Sorgen und Beschwerden und Wiederherstelzlung seiner Kräfte suchte, so entriß ihn der Tod dennoch schon im Monat October 1790 den Seinigen, einer geliebten Gattin, zwei Sohnen und einer Tochter, welche letztere noch vor einiger Zeit lebte, und seinem Baterlande in einem Alter von nur acht und vierzig Jahren.

In Person mar der Berftorbene von mittler Große, wohl gebilbet und von gartem, schlanfem Korperbau. Geine Gesichteguge maren

angenehm und fprachen feinen lebhaften Beift aus. Geine Manies ren waren gebildet und verriethen den Mann von Burde, daher er Fremden oft als zurudhaltend erfchien, mahrend er fich nur nach ben Grundfagen vorfichtiger Lebensweisheit verhielt. In Gefells schaften murde fein Talent des Umgangs bewundert. 2118 Gelehr= ter überhaupt, besonders aber als Rechtsgelehrter, mar er hochst geschätt, ba fein Rleiß und Geschaftbeifer, wie feine Ginfichten in alle Theile feines Berufes nicht wohl übertroffen werden fonnten. Gegen feine Mitarbeiter in diefem Rache mar fein Berhalten immer bochft anftandig und liberal. Den jungern bewieß er fich befon= bers gern als uneigennußiger Nathgeber. Als Politifer mar er feft, feurig, redlich, einfichtsvoll; in Augenblicken, wo die Wichtig= feit eines großen zu ermagenden Wegenstandes oder eine brobende Gefahr Besonnenheit und Raffung forderten, mar er ruhig, flar= blidend und unbefangen, daher entschloffen und feiner Sache gewiß. Gein unerschutterliches Bertrauen auf Gott und die gute Cache feines Landes machten ibn, verbunden mit jenen Gigenschaften, werth, mit den erften Patrioten des Landes in einer Reihe gu fteben.

## Joseph Hewes.

Duldung und menschenfreundliche Schonung ber Denkungfart Underer, fo lang biefe nicht verderblich fur gute Sitten oder auf andre Urt dem allgemeinen Besten schadlich ift, gehort eben fowohl unter die edelften Privattugenden guter Burger als ju den Pflichten, die freie Staaten und ihre Gefengeber ausuben und geltend machen muffen. Aber wie oft haben menfchliche Vorurtheile und Leiden= schaften den anerkannteften Grundfagen entgegengewirkt und Berfols gungen ruhiger, fittlich guter Burger verurfacht, blos weil diefe in Meinungen und Begriffen religiofer Art von der Mehrheit abwichen. Mogen folde traurige Verlegungen der heiligsten Rechte der Menfch= beit, die durch die Conftitution in den Bereinigten Staaten Jedem gefichert fenn follten, nie wieder fehren. Moge Reiner mehr weder öffentlich in diesem begludten Lande ber Freiheit ein Opfer des Saffes der Menge merden, weil feine Ubfunft, Eprache, Denfungs: art oder Farbe ihn ihr midrig macht, noch heimlich deshalb gequalt und verachtet werden, weil feine Erziehung oder der Mangel derfel= ben, feines Landes Gitten und Glauben ihm eine Auszeichnung ge=

ben, die uns mißfällt. Die Bater unferer Freiheit gaben und ein schönes Beispiel driftlicher und philosophischer Duldung Alles dessen, was geduldet werden fann; moge es durch alle Zeiten Bewunderung und Nachahmung finden.

Joseph Hewes wurde unweit Kingston, im Staate Reuz Jersey im Jahre 1730 geboren. Seine Eltern waren Aaron und Providence Hewes, Mitglieder der Quastergesellschaft und ursprüngslich der Solonie Connecticut angehörig. Sie wurden indessen durch die Borurtheile, welche unter den Abkömmlingen der ersten puritanischen Sinwanderer in diese Provinz gegen Alle jene gehegt wurzten, welche die außern Auszeichnungen der Ouafer an sich trugen, oder sich zu deren Glauben befannten, zu dem Entschlusse gebracht, Reusengland mit einer andern Keimath zu vertauschen.

Bur Beit Diefer ihrer Musmanderung litten mehre Theile jener öfflichen Provingen burch baufige Feindfeligfeiten ber Indianer, Die auf ihren Streifzugen durch die Walter jener Begenden oftere plos: liche Angriffe auf die Wohnungen und Perfonen ber Ginmobner Diefer Colonien machten und ihre Streifsuge mit ben graufamffen Unmenfdlichkeiten bezeichneten. Der merterifde Beift ter India: ner wurde auch um biefe Beit noch betrachtlich mehr burch eine Ucte ber Regierung von Maffachusetts entflammt, welche ben Preis fur Die Ropfhaut eines Indianers oder beffen Gefangennehmung auf bundert Pfund erhöhte. Wiedervergeltung übend ftreiften bann Die Indianer oft blutgierig ine Gebiet von Maffachufetts und behn= ten ibre Raub= und Mortguge bis zu ten Pflanzungen ber Colo= niffen von Connecticut aus, die ihre Radluft nie gereigt hatten. Dies bewog Manche ber Lettern, um ein rubiges und gegen folche Gefahren geficherres Leben gu genießen, eine bleibende Riederlaffung in entfernteren Gegenden des Landes gu fuchen.

Unter tenen, welche auf solche Weise ber Qualereien fanatis scher Glaubenseiserer nicht minder mute als der Furcht vor den grausamen Wilden, beiden nur durch die Flucht zu entgehen wußten, waren auch die Eltern unsers Joseph Sewes. Aber mahrend sie auf diesem kummervollen Wege ihre Sicherheit suchten, liesen sie gleichsam der Todesgefahr in die Urme, indem am Housatonikslusse eine Parthie Indianer ihnen so nahe kam, daß Frau Hewes durch eine Rugel, die einer dieser Indianer auf sie abschoß, im Halse verzwundet wurde.

Indeffen gemahrte Reu-Jerfen, mo beide endlich anfamen, ben

Berfolgten eine friedliche und sichere Heimath. Hier wurde, nicht lange nach ihrer Niederlassung ihr Sohn Joseph geboren. Bon seis nen Jugendjahren wissen wir nur wenig. Im gehörigen Alter wurde er ein Mitglied des Princeton-Collegiums, von wo er, nachs dem er die gewöhnliche erste akademische Burde erhalten hatte, in die Rechenstube eines Kausmanns in Philadelphia versetzt wurde, um sich zum Handelöstande gehörig vorzubereiten. Als er hier sich gehörig zu seinem Beruse ausgebildet hatte, sing er an Geschäfte auf eigne Nechnung zu machen und wurde bald ein thätiger Handelssmann, dessen Unternehmungen von gutem Ersolg begleitet waren.

In seinem dreißigsten Jahre zog Herr Hewes nach Nord-Carolina und ließ sich in dem Dorfe Seenton nieder. Dieselben glücklichen Ergebnisse seiner kaufmännischen auf sichere Grundsäße gebauten Speculationen, die seine mercantilische Thätigkeit in Philadelphia so reichlich belohnt hatten, krönten auch seine Bemühungen in dem neuen, von ihm im tiefern Süden gewählten Wohnplaße mit wohle verdienter Belohnung, so daß er in wenigen Jahren ein schönes Vermögen erwarb.

Diesen erfreulichen Fortgang in seinem Berufsgeschäft verdankte Herr Hewes, nach dem Zeugnisse derjenigen seiner Mitburger, die mit ihm sowohl in seinem früheren als spätern Geschäftskreise in Philadelphia und Edenton in Verbindung gestanden, nicht dem, was man Glück und Zufall nennt, sondern seiner strengen Beobachtung der Negeln, welche Nedlichkeit, Ehrgefühl und Klugheit vorsichreiben. So bewieß er sich nicht blos im Ueußern als einen echten Unhänger jener Gesellschaft, deren Grundsaß, "lieber Unrecht zu leisden als Unrecht zu thun," Viele derselben zu schäßbaren Gliedern der allgemeinen Gesellschaft gemacht hat, sondern thatsächlich durch seine Handlungsweise als einen Quäser, in welchem der Geist William Penns lebte.

Daß Herr Hemes auf diesem Wege nicht blos Geld machte, sonz dern, was viel mehr fagen will, verdienterweise die Hochachtung und das Vertrauen seiner Mitburger gewann, unter denen er lebte, geht aus dem Umstand hervor, daß er bald die Aussorderung erhielt, sie in der Colonial-Gesetzgebung ihrer Provinz zu vertreten. Diese Auszeichnung wurde ihm verschiedene Jahre zu Theil, wobei in eben demselben Verhältniß die dankbare Anerkennung seiner Verdienste von Seite seiner Constituenten stieg, als sein Einfluß auf die Verz sammlung und auf die Annahme heilsamer Verfügungen durch seine eignen, immer zunehmenden Einsichten wuchs. Co wirft der Pastriot auf Bervollfommnung um ihn her, indem er felbst von einer Stufe der Erkenntniß zur andern fortschreitet.

Endlich brach das in den Annalen Amerika's fo merkwurdig ges wordene Sahr 1774 an und Nord-Carolina mahlte unter seine drei Delegaten, welche es zu dem National-Congreß dieses Sahres nach Philadelphia abzusenden hatte, den wurdigen Quaker hewes, dessen Einsichten und Redlichkeit in der Halle seiner Gesetzgebung sich so wohl erprobt hatten.

Die Unweisungen und Bevollmächtigungen, welche den Abgeords neten zu diesem Congreß von dem Bolfe der verschiedenen Colonien gegeben wurden, wichen beträchtlich von einander ab. Rein öffentsticher Körper dachte zu jener Zeit noch an eine Absonderung von dem Mutterlande und feine der Abgeordneten zu diesem Congreß von 1774 waren mit Bollmachten, die sich so weit erstreckt hätten, eine solche Trennung vorzuschlagen oder nur gut zu heißen, versehen. Der Zweck, dessen Erreichung ihnen besonders empsohlen war und zu bessen Erzielung sie alle dienliche und angemessene Mittel in Bestracht zu ziehen, zu empsehlen und anzuwenden beauftragt waren, dieser Zweck war die Wiederherstellung der Harmonie zwischen den Colonien und Großbritanien, vermittelst der Entsernung der Urssachen, welche zu den Beschwerden der ersteren Beranlassung geges ben und Sicherstellung des fünftigen friedlichen Genusses ihrer uns veräußerlichen Rechte als britische Unterthanen.

Reine Abgeordnete hatten indessen Bollmachten aufzuweisen, die mit größerer Ruhnheit abgefakt waren, als jene den Delegaten Nord-Carolina's gegebenen. Sie waren mit einer solchen Gewalt ausgerüstet, daß: "irgend einige Acten, welche entweder von ihnen vorgeschlagen oder im Namen dieser Provinz durch ihre Bustimmung angenommen werden wurden, jeden Burger, dem seines Baterlandes Wohl nicht gleichgültig und der kein Abtrunniger der Freiheitssache Amerika's geworden, bei seiner Ehre verpflichteten, solchen beizusstimmen und sie zu unterstüßen."

Als dieser Congreß zusammentrat, wurden zwei Committeen aufs
gestellt; die eine, um "die Nechte der Colonien im Allgemeinen dars
zustellen, die verschiedenen Fälle anzugeben, wo diese Nechte verleßt
oder doch geschmälert und beeinträchtigt worden seven, so wie die Mittel, welche die geeignetsten schienen, um Ersaß dafür und Hers
stellung des Nechtszustandes zu erhalten"; die andere: "um die verschiedenen Statuten, welche den Handel und die Manufacturen der Colonien beträfen, zu prüfen und darüber Bericht zu erstatten." Herr Hewes gehörte zu der erstern dieser Committeen und half vorzüglich mit zur Berabfassung ihres berühmten Berichtes.

Dieses Document enthielt eine mit Ruhe und Mäßigung ent= worfene und mit Klarheit entwickelte Darstellung und Erklärung der Nechte der englischen Colonien in Nordamerika, welche in folzgende Punkte gebracht und in einer Schreibart abgefaßt war, die der Sache und dem Charafter der Betheiligten ohne Zweifel ange= messen war. Es heißt darin:

- "1. Daß sie (die Angehörigen der Colonien) zu Leben, Freiheit und Eigenthum berechtigt sind und daß sie an keine weltliche Macht der Erde, sie heiße, wie sie wolle, ein Necht über diese Dinge ohne ihre Zustimmung zu verfügen abgetreten haben.
- "2. Daß ihre Borfahrer, die zuerst diese Colonien angelegt ha= ben, zur Zeit ihrer Auswanderung aus dem Mutterlande zur Be= hauptung aller Nechte, Freiheiten und Begunstigungen freier und eingeborner Unterthanen des Neiches England befugt und berechtigt waren.
- ,,3. Daß sie bei folder ihrer Auswanderung und durch selbige feiz nesweges irgend einige dieser Rechte eingebüßt übergeben oder verzloren hatten; sondern daß sie, zu der Ausübung und dem Genuß aller derselben, so weit ihre ortlichen und andern Umstände solche Ausübung und Genuß gestatten, eben so befugt und berechtigt wazren, als ihre Abkömmlinge nunmehr sind.
- Regierung dem Bolfe ein Recht sichert, an dessen gesetzebender Rathsversammlung Antheil zu nehmen; und daß, da die englischen Solonisten nicht repräsentirt sind, auch, nach deren örtlichen und sonstigen Umständen, nicht füglich im britischen Parlament repräsentirt werden können, sie zu einer freien und ihnen ausschließlich eignen Ausübung der gesetzebenden Gewalt in deren verschiedenen Provinzial=Bersammlungen berechtigt seven, wo ihrem Repräsentations=Recht allein in allen Fällen der Besteuerung und der innern Polizei volles Genüge geleistet werden kann, welches seiner Obergeswalt unterworfen ist als dem Bersagungsrecht unseres Souveräns, in der Art, als solches früher geübt und angewendet worden ist: wos bei wir jedoch, durch die Nothwendigkeit der Sache und die Rücksicht auf die gegenseitigen Interessen beider Länder bewogen, willig zu

ber Bollziehung folder Acten des britischen Parlaments unfre Zusftimmung geben, durch welche die Gesammtvortheile des ganzen Nationalhandels durch eine nicht übelwollende Beschränfung unseres Bersehrs mit dem Auslande vorzüglich dem Mutterlande und dessen Handelsstande zugewendet werden, insofern darunter kein Bersuch einer innern oder außern Besteuerung oder eine Einnahme auf Kosten der amerikanischen Unterthanen, ohne deren Zustimmung zu erheben, verborgen liegt.

,,5. Daß die Bewohner der respectiven Colonien auf die Wohlsthat des gemeinen Gesehes Englands Unspruch zu machen haben und zwar besonders auf das große und unschäßbare Privilegium, burch Personen, die mit ihnen gleichen Standes und ihre Nachbarn sind, wie es jenes Geseh vorschreibt, gerichtet zu werden.

"6. Daß sie gleicherweise auf die Bohlthat folcher englischen Statuten ein Unrecht haben, welche zu der Zeit ihrer Unstedelung als Colonisten bestanden, und welche sie durch die Erfahrung von einer verschiedenartigen Unwendbarkeit auf ihre mannichfaltigen drtlichen und sonstigen Berhaltnisse fanden.

"7. Daß diese seiner Majestat Colonien ebenfalls zu allen den Gerechtsamen und Privilegien berechtigt sind, welche ihnen durch toe nigliche Freibriese zugesagt und bestätigt oder durch die verschiedenen Sammlungen der Provinzial-Besehe zugesichert worden sind.

"S. Daß fie ein Necht haben, fich friedlich zu verfammeln, ihre Befchwerden zu erwägen und folde dem Konig vorzutragen, und baß alle beshalb angeordnete gerichtliche Berfolgungen, Berbotse Proclamationen und Ginfperrungen gefeswidrig find.

"9. Daß die Errichtung einer fiehenden Urmee in diesen Colonien in Friedenszeit, ohne Zustimmung der Gesetzgebung, in welcher folche Urmee gehalten wird, gegen bas Geset ift.

"10. Es ist unumgänglich nothwendig für eine gute Regierung und durch die britische Constitution für dieselbe zum wesentlichen Merkmal geworden, daß die Zweige, welche die Gesetzebung bilden, von einander unabhängig senen und daher der Ausübung der gesetzebenden Gewalt, wie sie in verschiedenen Colonien durch einen Nath geschieht, der von der Krone angestellt, seine Mitglieder so lang es derselben beliebt, behålt, unconstitutionell, gesährlich und zerstörend für die Freiheit der amerikanischen Gesetzebung.

"Alle und jede diefer Punfte werden von den zuvorbenannten Abgeordneten, Behufs ihrer felbft und ihrer Conftituenten verlangt,

gefordert und in Unspruch genommen, und sie bestehen auf folchen, als deren unverweigerlichen Rechten und Freiheiten, welche ihnen in gesetzlicher Weise durch irgend eine Macht, welcher Urt auch dies selbe sen, ohne ihre Zustimmung durch ihre Repräsentanten in ihren verschiedenen Provinzial-Gesetzgebungen weder entzogen, noch versändert oder verfürzt werden können."

Bu diefer Erklarung ihrer Rechte murde eine Aufzählung der Besleidigungen gefügt, welche bereits von den Solonien erduldet worden waren, nach deren Darftellung der Bericht auf folgende Beife schloß:

"Solchen drudenden Handlungen und Maßregeln fonnen sich die Amerikaner nicht unterwerfen; aber in der Hoffnung, daß ihre Mitzunterthanen in Großbritanien nach geschehener Erwägung derselben und jenen Zustand wiederherstellen werden, in welchem beide Länder Glück und Wohlfahrt fanden, haben wir für den gegenwärtigen Augenblick nur beschlossen, folgende friedliche Maßregeln zu ergreizsen: 1) In eine Nichtzeinführungsz, Nichtzerbrauchsz und Nichtz Ausführungszlebereinfunft und Berbindung zu treten. 2) Eine Abresse an das Bolt von Großbritanien und eine Borstellung an die Einwohner des britischen Amerika gerichtet, aufzuseßen, und 3) eine ehrerbietige Bittschrift an seine Majestät, in Folge eines schon gezfaßten Entschlusses ergehen zu lassen."

Wenige Magregeln, die bei irgend einer Sigung des Congresses während des Revolutionsfampfes angenommen murden, zeichneten fich durch größere Bedeutfamfeit vor jenen des Congresses von 1774 aus, welche das Enftem der Richt-Ginfuhrung empfahl. Es mar eine Magregel, welche vom hochsten Patriotismus eingegeben mar und von der anerkannten Thatfache ausging, daß der gleiche erhabene Patriotismus, ber unter ihnen herrschte, auch das gange amerifani= fche Bolf befeelte. Die Wirffamfeit ber Magregel, dies mar ein= leuchtend, mußte aus der Uebereinstimmung des Bolfes in deren Unterftugung hervorgeben. Daffelbe mußte ein Enftem von Entbehrungen annehmen und darin verharren. Gine Willigfeit, dies gu thun, herrichte allgemein durch alle Colonien, und der Regierung von Grofbritanien murde das Schaufpiel der Unnahme einer Dag= regel vor Augen geftellt, die vielleicht in der Geschichte der Welt einzig dafteht, welche dreizehn Colonien mit der Aufopferung eines großen Theils jener Bequemlichfeiten unterfrugten, welche fie ju ge= nießen gewohnt maren.

Obgleich herr hewes Raufmann war und felbft mit England

zwanzig Jahre lang in Handelsverbindungen gestanden hatte, so half er doch freudig zu dem Entwurf des Planes einer Nicht-Einführungs-Gesellschaft (non-importation association) und wurde mit größter Willigkeit ein Mitglied derselben.

Die Art, wie dieser wurdige Mann seinen Obliegenheiten mahz rend der Sißung des Congresses Genüge geleistet hatte, befriedigte das Bolf von Nord-Carolina so ungemein, daß er zu dem nämlichen hohen Amte wieder berufen wurde und daber im Mai 1775 aberzmals in Philadelphia erschien und seinen Plaß im Congreß einznahm, bis dieser Körper sich am leßten Juli des Jahres vertagte. Während derselbe seine Sißung zwischen den Monaten Julius und September ausseigte, stattete Kerr Kewes Besuche bei seinen Freunzten in Neu-Jersey ab und kehrte im leßtgenannten Monat wieder an seinen Plaß zurück. Ben da an bis zum 29. October 1779 suhr Herr Hewes fort den Staat Nord-Carolina im Congreß zu repräsentiren, mit Ausnahme einer Zeit von mehr als zwölf Monazten, welche er meist in der Anordnung seiner eignen Angelegenheiten zu Hause zubrachte.

Um 29. October bes lestgebachten Jahres erschien er zum lesten Mal im Congrek, worauf ihn eine Unpaklichkeit, die ihn schon seit einiger Zeit belästigt batte burch ihre Junahme bettlägerig machte und sein Lebensende am 10. November 1779 in seinem fünfzigsten Jahre berbeisührte. Sein Berlust wurde tief gefühlt und sein Leichenbegängniß, an welchem der Congreß, die General-Ussembly von Pennsylvanien, der Präsident der Bereinigten Staaten sammt dessen oberstem erecutiven Nathe, so wie der französische Gesandte und eine große Unzahl traurender Bürger beiwohnten, bewieß, wie hoch der Berblichene von Allen geachtet war, mit denen er in Berzbindung gestanden. Auch bezeugte der Congreß sein Berlangen, das Andenken des Hingeschiedenen zu ehren, indem die Mitglieder desse ben einen Monat hindurch in der in solchen Fällen gewöhnlichen Trauer erschienen.

Db wir gleich nur Beniges aus ben Lebensumständen biefes hochzachtungswurdigen Patrioten, aus Mangel weitläufigerer Nachrichzten mittheilen konnten, so wird dies doch schon hinreichen, unsere Leser zu überzeugen, daß er ein Mann von großer Nedlichkeit und Ginsicht, von hoher Uneigennüßigkeit und ausopferndem Patriotiszmus war. Sein Neußeres war einnehmend und Zutrauen erweckend, da es die ganze Milde und Gute seines menschenfreundlichen Herz

zens aussprach. Diefer liebensmurdige Mann hinterließ feine Rins der, auf die als Erben seine edlen Eigenschaften und sein redlich erworbenes großes Bermögen hatten übergehen können.

#### John Penn.

Die Lobredner jener Großmuth, welche in Republifen oft fo glan= gende Dienfte geleiftet hat, wenn fie die Edelften der Ration antrieb, Leben und Freiheit und Sabe, alle ihre Rrafte und Fahigfeiten dem Bohl einer gangen Nation zu widmen, find zuweilen geneigt, die minder glangende Eigenschaft, das Einzelne, die naturlichen Bor= theile und Borrechte befonderer Staaten und Bezirfe diefen zu fichern und zu erhalten geringer anzuschlagen als fie verdient. Beide Den= fungsarten und Bemühungen fordern unfere Sochachtung und foll= ten immer vereint fenn. Ihre Trennung ift die haupturfache der Spaltungen in unferer fonft fo bewunderungswurdigen Union. Mogen unfere Staatsmanner nie vergeffen, daß die Pflicht der ein= gelnen Staaten, der Erhaltung des Bangen gemiffe Opfer ju brin= gen, immer mit ber andern, icheinbar entgegengefesten, bas nämlich treu zu bewahren, mas zunachft ihrer Furforge und Erhaltung an= vertraut ift, im Gleichgewichte fteben muffe. In bem Charafter unferes John Denn, wie in dem des Grunders Pennfylvaniens, la= gen beide Richtungen, die edler Grofmuth im Gebrauch des Ermor= benen und die meifer Benutung und fefter Behauptung des recht= lichen Befisthums vereint und bildeten jenes mohlthatige Streben nach Innen und Außen, jenes republifanifche Wirfen, deffen fegens= reiche Früchte die Rachwelt zu genießen hoffen barf, fo lange der gleiche oder abnliche Sinn in ihr nicht ausgestorben fenn wird.

John Penn war in Caroline County, in der damaligen Provinz Virginien, am 17. Mai 1741 als das einzige Rind seiner Eltern, Moses und Katharina Penn, geboren.

Wenig nur thaten diese Eltern für den ersten Unterricht dieses ihres einzigen Sohnes und wenig nur konnten sie allem Anscheine nach thun, um dieser wichtigen Pflicht Genüge zu leisten, da blos eine ganz durftig bestellte Schule in ihrer Nahe war und sie selbst eine nur sehr unvollkommene geistige Bildung besaßen, bei der sie weder einer richtigen Bürdigung des Werthes einer guten Erzies hung fähig, noch zur Ertheilung einer solchen geschickt waren. Sie

gaben indeffen ihrem Sohn, was sie vermochten, das Beispiel einer frommen Gesinnung und eines redlichen Bandels, und dies ift doch das Wefentliche der hauslichen Bucht. Bis zu seinem achtzehnten Jahre hatte der junge Penn blos den allergewöhnlichsten Unterricht und diesen nur zwei oder drei Jahre hindurch genossen.

Der Tod seines Baters erfolgte im Jahre 1759. Durch dieses für den gefühlvollen Jüngling schmerzliche Ereigniß wurde derselbe sein eigner herr und Berwalter des ibm zugefallenen Erbes, welches ihn zwar nicht reich, aber doch unabhängig machte. Glücklicherz weise waren seine Grundsäße in diesem früben Alter schon bedeutend sest gegründet, so daß er den Gefahren, denen seine unersahrne Juzgend, welche der väterlichen Leitung schon so früh entbehren mußte, ausgesest war, glücklich entging und nicht, wie so manche junge Leute in seinen damaligen Umständen eine Beute schlechter Menzschen, oder ein Opfer schlimmer Reigungen wurde, welchen der sich selbst Ueberlassene in solchen Jahren nur zu leicht die Ueberhand über sich gewinnen läßt.

Obgleich unferes Penns Beiftesbildung, wie wir gesehen haben, beinahe ganzlich vernachlässigt worden war, so war bech noch ein Einbringen des Versaumten um so ober denkbar, als seine Beistese frafte von seltener Urt waren und an Umfang und Leichtigkeit des Fassungsvermögens seiner lebhaften Reigung diese Kräfte zu üben und durch diese Fassungsfraft seinen Verstand zu bereichern entzsprachen. Es ist daher kein Wunder, daß, als er die Gelegenheit gefunden batte, nach der seine ganze Seele verlangte, dieser Licht und Nahrung durch Kenntnisse und Einsichten zu verschaffen, in dem Erwerbe derselben überraschend schnelle Fortschritte machte.

Sur Erreichung dieses edlen Zieles trug der Umstand nicht wenig bei, daß Edmund Pendleton, Esquire, ein Mann von hohen Gaben und großer wissenschaftlicher Bildung, vorzüglich ausgezeichnet durch seine Berühmtheit als Rechtsgelehrter und Staatsmann in der Nahe wohnte. Da der junge Penn mit diesem sehr liberalen und weltsundigen Geschäftsmann etwas verwandt war, so gelang es ihm nun um so eher, was indessen Keinem schwer war, der Talente und guten Billen etwas zu lernen besaß, sich der Gunst desselben zu verzsichern und die Erlaubniß zu erhalten, Herrn Pendletons Bücherzsammlung, damals eine der besten in Virginien, zu benüßen. Diese nicht unbedeutende Bewilligung wurde von dem Begünstigten nicht gering angeschlagen noch vernachlässigt, der vielmehr diese dargeboz

tenen Hulfsmittel mit allem dem Eifer benüßte, der von seiner Bes gierde Kenntnisse zu erwerben zu erwarten war, und seine unermüs dete Benüßung dieses literarischen Schaßes erwarb dem jungen, aber seine gut gewählten Bücher mit ungetheilter Ausmerksamkeit studirenden Leser einen Reichthum von Begriffen, welche seinen Geist, der die Fähigkeit sich in neue Lagen, Berhältnisse und Ansichten der Dinge schnell zu sinden, in reichem Maße besaß, fähig machten, mit freier Wahl aus zureichenden Gründen das Studium der Rechtes wissenschaft, als das ihm zusagenoste zu wählen.

Fur einen Jungling, der in feiner Anabenzeit, wo doch der Grund zu den vielfachen Renntniffen gelegt werden foll, die der Wohlunter= richtete besiten muß, beinahe ohne alle Unleitung zu nublicher Bei= ftesbeschäftigung geblieben, mar es fein geringer Beweis einer durch geregelte, mit großem Ernft und gludlichem Erfolg betriebenen Gelbstbildung, daß er diefe feinem Charafter und feinen Unlagen gang angemeffene Wahl traf, denn es ift unverkennbar, daß er nicht durch Sochmuth, wie manche Undere, diefem Berufe jugeführt wurde, fondern durch eine richtige, gefunde lleberlegung; und fein Beifpiel bemeift abermals, wie die Exempel fo mancher andern Junglinge, die mit guten Gaben ausgeruftet, bei wenigem fonftigen Bei= frand als dem ihrer eignen Rrafte, im befcheidenen Vertrauen auf · ihre guten Ubfichten, ihre redlichen Borfage und eine bobere Sulfe wirflich das Biel erreichten, welches fie fich vorgefest hatten, nus: liche und einflugreiche Burger und Mitglieder des gemeinen Wefens ju werden, daß nicht fo fehr außere gunftige Umftande den tuchti= gen Mann für feinen funftigen Stand vorbereiten, als die innere Rraft, der fefte Wille, der ausdauernde Fleiß und die redliche Den= fungsart, die befonders in einem Freiftaate dem Durftigen oder wenig Bemittelten, aber mit diefen Geiftes= und Gemuthofchagen Begabten fruber oder fpater den Borgug bei feinen Mitburgern vor dem eingebildeten Reicheren geben muffen, der fonft feinen Borgug befist als fein Geld. Die Menschheit schreitet nach der Unordnung ihres weisen und gutigen Urhebers eben badurch in mahrer geiftiger, fittlicher Freiheit immer weiter, daß fie allen ihren Mitmenfchen volle Gerechtigfeit durch Unerfennung ihres Werthes oder Unmer= thes widerfahren lagt und daß die Claffen und Ctande, in denen die Menfchen leben, nicht ferner mehr wie fonft eine Sindernif die= fer Burdigung fenn werden. Das Berdienft aus der Berborgen, beit zu ziehen und an feinen rechten Ort zu ftellen und die Dielverfprechenden unter der Jugend des Landes, ohne Rudficht auf Urs muth oder Reichthum ihrer Eltern, zu nußlichen Mitgliedern der Gefellschaft zu erziehen, muß immer mehr und mehr der Gegenstand bes Bemuhens freier Staaten und seiner besten Burger werden.

Schon in seinem ein und zwanzigsten Jahre wurde herr Penn zur Ausübung der Rechtspflege vor den Gerichtsschranken Birginiens zugelassen und schon im folgenden Jahre vermählte er sich mit Jungs frau Sufanna Lyme, mit der er als ein treuer, gefühlvoller Gatte eine beglückte Ehe führte.

Im Jahre 1774 zog unser schon in Birginien wegen seiner Einssichten, Redlichkeit, Thatigkeit und glanzenden Beredtsamkeit ber rubmt gewordener Rechtsgelehrter aus seinem Geburtöstaate nach NordsCarolina, wo ihm bald dasselbe Bertrauen zu Theil wurde, welches ihm von seinen Mithurgern in der vorigen Heimath geschenkt worden war. Bald war er mit dem Gesesbuche der Colonie, deren Burger er nunmehr war, eben so vertraut, wie mit jenem der Prosvinz, die er verlassen, und durch die genaue Kenntnis beider konnte er in manchen Fällen Nathschläge ertheilen, die nur durch diese Bestanntschaft möglich waren.

Der fur die Behauptung ber Nechte ber Colonien glubend eifrige Ebmund Pendleton, der murdige Lebrer und Freund unferes John Penn, ber dem erffen Congreß von 1774 als Abgeordneter von Bir: ginien beigewohnt batte, mar biefem mit einem fo leuchtenden Beis fpiele eines furchtlofen Patriotismus, auch als Reprafentant feiner Mitburger im Congres vorangegangen, daß er nicht anders fonnte als freudig in beffen Rufftapfen gu treten, ba ibn feine neuen Dit= burger ber bamaligen Proving Rord-Carolina am 8. Ceptember 1775 an die Stelle bes herrn Cafewell, ber biefes Umt niebergelegt batte, als ibren Abgeordneten in diefe erhabene Rational=Berfamm: lung mablten. Er nahm am 12ten bes folgenden Monats biefen ihm angewiesenen Chrenplag ein und bewies fich bes in ihn gefet: ten Bertrauens vollkommen werth. Dit ber gangen Burbe bes Patrioten, dem vollen Gifer bes treuen Abgeordneten, ber eindrin: genden Beredtfamfeit bes Nechtsfundigen und Ctaatsmannes, der eine gute, eine ruhmmurbige Cache ichuft, vertheidigte und forderte er die Magregeln, die zur Rettung ber Gerechtfame bes Baterlandes erforderlich maren, befonders jenen Befchluß ber Unabhangigfeits: Erflarung als einen ber Ehre ber Nation geziemenben, ber fo wie ju ihrem Ruhme auch zu ihrem Seile führen murbe.

Rachdem herr Denn bis jum Ende des Jahres 1779 als Mite glied des Congreffes feinem Staate und ber Ration treue Dienfte geleiftet hatte und Rord-Carolina in diefem lestgedachten Jahre bes fonders vom Reinde bedroht murde, fo fah herr Denn es als feine Pflicht an, feinem nunmehrigen Beimathoftaate ju Saufe alle in feinen Rraften ftehende Dienfte gu leiften. Er lehnte baber feine Wieder-Ermahlung in den Congreß ab und eilte der Beimath gue deren Lage gefahrdrohend mar. Bum Glud hatte der thatige und scharffichtige General Greene mit feinen braven Truppen dem weis tern Bordringen ber Feinde einstweilen ein Biel gefest, mobei ihm die Unftrengungen bes herrn Penn, ihn mit den nothigen Bedurfe niffen zu verfeben, wichtige Gulfe leifteten. Die Beiftesgegenwart, Entschloffenheit und Furchtlosigfeit des patriotischen Denn murben aber durch den Ginmarich des britischen Generals Lord Cornmallis in den Staat Nord-Carolina mit der hauptarmee im Jahre 1780 auf eine noch schwerere Probe geftellt. Es murde bem treuen Die= ner feines Landes eine beinahe unumschranfte Bollmacht gegeben gur Berbeischaffung alles Rothigen und Ergreifung aller von ihm für bienlich erachteten Magregeln. Geiner Rlugheit und Thatigfeit gelang es jur Rettung des Staates viel beizutragen und Cornwallis Ruckzug nach Tarltons Demuthigung und Fergufons Tode mitzubewirfen.

Im Jahre 1784 wurde dem verdienstvollen Penn die Einnehmersstelle der Taxen von Nord-Carolina als ein Beweis des höchsten Bertrauens seiner Mitburger übertragen, deren Berwaltung er jedoch nach einigen Monaten wieder niederlegte, indem die schwere Burde der in den letten Jahren seines Lebens bekleideten Uemter und getragenen Berufslasten ihn zur Erfüllung des Wunsches nach Ruhe im Schoose seiner Familie berechtigten. Dort nahm ihn ein für die Seinen und seine Mitburger früher Tod in seinem sechs und vierzigsten Lebensjahre hinweg. Bon seinen drei Kindern starben zwei unverheirathet.

Gerechtigkeitöliebe und tiefes Gefühl zeichneten diefen der Erins nerung und Nachahmung der kommenden Geschlechter so murdigen Patrioten vorzüglich aus. Beide machten vereint ihn zum großen Nedner, dessen machtige und empfindungsvolle Darstellungsgabe Alle ergriff und erschütterte, die ihn bei wichtigen Beranlassungen öffentlich sprechen hörten. Er machte von diesem Talent den edels sten Gebrauch und stellte sich dadurch, wie durch seine übrigen edlen Eigenschaften, in die Reihe der verdienstvollsten Patrioten der Union.

## Die Abgeordneten von Güd=Carolina.

Edward Autledge, Thomas Henward, Thomas Lynch, Jun. Arthur Middleton.

### Coward Rutlebge.

Einer Mutter war es vorbehalten, dem Manne, dessen ehrens werther Namen dieser kurzen Nachricht von seinem Leben voransteht, die erste Bildung zu geben, und diese achtungswürdige Mutter erz warb sich, wie mande andere ihrer Mitschwestern in ihrem einsamen Bittwenstande ein Berdienst, welches viele Bater zu erringen versäumen. Manche durch edle Mütter in ihrer frühen Jugend zu allem Guten angeleitete Jünglinge gewannen unter dieser sansteren und liebevolleren Leitung, während Andere durch dieselbe verdorben wurden, ein mildes und dennoch sestes herz, einen gebildeten Geist und einen geläuterten Geschmack, der ihnen jene höhere Bildung erzwarb, die sie so angenehm im Umgang, so einflußreich auf Andere machte. Unter diese Glücklichen gehörte

Edward Rutledge, der Erste der Abgeordneten Sude Carolina's, der seinen Ramen der Unabhängigseits-Erklärung beis fügte. Er wurde in der Stadt Charleston im November 1749 ges boren und war der jüngste Sohn des Doctors John Rutledge, der von Irland nach Sud-Carolina ausgewandert war. Seiner Mutzter Namen war Sara hert und sie selbst stammte von einer anges sehenen Familie und war die Erbin eines großen Bermögens. In einem Alter von sieben und zwanzig Jahren wurde sie eine Wittwe mit sieben Kindern.

Ihr altester Cohn mar John Rutledge, ausgezeichnet burch seinen patriotischen Gifer mahrend ber Revolution. Der jungfte ihrer Cohne ift ber Begenstand ber folgenden Efizze.

Bon der früheren Jugendzeit Somards ift uns wenig aufbewahrt. Er wurde zuerst unter die Aufsicht eines herrn David Smith von Neu-Jerfen gestellt, um von ihm in den gelehrten Sprachen unterwiesen zu werden; es scheint indessen, als ob er nicht so schnelle Fortschritte wie einige seiner Mitschüler gemacht habe, obgleich seine Schulkenntnisse immer noch sehr hinreichend waren, ihn als Einges

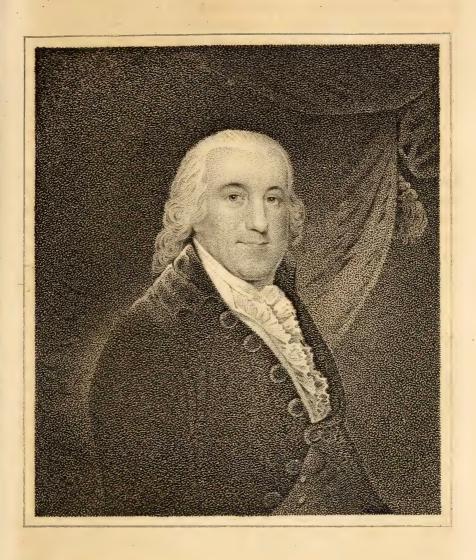

### TIOWARD PUTTATIONE.

Diawa & Engraved by 3.D. Longuage From a Painting by Larie.



weihten in das clafsische Alterthum geltend zu machen. Ehe er jedoch so viel Zeit, als zu munschen gewesen seyn mochte, den Borzbereitungsstudien hatte widmen konnen, begann er sich unter der Leitung seines altern Bruders, der zu jener Zeit gerade ansing für den ausgezeichnetsten Advocaten in Charleston zu gelten, auf die Nechtswissenschaft zu verlegen. So jung er auch damals noch war, so richtig wußte er die Bortheile zu schäßen, die ihm seine Lage gezwährte, in welcher ihm die Psiicht der Anstrengung, zu der ihn das Beispiel seines Bruders so ermunternd anregte, durch dessen glanzenz den Ersolg als eine sich reichlich belohnende erschien.

Im Jahre 1769 segelte der junge Rutledge in einem Alter von zwanzig Jahren nach England, um seine rechtswissenschaftliche Grundbildung dort zu vollenden. Er wurde unter die Tempels Bars Studenten aufgenommen, und bemuhte sich vorzüglich von dem Unhören der Reden vor den Gerichtsschranken der Hauptstadt und der Parlamentsverhandlungen so viel Vortheil als möglich zu ziehen. Als Zuhörer der letztern hatte er Gelegenheit einige der ausgezeichs netsten Redner jener Zeit zu hören.

Im Jahre 1773 fehrte er in seine Heimath zurud und trat in die Pflichten seines Beruses ein. Sein schnell und richtig auffassens der und urtheilender Berstand, seine Gewandtheit im Ausdruck und anstandsvolles Aeußere im Bortrag zeichneten ihn schnell aus. Er erwarb sich daher bald die Bewunderung derer, welche ihn hörten und ließ sie seine baldige Erreichung jener glanzenden Hohe vermusthen, zu welcher er sich zu erheben bestimmt war.

Die allgemeine Hochachtung, die er sich erworben, erwieß sich durch seine Erwählung in den merkwürdigen Congreß von 1774, welcher sich in diesem Jahre in Philadelphia versammelte. Er war um diese Zeit erst fünf und zwanzig Jahre alt.—Es war in der That eine hohe Ehre für einen so jungen Mann in den Nationals rath berusen zu senn, um gemeinschaftlich mit Männern von erhas benem Charafter, seltenen Geistesgaben und tieser Ersahrung zum Besten und im Dienste der Nation zu wirken. Dies lieserte einen unbezweiselbaren Beweis des großen Zutrauens, welches seine Constituenten in seine Talente und seinen Charafter sesten, und die ges gründete Bermuthung, daß dieser hohe Anschlag seiner Geistesgaben und seines sittlichen Werthes guten Grund hatte. Da die Verhandslungen des Congresses von 1774 bei verschlossenen Thüren statt fans den und den Mitgliedern besselben Verschwiegenheit über das Vers

handelte zur Pflicht gemacht wurde, so läßt sich gegenwärtig nicht ausmitteln, wie viel jedes einzelne Mitglied zur Unnahme der Maßzregeln, die von diesem Congreß gut geheißen wurden, beigetragen habe. Herr Autledge erhielt indeß sammt den andern Ubgeordneten von Sud-Carolina eine formliche Dank-Udresse von der ProvinzialzBersammlung für die muthige und unabhängige Bersahrungsweise, welche er beobachtet hatte und wurde abermals zu dieser von ihm bekleideten wichtigen Stelle gewählt.

Im Congreß von 1776 nahm er einen thatigen Theil in den Bers handlungen, welche der Unabhängigfeits-Erflarung vorangingen. Man fagt, er habe einige Beranderungen im ursprünglichen Entswurfe dieser berühmten Urfunde vorgeschlagen; aber die genaue Besschaffenheit derselben kann nun nicht mehr angegeben werden. Das Berdienst der Berabkassung des Documents muß ohne Zweisel herrn Iefferson ganz und allein zuerkannt werden.—Einige Beranderunz gen wurden in der That mit demselben vorgenommen, betrafen aber meist nur einzelne Worte, während der Geist und das ganze Gewebe des Instruments unberührt blieben.

Einige Zeit nach dieser wichtigen Berhandlung wurde herr Rutz ledge mit Dr. Franklin und John Adams beauftragt, als Conzmissionare sich zu Lord Howe zu verfügen, der den Congreß aufgez fordert hatte, eine folche Committee zu ernennen, die mit ihm in Friedens-Unterhandlungen treten konnte. Wir hatten früher schon Gelegenheit, dieser Committee zu gedenken und dabei zu bemerken, daß diese Zusammenkunft ohne allen Erfolg blieb.

Als die Conferenz vorüber mar, ließ Lord Howe seine eigne Barke in Bereitschaft sehen, die Commissionare von Long-Island nach Neu-Yorf überzufahren. Rurz zuvor ehe die Barke landete, begann Dr. Franklin, die Hand in der Tasche, mit einigen Golde und Sile bermünzen zu klingeln, die er, als die Abgeordneten im Begriff standen das Boot zu verlassen, den Schiffsleuten, die gerudert hatzten, anbot. Der Officier, der das Boot befehligte, verhinderte inz bessen die Ruderer an deren Annahme. Nach der Abfahrt des Bootes erkundigte sich einer der Commissare, warum er den Bootzleuten Geld angeboten habe? "Ei," erwiederte der Doctor, "die Britischen denken, wir hatten kein hartes Geld in den Colonien; ich dachte daher, ich wollte ihnen das Gegentheil beweisen; ich lief dabei keine Gefahr," fügte er hinzu, "denn ich wußte, daß die Ruzderer nicht die Erlaubniß erhalten wurden, es anzunehmen."

Herr Rutledge wurde im Jahre 1779 wieder in den Congreß gewählt; fonnte aber in Folge eines Kranfheits-Anfalles den Rezgierungösis nicht erreichen und kehrte nach Haus zurück. Im Jahre 1780, als Charleston von den Britischen besetzt war, machten diese ihn zum Kriegsgefangenen und sandten ihn als solchen nach Et. Augustin, wo er beinahe ein Jahr zubringen mußte, ehe er ausgeswechselt wurde. Bald nach seiner Auswechslung landete er zu Phisladelphia, miethete sich unweit dieser Stadt ein und blieb dort bis furz vor der Leerung Charlestons von den Britischen, wo er in diese seine Geburtsstadt zurücksehrte, um sich des Umgangs mit seinen Freunden und Verwandten wieder zu erfreuen.

Bon diesem Zeitpunkte an war Herr Rutledge siebenzehn Jahre lang mit der erfolgreichen Ausübung der Nechtspflege als Anwalt beschäftigt und von Zeit zu Zeit zu Staatsgeschäften als Mitglied der Gesetzebung Sud-Carolina's berufen.

Im Jahre 1798 gab er seinen Beruf als Anwald auf und wurde zu dem hochsten obrigkeitlichen Amte Sud-Carolina's gewählt. Seine Gesundheit sing aber an in Folge schwerer und wiederholter Anfälle der Gicht, denen er unterworsen war, viel zu leiden. Dens noch suhr er fort, seine Amtsgeschäfte bis furz vor seinem Tode selbst zu besorgen. Dieses traurige Ereigniß scheint einigermaßen durch seine nothwendige Beiwohnung der Sixung des gesetzgebenden Korspers zu Columbia beschleunigt worden zu senn, oder vielleicht mehr durch den Umstand, daß er sich dem Regen und der Kälte während seiner Kücksehr nach Charleston aussehte. Raum war er zu Hause angekommen, als er durch eine schwere Krankheit an sein Lager gestelselt wurde, welche seinem Leben am 23. Januar 1800 ein Ende machte.

Der Tod bes herrn Rutledge wurde als ein schwerer Berluft sowohl von den Einwohnern Charlestons als den Burgern des Staates überhaupt empfunden. Wenige Personen standen im verdienten Genusse einer hohern Uchtung und Niemand war beliebter als er. Auf alle mögliche Weise und durch militarische und sonstige Feierlichkeiten, mit welchen seine Beerdigung begangen wurde, sprach sich die allgemeine Berehrung für und Trauer um den Verstorbenen aus.

In beiden hinsichten sowohl auf das Privatleben als das amt= liche Wirfen zeigte sich ber Berewigte als ein Mann, geschmuckt mit herrlichen naturlichen Gaben und manchen Tugenden, die ihn ehrenwerth und liebenswurdig machten. Seine Gemuthsart war eine der edelften, fein herz voll Wohlwollens gegen alle Menschen, besonders gegen Leidende, an deren Schmerz er nicht nur mitfühlend, sondern thatig, hülfeleistend Theil nahm. Biel leistete er, geleitet von diesem praktischen Christensinne, und noch wird seiner in Charleston und Sud-Carolina überhaupt als eines liebevollen Menschens freundes mit Dankbarfeit und Hochachtung gedacht.

Als Redner frand er boch, obgleich fein Bortrag wie fein Styl nicht fehlerfrei maren. Dem erftern mard befonders vorgeworfen, bag er zu funftlich, zu ftudirt, bem lettern, bag er zu blumenreich und nicht immer geregelt gemefen. Er foll mehr in feinen Reben die Aufregung ber Leibenschaften und Gefühle als die Befriedigung des Berftandes bezweckt haben. Eros diefer Mangel mußte er mehr als taufend Undere die Aufmerffamfeit feiner Sorer gu feffeln und fie fur feine Unficht ju geminnen. Er mar weniger heftig und minder gebietend als fein Bruder John Rutledge; aber er befag mehr als jener vom Style Cicero's. In feiner Urt fich auszu= druden mar fo viel Unmuthiges, in feiner Beweisführung eine fo verfohnende Ungiehungsfraft, welche oft die Wirfung batte, die Borurtheile des Unfreundlichen ju überwinden und felten verfehlte, einen treuen anbanglichen Ginn mit feinem Gegenftande noch innis ger zu verbinden. John Rutledge's Beredtfamfeit mar, wie jene Patrid henry's bem Balbftrome gleich, ber alles mit fich fortreißt, Die feines Bruders Edward dem fanft fliegenden Bache abnlich, ber unter Blumen bingleitet, mabrend jene ben Sorer erfchutternd er= greift und unwillfurlich mit ben gewaltigen Empfindungen erfullt, die der Redner hervorbringen will, entzuckt diese mit ihren fanfteren Schonheiten bas Dbr, bas willig und begierig ihr laufcht.

Bon Person mar herr Rutledge über mittlerer Große, von frischer blühender Gesichtsfarbe. Seine Gesichtszüge sprachen die Lebhaftige feit seines Geistes aus und erfüllten, da sie zugleich von Wohlwolslen und Gute strahlten, Jedermann mit Bertrauen zu ihm.

Nach feiner Rudfehr von Europa heirathete Herr Rutledge die Tochter bes Herrn Henry Middleton, von der er einen Sohn, Major Henry M. Rutledge von Tenessee hinterließ, und eine Tochter, von der vermuthet wird, daß sie sich in Charleston niederließ. Nach dem Tode seiner ersten Gattin vermählte er sich mit der Wittwe herrn Nicolaus Eveleigh's, Controlleurs der Schaßfammer der Vereinigsten Staaten zur Zeit der Udministration Washingtons.





## CLEOS INDELLINATION TOLLAR

Log raved by ABLO. gave from a Miniature Latine Pressession of lars beyannia.

#### Thomas Hehward. Jun.

Der Bebanke "Freiheit" ift ein anderer im Manne, ber mill mas recht und sittlich erlaubt ift und burgerlich allen vergonnt fenn follte, und ein anderer in dem Frevler, der fich Gefetlofigfeit munfcht, um ungeftraft Rranfungen an Undern verüben zu fonnen. Die Nievo= lution Amerifa's mar eine gerechte, nicht durch unnothiges Blutver= gießen entweihte. Bas die Ration forderte, mar ihr von Gott, der Natur, der Bernunft und frubern llebereinfunften als Recht ver= fichert; fie verlangte eine Freiheit, die ihr gufam, auf welche fie gar nicht Bergicht leiften fonnte, ohne an fich und ihrer Rachfommen= schaft schweres Unrecht zu begeben. hier mar Widerstand und Behauptung des Rechts eine beilige Pflicht und Nachgeben Schmach. Aber nicht alle gedruckte Nationen verfuhren gegen ihre Tyrannen mit gleicher Magigung. Ehre und Danf daher ben weisen und guten Mannern, die im Felde und Rathe die Ungelegenheiten Ume= rifa's lenften, als ber große Zeitpunft feiner Befreiung gefommen war. Unter ihnen nennen wir auch mit Achtung

Thomas henward, geboren in dem Pfarrsprengel von St. Lucas, in der Proving Sud = Carolina, im Jahre 1746. Sein Bater, Colonel Daniel henward, mar ein Pflanzer von großem Reichthum, den er hauptsächlich seinem eignen Fleiße verdanfte.

Aber der Bater des jungen Thomas dachte nicht wie manche ans dere reiche Leute, welche der Meinung sind, wenn sie nur ihren Kindern viel Geld hinterließen, so hatten sie ihre Elternpflicht schon hinreichend erfüllt. Er hatte richtigere Begriffe von der Wichtigkeit einer guten Erziehung und seiner Obliegenheit, seinem Sohne eine solche zu verschaffen. Er sandte daher seinen Thomas in die beste Schule der damaligen Provinz, der durch Anwendung großen Fleißes ein guter Lateiner wurde und überhaupt in allen den Faschern ehrenvolle Fortschritte machte, in welchen zu jener Zeit in den geachtetsten Provinzials Seminarien Unterricht ertheilt wurde.

Nachdem der junge Henward seine Schulftudien beendet hatte, nahm ihn ein Rechtsgelehrter, Herr Parsons, ausgezeichnet durch seine vertraute Bekanntschaft mit Allem was zur Runde der Gesetz gehort und durch große Erfahrung in den Geschäften, die dahin einschlagen, in seine Umtöstube auf. Nachdem er als Nechtöstudent die übliche Zeit in der ersten Vorbereitung zu seinem funftigen Bezrufe zugebracht hatte, wurde er nach der bei reichen Familien des

Landes herfommlichen Sitte nach England geschieft, um seine Erziehung zum Rechtsgelehrten bort zu vollenden. Er murde als Student in eine der sogenannten Court-Innungen (Inns of Court) aufgenommen. Obgleich er die Aussicht auf ein großes funftiges Erbe hatte, so widmete er sich doch mit großem Ernste der Rechtszwissenschaft und blieb hinter feinem von jenen armeren und daher desto fleißigern Studenten an Eifer zuruck, die von der Ausübung dieses Berufs ihren ganzen Unterhalt zu gewinnen erwarten mußten.

Rach Beendigung feiner Rechtsftudien in London manderte ber junge Jurift durch verschiedene Lander Europa's, mogu er mehre Jahre vermandte. In diefer Sinficht mar er gludlicher als die meiften andern jungen Manner ber Colonien, benen die Belegenheit burch folche bedeutende Reifen in vielen gandern ber alten Welt ihren Beift auszubilden verfagt mar; unfer Reifender ermangelte aber auch nicht, ben Bortheil, ben ihm ber Reichthum feiner Eltern und ihre liberalen Befinnungen verschafften, weislich und forgfaltig ju benugen, um einen Chat von Belt= und Menfchenkenntniß gu erwerben. Umgab ihn gleich in Europa oft mehr außerer Blang und leere Pracht, fo murde ibm boch feine eigne Seimath burch bie bort herrichende Gitteneinfalt und Thatigfeit boppelt theuer, ba er biefe in ber alten 2Belt unter ben Reichen felten geubt und bei ben Urmen und Beringen burch ben Despotismus und Ctoly vieler Bornehmen und Dadhtigen erfchwert und unterdrudt fand. Er fand Berderbniffe, Difbrauche und Musichmeifungen im Bange, die er nie juvor, ebe er die beimathlichen Ufer verlaffen, abnen fonnte, von benen aber auch im Berlaufe ber Zeiten fein Baterland nicht frei bleiben follte.

Endlich nachdem Herrn Heywards denkender Geift durch jahle reiche Beobachtungen der Landeseigenthumlichkeiten, Charaftere der Bolfer, Classen, Individuen, ihrer Rechtsverhaltnisse, ihrer religiösen und sonstigen Cultur, die Quellen ihres Bohlstandes, so wie die Ursachen ihrer Durftigfeit und ihres Unglucks hinlanglich erforscht und kennen gelernt hatte, kehrte er mit Freude wieder in sein geliebe tes Baterland zuruck und begann hier, da er die ernste Betreibung eines Berufes als Pflicht jedes Burgers, er sey arm oder reich, bestrachtete, mit großem Eiser der Ausübung der Rechtspflege als Uns walt obzuliegen.

Im Jahre 1775 murde herr henward ermahlt eine Stelle im Congreffe auszufullen, welche burch bie Burudberufung des ausges

zeichneten John Rutledge erledigt worden war, dessen Dienste man zu Hause am Meisten zu bedürfen glaubte, da er vorzüglich geeignet zu seyn schien zu der Entsernung des Feindes, der den Staat mit einem Angriff bedrohete, fraftig mitwirken zu können. Herr Heysward lehnte anfänglich die ihm zugedachte Shre aus einer Bescheisdenheit ab, die nicht, wie bei so vielen Andern in ähnlichen Fällen erfünstelt, sondern ihm wirklich eigen war; zulest wurde er aber doch bewogen, dieses ihm übertragene Amt anzunehmen und langte noch frühzeitig genug in Philadelphia an, um an den Berhandlungen über die große Frage der amerikanischen Unabhängigkeit Antheil zu nehmen.

Im Jahre 1778 wurde Herr Henward als Richter der Eriminals Courten unter der neuen Regierung angestellt. Bloses Pflichtges fühl konnte ihn bewegen, diese schwierige und verantwortliche Stelle zu übernehmen. Bald nach seiner Ernennung zu diesem Amte mußte er die schmerzliche Pflicht erfüllen, den Borsit bei dem Prozces und der Berurtheilung verschiedener Personen zu führen, die eines hochverrätherischen Berkehrs mit der britischen Armee überzwiesen wurden, welche damals in der Rahe von Charleston stand. Der Berurtheilung dieser Personen folgte unmittelbar ihre Hinrichztung, welche an einem Plaze vollzogen wurde, der im Gesichtsteis des Feindes lag, welcher einen desto größern Haß gegen die Person des Nichters faßte, der jene Unglücklichen hatte verurtheilen mussen.

Im Frühling des Jahres 1780 wurde die Stadt Charleston durch General Clinton belagert und von ihm am 12. Mai eingenommen. Richter Heyward befehligte zu dieser Zeit ein Bataillon und wurde bei der Uebergabe der Stadt zum Kriegsgefangenen gemacht. Da er, und nicht mit Unrecht, als eines der haupter der Revolution betrachtet wurde, so brachte man ihn mit einigen andern Patrioten, welche gleichfalls ausgezeichnete Rollen in diesem Kampfe für die Freiheit des Baterlandes gespielt hatten, nach St. Augustin, während die übrigen Berhafteten an Bord einiger Gesängnißschiffe im Hafen von Charleston eingesperrt waren. Während seiner Abswesenheit litt er großen Schaden an seinem Eigenthum, indem seine Pflanzung durch eine Parthie Rachzügler sehr ruinirt und alle seine Sclaven festgenommen und fortgeschleppt wurden. Einige dieser Sclaven wurden späterhin reclamirt; aber einhundert und dreißig derselben gingen sur ihn verloren, welche, wie man vermuthet, nach

Samaifa übergeschifft und ben dortigen Buderpflanzern überlaffen worden find.

Rachdem Herr Henward und seine Mitgefangenen in Et. Augusstin endlich die Erlaubniß erhalten hatten, nach Philadelphia zuruds zufehren, traf ihn auf dieser Ueberfahrt das Unglud vom Schiffe in die See zu fallen, wobei es ihm jedoch gelang, sich am Steuerruder fest zu halten, bis andere Hulfe erschien, so daß die Gefahr unschädzlich vorüberging.

uch voruverging.

Nach seiner Ruckfehr in seinen heimathstaat Cud Carolina übernahm er seine richterlichen Amtspflichten wieder, in beren Aussübung er bis 1798 fortsuhr thatig zu senn. Während dieser Zwisschenzeit zeichnete er sich als Mitglied einer Convention aus, um im Jahre 1790 die Staats-Constitution festzuseßen. Im folgenden Jahre zog er sich von allen öffentlichen Arbeiten und Sorgen zuruck, ausgenommen jenen, welche mit seinem Beruse als Nichter in Bersbindung standen.

Herr Henward war zweimal verheirathet, im Jahre 1773 an eine Lady von sehr milder und liebevoller Gemuthbart bei ungemeinen personlichen Reizen, Tochter eines Herrn Matthews, die wahrscheinzlich den Sorgen und Drangsalen der Kriegsperiode unterlag. Erst als er wieder im Gebiete der Union aus seiner Gefangenschaft angez kommen war, erfuhr er diesen größten Berlust, den ihm dieser unz glückliche seindliche Einfall zubereitet hatte. Er trauerte tief, aber mit Unterwerfung unter den höhern Willen dessen, der Alles lenkt. Seine zweite Gattin war Jungfrau E. Savage. Beide Gattinnen gebaren ihm Kinder, von deren Geschichte und jedoch nichts befannt geworden ist. Er selbst, der vielfältig thätige Mann, ging, nachdem er so manche Beschwerde im Dienste seines Baterlandes getragen, im Merz 1809, im vier und sechzigsten Jahre seines Alters zu seiner Ruhe ein.

Db wir gleich nur wenige Nachrichten von den Lebensereignissen bieses murdigen Mannes aufgezeichnet finden, so durfen ihn unfre Lefer doch getrost unter die schähbarsten Patrioten jener Zeit, welche Menschenseelen prufte, zählen. Go feurig seine Empfindungen fur Ehre, Necht und Baterland waren, so ruhig, fest und surchtlos war sein Denfen und Handeln, wo es diese hohen Guter galt. Bei einem solchen Charafter konnte ihm die Liebe und Uchtung seiner Mitburger nicht fehlen.

Nicht genug fonnen bie Rinder und Nachfommlinge bes Ges





# THOMAS HYDRE JUNE

Engraved by J.B.L.ongacre from an Enamel Painting

in the Possession of Miss E. Lynch.

schlechts, das die Revolution Amerifa's erlebte und nun meift von diesem Erdenleben Abschied genommen hat, der Borsehung danken, die so viele geistesstarte und willenstraftige Manner für diese große Sache erweckt und sie in den Stand gesetzt hat für die Erwerbung der wahren Freiheit, die Erhaltung unserer bürgerlichen und relisgiösen Rechte mit regem Eiser, mit unerschütterlichem Patriotismus zu fampfen und den herrlichen Bau des amerifanischen Staatens bundes zu gründen, dessen Erhaltung der innigste Wunsch, der Gesgenstand der eifrigsten Sorge aller nachsommenden Geschlechter senn sollte.

### Thomas Lynch, Jun.

Richt blinde Willfur, graufame Gewaltthatigfeit fann da herrs fchen, wo das Gefet zwar ernft und ftreng, aber gerecht und mohl= thatig maltet. Dies Gefet fichert auch dem Berbrecher unpars theiifche Unterfuchung feiner Cache, moglichfte und forgfältige Bertheidigung feiner Perfon und ein vorurtheilsfreies, gerechtes Urtheil. Der ehrenwerthe Ramen, der als Ueberfdrift Diefes Abschnittes bient, erinnert uns unwillfurlich baran, daß auch in unfern Tagen, in einem hochecivilifirten Lande noch gablreiche Blieder ber Gefell= fchaft, der Leidenschaft allein Gebor gebend, fich zuweilen und nicht felten berausnehmen, daß Strafrecht der obrigfeitlichen Bewalt ohne Befugnif, Untersuchung und Bertheidigung ber ihnen miffallig Gewordenen in eigne Sand zu nehmen und auszuuben. bachten die murbigen Manner, die beide, Bater und Cohn, ben obenftehenden Ramen fuhrten. Gie vertheidigten beide die Rechte der Ration, der Bernunft, des Gefetes im Rathe der Bater und ihr Bedachtniß bleibt Allen theuer, denen die Erhaltung der Ordnung, Die Sicherheit des Rechts, die Befreiung des Baterlandes von aller Tyrannei, hauptfächlich jener ber Gefeglofigfeit, am Bergen liegt.

Thomas Lynch war der Sohn eines Herrn gleiches Namens und wurde am 5. August 1749 in Prinz George's Pfarrsprengel, an der Banf des Nord Santaflusses, in der Provinz Sud-Carolina geboren. Die Familie, der beide angehörten, war eine angesehene, und soll ursprünglich von Destreich nach England ausgewandert senn, wo sie sich in Kent County niederließ, von wo ein Zweig derzselben nach Irland überging, der einige seiner Abkömmlinge nach Sud-Carolina entsandte. Der Name der Familie soll seinen Urz

sprung von einem Linsenfeld genommen haben, auf welchem für einige Zeit die Einwohner einer gewissen Stadt in Destreich lebten, während diese belagert wurde, welches ihnen die Beranlassung gab, den Namen bieser Stadt mit dem von Linse oder Linz zu vertausschen, einem Namen, den auch die erste Familie der Stadt anges nommen haben soll.

Den Zeitpunft genau anzugeben, wenn Jonack Lynch, der Urs Großvater unferes Thomas Lynch, von Irland nach Amerika auss wanderte, vermögen wir zwar nicht, vermuthen aber, daß dies bald nach der ersten Ansiedlung der Colonie geschehen sen. Bei seinem Tode hinterließ er seinem Sohne Thomas nur ein geringes Erbtheil, welches derselbe jedoch durch seinen Fleiß und hauptsächlich durch den Ankauf einer großen Strecke Landes, die er mit Reis bebaute, zu einem fürstlichen Bermögen steigerte. Dieser Reichthum ging bei dem Tode von Thomas Lynch auf den zweiten dieses Namens, den Bater unseres Thomas über, der basselbe gleichfalls wohl verwaltete.

Auch für seine Sohnes Erziehung, der seine Mutter, eine geborne Alfron, frühe verlor, mar der alte Herr Lynch gebührend besorgt und sandte ihn deshalb frühzeitig in die beste Schule, welche Südzerolina damals besaß, jene zu Georgetown. Dort ließ er den Knaben jedoch nur bis er beinahe das dreizehnte Jahr erreicht hatte, wo er ihn aus dieser Schule wegnahm und nach England schickte, um die Bortheile zu benüßen, welche das Mutterland den studirenz den Jünglingen aus den Colonien anbot. Nachdem der junge Lynch einige Zeit die Schule zu Gaton besucht hatte, wurde er als Student der Universität Cambridge aufgenommen, die ihm die gezwöhnlichen Grade in gehöriger Zeit ertheilte, und ihm, als er sie verließ, ein sehr günstiges Zeugniß in Bezug sowohl auf seine rühms lichen Kortschritte in seinen Studien als auf die Borzüge seines sittz lichen Charafters gab.

Diese Zeugnisse, von benen ber Bater des so ehrenvoll Entlassenen in Kenntniß geset murde, gefielen jenem so wohl, daß er beschloß, dem so mannlich auf der Bahn eifriger Borbereitung zu nutlicher Thatigkeit fortschreitenden Sohne Erlaubniß zu geben, noch einige Zahre langer in England zu verweilen und seinen Namen im Temple-Bar als Student der Nechtswissenschaft eintragen zu lassen. Der Sohn eilte diesen Bunsch des Baters zu erfüllen und warf sich mit seinem gewohnten Eiser auf das Studium der Nechts-Philosophie und jenes der Principien der britischen Constitution.

Um's Jahr 1772 fehrte Herr Lynch, nach einer Ubwesenheit von acht oder neun Jahren in die theure Heimath zuruck. Diesmal hatte das Mutterland in der That an einem seiner Abkömmlinge von den amerikanischen Solonien die Sorgfalt einer wahren Mutster bewiesen. Der hoffnungsvolle Knabe war in England zum edlen Jungling, zum trefflichen jungen Mann herangereift; es gab ihn der Tochter-Solonie nicht blos unverderbt, sondern wahrhaft hochges bildet, an Geist und Herz veredelt zurück, reich an Kenntnissen, für alles Schone und Gute begeistert, anmuthig und liebenswürdig durch seine Sitten und vollkommene Anspruchlosigkeit, war er die Zierde jeder Gesellschaft und der Stolz seines Baters, der sich für seine Batertreue durch das was dieser Sohn geworden war, reichlich belohnt sah.

Obgleich derfelbe sich vollkommen zur Ausübung der Nechtskunde eignete, so erlaubte ihm doch sein Bater auf seine Bitte sich diesem Beruse wenigstens für einige Zeit zu entziehen. Er hatte das Bertrauen seiner Mitbürger, ehe er es wußte, schon gewonnen und zwar hauptsächlich durch eine Nede, welche er bei einer großen Zusammenskunft der Bürger von Charleston bald nach seiner Zurücksunft von England an sie gehalten, nachdem sein Bater die Bersammlung zuvor angeredet hatte. Berzagt hatte der junge Nedner begonnen, aber der Gegenstand, die nicht zu duldende Tyrannei Englands, begeisterte ihn bald, so daß sein Bortrag auch alle Anwesende auss Lebhafteste ergriff, welche ihr Mitgefühl durch stürmischen Beisall aussprachen, der den Augen des alten Herrn Lynch Freudenthränen entlockte.

Im Jahre 1775, als das erste Sud-Carolinische Regiment regulärer Provinzial-Truppen ausgerüstet wurde, war er einer der ersten der seine Dienste anbot. Da er zum Capitan gewählt worden war, wurde seine Compagnie bald vollzählig, indem alle friegslustige Jünglinge seiner Nachbarschaft unter seiner Fahne zu dienen wünschten. Auf die Bemerkung seines Baters, daß er eine höhere Commission hätte erhalten können, antwortete er mit seiner echten Bescheidenheit: "Meine gegenwärtige ist hoch genug für meine Ersahrung." Unglücklicherweise besiel ihn auf dem Marsch von New-Bern nach Charleston ein heftiges Gallensieber, von dessen nachtheis ligen Folgen auf seine Gesundheit er späterhin nie wieder frei werden konnte.

Rachdem er einigermaßen wieder hergestellt war, begab er sich zu feinem Regiment, war aber einige Zeit unfähig in Folge ber Kor-

perfchwache, welche feine eben überfrandene Rrantheit gurudgelaffen hatte, ben Obliegenheiten feines Poftens nach feinem Bunfche nache gutommen. Bu biefer Befummernif gefellte fich bie Unruhe, bie ibm die Radricht von einer gefährlichen Rrantheit, in die fein Bas ter gefallen, verurfachte, welcher fich als Congresmitglied in Philas belphia befand, mo fich ber Congres bamals versammelt hatte. Er traf fogleich die nothigen Unftalten gu diefer Reife, voll des Buns iches ben Bater, ber ibn febnfuchtsvoll erwartete, nicht lange barren gu laffen, ba fein balbiges Gintreffen bem franten Bater gu befonberer Beruhigung gereichen fonnte. Bu feiner Bermunderung murbe ihm aber auf fein Gefuch um Urlaub von dem commandirenden Of ficier, Colonel Gadeben, eine abschlägige Untwort gegeben. Die Bergogerung, fo wie bie Dighelligfeiten, welche aus Diefer Bermeis gerung erwuchfen, beendigte indeffen feine 2Babl in ben Congres, als Rachfolger feines Baters. Er verlor nun feine Beit, nach Phis ladelphia ju eilen, mo er feinen Bater noch am Leben und fo meit bergeffellt fand, daß man die Soffnung begen fonnte, er mochte Cut-Carolina ju erreichen im Ctante fenn.

Die Gesundheit des jungern herrn Lynch fing aber, seitdem er seinen Sis im Congreß genommen, auch an mit der beunruhigendsten Schnelligseit abzunehmen. Nichts destoweniger fuhr er fort, den Sigungen dieses Rorpers beizuwohnen, bis die Unabhangigkeits, Erklarung beschlossen und die Unterschriften diesem wichtigen Documente beigefügt waren. Dann machte er sich in Gesellschaft seines Baters, den seine große Korperschwäche bisher in Philadelphia zurudgehalten hatte, auf den Weg nach Carolina; letterer aber fonnte nur Unnapolis erreichen, wo ein zweiter Unfall eines Schlagslusses ihn traf und sein schäsbares Leben endete.

Rach diesem bekummernden Ereignisse seite der Cohn seine Reise nach Carolina fort; aber seine eigne Gesundheit hatte so sehr gelitzten, daß er sich selbst nicht fern vom Rande des Grabes dachte. Eine Beranderung des Klimas murde von seinen Aerzten und Freunden als das einzige Mittel zur Widerherstellung seiner Gesundheit angezsehen und ihm empfohlen. Eine Seereise war damals eine überaus mißliche Sache, weil die amerikanischen Schiffe der Wegnahme durch englische so vielfältig ausgesest waren. Indessen fand sich boch ein Fahrzeug, welches im Begriff frand nach St. Eustatia abzussegeln. Auf diesem schiffte er sich mit seiner liebenswurdigen und ihm ganz ergebenen Gattin ein, beabsichtigend bei abgeandertem Schiffscurs den Süden Frankreichs zu erreichen.

Bon dem Schickfal dieses Fahrzeuges murde nichts weiter, wenigs stens nichts Zuverlässiges gehort. Un Gerüchten verschiedener Art sehlte es zwar nicht; aber—wie in unsern Tagen mit dem Dampse boot Präsident und dessen Bewohnern der Fall war,—nach Bersluß von manchen in schmerzhafter Ungewisheit zugebrachten Monaten, waren die Freunde der Berschwundenen genothigt, die schreckliche Bermuthung als höchste Wahrscheinlichkeit zu betrachten, daß dieses würdige Paar mit seinen Reisegefährten ihr Grab in der Tiese des Oceans gefunden haben mußten.

So frühe sich die Laufbahn des jungen Herrn Lynch schloß, so hatte er doch mahrend derselben seinem Baterlande wesentliche Dienste geleistet und zu noch größeren schöne Hoffnung gegeben. Er hatte einen Charafter von hohem sittlichen Werth, von Festigseit, Klugheit und Mäßigung als Bürger, Soldat und Staatsmann, eine Liebensmürdigseit als Mensch in seinen häuslichen und gesellizgen Verhältnissen gezeigt, welche seinen so unerwarteten Verlust für Alle die ihn kannten, schmerzhaft machte. Auch als Herr war er gütig und ein Wohlthäter seiner schwarzen Arbeiter gewesen und hatte so in allen Beziehungen seinen Mitbürgern ein schönes, mussterhaftes Beispiel gegeben, das nicht ohne Nußen und Nachahmung bleiben konnte.

Daß ein so beliebter Patriot den Seinigen zugleich mit seiner Les benögefährtin auf eine so traurige Weise entriffen werden mußte, lehrt und auf's Neue die Ungewißheit und Unsicherheit Alles dessen, was der Mensch beschließt und unternimmt, und wie heilsam es sen im Gefühl unserer Abhängigseit von dem der Alles regiert, vorbereitet zu seyn auf jedes Geschick, das Seine Weisheit und Güte über uns zu verhängen für gut sinden mag.

#### Arthur Middleton.

Erfahrung ift die große Lehrerin der Weisheit, die alle aus Buchern geschöpften Kenntnisse berichtigen und bestätigen muß, ehe wir auf sie mit Zuversicht bauen konnen. Nicht Alles konnen wir selbst erfahren und daher muß uns jene Klugheit leiten, welche die Geister zu prufen versteht und selbst eine Tochter der Erfahrung ift, um nicht, durch den Schein getäuscht, falschen Bersicherungen zu glauben und Irrthum fur Wahrheit, Berstellung fur Aufrichtigkeit,

alles Glanzende für echtes Gold zu nehmen. Wie stolz sprechen die Briten von dem hohen Werthe ihrer Constitution, und wo muß der sleißige Arbeiter größere Noth leiden, als eben in jenem stolzen Engsland? Wie fern ist das Bolf jenes Landes selbst von den Segnunzgen der wahren Freiheit?—Die Bater unserer Freiheit, die Alles sorgfältig prüften und das Beste zum heil der Nachkommenschaft anwandten, wurden durch eignes Nachdenken und Erfahrung und nicht durch Blendwerfe der Einbildung oder durch Borurtheil, durch eichte Liebe zum Baterlande, nicht durch eignes Interesse unter der Masse des Patriotismus geleitet; besonders galt dies auch von

Arthur Middleton, dem Cohne henry Middleton's, der im Jahre 1743 auf Middleton=Place (Plat), dem Gige feines Baters, unweit den Ufern des Afhlen=Fluffes, geboren murde.

In dem frühen Alter von gwolf Jahren murde er nach England und in die berühmte Schule von Sadney, in der nachbarfchaft von London gefdidt, welche er zwei Jahre lang befuchte, worauf er in jene von Westminfter verfest murbe. Die Bortheile, welche ihm diefe Unifalten gewährten, maren eine grundliche Befanntichaft mit ben griechischen und romischen Classifern. Die erfteren gemabrten feinem Beifte einen befondern Benuß: ein Beweiß, wie veredelt feine Befühle burch feine Studien geworden fenn muffen, und bag er weit über jene oberflachlichen Studenten erhaben mar, auf welche bas Schone und Erhabene nur einen vorübergebenden Gindrud macht und noch mehr über jene gewöhnliche Menschen, welche für folde Eindrude gang unempfanglich find. Ihn begleitete die bobere und edlere Unficht ber Welt, welche jene Studien in ihm bervorges rufen hatten, burch fein ganges erfahrungereiches Leben und leitete ibn bei der Musubung feiner Pflichten burch die Erinnerung an jene glangenden Borbilder, die ihm die Beschichte und Poefie der Borgeit fo berrlich dargeffellt hatten, nach einer Gefinnung gleich feft, gleich rein und patriotifd wie die ihrige gu ffreben.

In dem Alter von achtzehn oder neunzehn Jahren murde der junge Middleton ein Mitglied eines der Collegien der Universität Cambridge. Da seine Mitstudenten zum Theil Iunglinge waren, deren Sitten schon durch schlimmen Umgang gelitten hatten, so war er oft in nicht geringer Gefahr, den Bersuchungen zu jugendlichen Thorheiten, zu welchen ihn diese Leichtsinnigen verloden wollten, nachzugeben, fand jedoch sowohl in der Erinnerung an die Ermahsnungen vortrefflicher Eltern, als in den Beispielen der tugendhaften

Menschen, die ihm die Weltgeschichte vor Augen gestellt hatte, Bes weggründe und frästigen Beistand in dem rühmlichen Streben, nur nach edlen Beispielen sich zu bilden, und den verderblichen seis nen Einsluß auf seine Denkungsart und Handlungsweise zu gesstatten. Auf diese Weise benüßte er auch seine Mußestunden zur Bildung seines Geistes und den Umgang mit solchen Personen, durch deren Gesellschaft er nur gewinnen konnte, und erhielt im zwei und zwanzigsten Jahre die gewöhnliche akademische Würde, begleitet von einem rühmlichen Zeugnisse seiner vorzüglichen wissensschaftlichen Fortschritte und eines ausgezeichneten sittlichen Wohls verhaltens.

Durch die Gute feines Baters mar es ihm nun vergonnt, jene Reife burch einige der cultivirteften Lander Europa's ju machen, welche für unentbehrlich zur Ausbildung eines jungen Mannes von Bildung angesehen murbe. Rachdem er einige Gegenden Englands befucht hatte, ging er auf's Festland Europa's über und brachte zwei Sahre hauptfachlich im Guden deffelben zu. Die hauptftadt der alten Welt, Rom, feffelte ihn mehre Monate durch die lieberrefte ihrer noch in Trummern Erstaunen erregenden einstigen Berrlichfeit, Ein Beift, wie der feinige, gefchmudt und ausgeruftet durch die vertraute Befanntschaft mit den alten Claffifern, mit dem richtigen Befchmad und ben gehörigen Ginfichten, um jene Denkmaler einer dahin gefchwundenen Borgeit gehörig zu murdigen, fonnte indeffen nicht bei bem allein fteben bleiben, mas nur an vergangene Große erinnerte. Much bas Reuere, welches eine fpatere Zeit gleichfalls aus einer unerschöpflichen Quelle reicher Phantafie und hoher Runft= begeifterung hervorgebracht, und mas der rege feurige Ginn der Sta= liener fur Malerei, Bildhauerfunft, Architeftur und Dufif Großes und Erfreuliches gleifteit hatte und noch erschuf, mar ein Gegen= fand ber aufmerkfamen Betrachtung unferes Reifenden, ber, wie er felbft oft versicherte, diefem feinen Aufenthalte in Rom hauptfach= lich die Richtigkeit feines Urtheils in Bezug auf die Werke ber Runft verdanfte.

Bald nach feiner Rudfehr in feine heimath Sud-Carolina trat er in eine beglückte eheliche Berbindung mit der liebenswürdigen Tochter eines herrn Walter Izzard, welche mit ihm gleichgestimmt feine noch nicht befriedigte Reifelust theilte und ihn auf einer neuen Banderung durch Europa begleitete. Auf dieser Reise besuchte dieses seltene Paar einen beträchtlichen Theil Englands, so wie mehre der bedeutenoffen Städte Frankreichs und Spaniens und kehrte fez dann nach Amerika zuruck, um in der geliebten Heimath, an den reizenden Ufern des Afhlenflusses im Genusse eines reinen häuslichen Glückes die gefammelten Erfahrungen in überlegender Erinnerung an das Gesehene und Erlebte zu benüßen, und sich der Gegenwart besto weiser zu erfreuen.

Uber die Aussichten auf einen ungefforten Lebensgenuß in land= licher Stille, gewürzt burch ben Umgang mit wohlgefinnten Rach= barn trubten fich immer mehr und mehr. herrn Middletons Bas ter mar um diefe Beit ein Mann von großem Bermogen, und er fo= wohl als feine Familie mochten vielleicht mit außerfter Unruhe auf ben berannabenden Rampf der Colonien mit dem Mutterlande ge= blidt haben, hatte nicht ihr Patriotismus ihnen die fittliche Kraft verlieben, bas allgemeine Befte meit beber anguschlagen, als alle Privatvortheile. Gin Bruch mit ber alten Beimath mußte noth= wendig ben boben Wohlstand, den bie Familie fo lange genoffen, großer Befahr ausfegen; er brobete ihren Ginfluß zu vermindern und Die Bequemlichfeiten des Lebens, welche jener Wohlfrand ihr bisher verschafft hatte, zu verringern. Aber was ift bies Alles im Ber= gleich mit den Nechten und Freiheiten eines gandes, welches be= ftimmt ift Millionen Bewohner innerhalb feiner Grenzen von feinen Erzeugniffen zu ernahren. Welche 28ahl unter folden Umftanden ju treffen fen, fonnte feinen Mugenblick einem 3meifel unterliegen. Beide, Bater und Cobn, erhoben fich in dem Beifte, welcher bie Familie lange icon ausgezeichnet hatte, um die Rechte Umerifa's ju vertheidigen und ließen feiner Ungewigheit in Betreff ihres echten und entschloffenfren Patriotismus Raum.

Im Fruhjahr 1775 murde Herr Arthur Middleton zu einer gesteimen Committee gewählt, die mit der Vollmacht versehen war, die Colonie in Vertheidigungszustand zu setzen. In der Ausübung des Auftrags, der ihnen anvertraut worden war, nahm diese Committee sogleich Besitz von den öffentlichen Vorräthen von Waffen und Kriegsbedurfnissen und brachte selbige an sichern Plätzen unter.

Im folgenden Junius schritt die Provinzial-Bersammlung von Sud-Carolina zu der Anstellung eines Sicherheits-Rathes, der aus dreizehn Personen bestand. Dieser Rath, zu welchem auch herr Middleton gehörte, ergriff Maßregeln, um eine Kriegsmacht zu organistren, deren Officiere ihre Bestallungen von den handen und verssehen mit den Unterschriften dieses Rathes erhielten. Unter den

Mitgliedern dieser Committee zeigte keiner mehr Thatigkeit oder bes wies einen hohern Grad von Entschlossenheit und Festigkeit als Ursthur Middleton. Einen Beweiß davon gab er durch seinen Borsschlag, den königlichen Gouverneur der Provinz, Lord Wistiam Campbell, wegen hinterlistigen Betragens sogleich zu verhaften. Diesser Campbell war noch dazu mit Herrn Middleton durch Heirath verwandt; dessen Vorschlag zu seiner Gefangennehmung aber nicht durchdrang, weil man ihn für zu fühn ansah.

Im Februar 1776 ernannte die Provinzial-Gefetgebung von Sud-Carolina eine Committee, um eine Constitution vorzubereiten und mit Bericht einzureichen, durch welche "Friede und gute Ordenung am Wirffamsten in der Colonie während der Dauer des Streites mit Großbritanien erhalten werden fonnte." Dieses Gesthäft wurde Herrn Middleton zugetheilt.

Nachdem derfelbe sich dieser Obliegenheit zur Befriedigung der Affembly entledigt hatte, wurde er von diesem Körper bald darauf als ein Abgeordneter von Sud-Carolina in den Congreß der Berzeinigten Staaten, der sich zu Philadelphia versammelte, gewählt, welches ihm die erwünschte Gelegenheit darbot, seinen Namen dem großen Freibrief der amerikanischen Nechte beizusügen. Bei dem Schlusse des Jahres 1777 verließ Herr Middleton seinen Siß im Congreß und kehrte nach Sud-Carolina zurück; seine Collegen aber, die mit ihm jene hochwichtige Maßregel berathen und ergriffen hatzten, sahen nur ungern einen Mann auß ihrer Mitte scheiden, in dessen Eharakter sich der reinste Patriotismus mit dem richtigsten Berstande und der unerschütterlichsten Entschlossenheit verband. Wie solch ein Mann ganz für ihren Bund geboren war, so blieb sein Andenken den Gleichgesinnten theuer, denn gegenseitige Kochachtung und gemeinschaftliche Liebe zum Baterlande hatte sie vereint.

Im Fruhjahre 1778 schritt die Ussembly von Sud-Carolina jur Bildung einer neuen Constitution, welche in verschiedenen wesentz lichen Punkten von der von 1776 abwich. Als sie dem Gouverneur John Rutledge zur Genehmigung vorgelegt wurde, verweigerte derzselbe seine Zustimmung zu derselben zu geben. Da er aber nicht wunschte, der Ussembly in der Ergreifung irgend einer Maßregel, deren Unnahme ihr zwedmäßig scheinen mochte, irgend ein Hinderzniß in den Beg zu stellen, legte er sein executives Umt nieder, worzauf die Ussembly zu dessen BiederzBesetzung durch geheime Stimzmensammlung schritt. Bei der Zählung der Stimmen fand es sich,

baß herr Midbleton zu diefer hohen Stelle burch eine betrachtliche Mehrheit gewählt worden war. Da derfelbe aber ahnliche Unfiche ten in Bezug auf die Constitution begte, wie herr Rutledge, ber fo eben deshalb der Gouverneurmurde entfagt hatte, fo erflarte er ber Uffembly freimuthig, daß er feine Unftellung nicht ohne Berlegung feiner Ueberzeugung burch feine Buftimmung zu ber von ihnen anges nommenen Constitution erfaufen fonne. Diefe Offenbeit, mit mels cher er feine Befinnung barlegte, und die unerschutterliche Rechts lichfeit, die er burch die Bermeigerung an ben Jag legte, eine Ehre diefer Urt anzunehmen, weil fein Bemiffen es ihm nicht verftattete, verminderte feinesmeges die Sochachtung feiner Mitburger gegen ihn, fondern vermehrte biefelbe und bas Bertrauen, welches fie in feinen Charafter festen, noch um Bieles. Die Uffembly fcbritt ins beffen gu einer neuen 2Bahl und ernannte herrn Ramling Lownbes jum Bouverneur bes Staates, ber benn auch feine Buftimmung gu ber neuen Constitution gab.

Bahrend des Jahres 1779 murden die südlichen Staaten der Haupt-Schauplaß des Krieges. Manche schone Pflanzung murde ohne Zweck, aus bloßem Muthwillen ruinirt und vorzüglich waren die Familien und das Eigenthum der angesehensten Einwohner den Beleidigungen, Krankungen und Zerstörungen der eingedrungenen Feinde ausgeseßt. Auch Middleton-Place entging diesen Raubs Scenen nicht. Zwar wurden die Gebäude nicht zerstört, aber Alles was innerhalb derselben sich befand, wurde geplundert, und was nicht leicht fortgeschleppt werden konnte, aus bloßer Lust am Berz derben entweder ganz zerstört, oder doch übel zugerichtet. Unter den Gegenständen, welche dies leßtere Loos traf, war eine schäßbare Sammlung von Gemälden, die Frau Middleton zugehörten. Glüdzlicherweise hatte sich die Familie schon eine Tagereise weit nordz wärts von Charleston gestüchtet, als dieses Raubgesindel ihren Wohnplaß heimsuchte.

Bei der Belagerung der Stadt Charleston im folgenden Jahre war herr Middleton felbst zugegen und in der Vertheidigung der Stadt thatig beschäftigt. Bei der Uebergabe berselben wurde er mit verschiedenen andern Patrioten zum Kriegsgefangenen gemacht und zur See nach St. Augustin in Oftstorida gebracht, wo er beis nahe ein Jahr lang gefangen saß. Endlich wurde er im Juli 1781 ausgetauscht und auf einem Cartel-Schiffe nach Philadelphia ges bracht. Bei seiner Anfunft in dieser Stadt ernannte ihn Gouvers

neur Rutledge in Kraft der Bollmacht, welche ihm die Generalz Affembly von Sud-Carolina hierzu ertheilt hatte, zu einem Repräsfentanten im Congreß. Zu demfelben Umte wurde er im Jahre 1782 wieder erwählt; kehrte aber im November besagten Jahres nach Sud-Carolina zurück, um seine Familie wieder zu sehen, von der er während einer langen und kummervollen Periode getrennt geswesen war.

Als die ersten Friedensvorschlage unterzeichnet murden, lehnte Herr Middleton ab, wieder Mitglied des Congresses zu werden, da er endlich auch das Gluck des hauslichen Lebens zu genießen munschte, von dessen Unnehmlichkeiten ihn seine bisher getragenen Umtslasten größtentheils ausgeschlossen hatten, und die er doch jeder außern Ehre, die ihm angeboten werden fonnte, so meit vorzog. Doch wohnte er von Zeit zu Zeit den Sigungen der Gesetzebung seines Staates bei, und trug auch dann mit allem Eiser zur Beforderung des Wohles seiner Mitburger so viel bei als er vermochte.

Ein Wechselsieber entriß diesen vortrefflichen Mann seiner Fas milie, dem Staate und der Nation schon in seinem vier und vierzigs sten Jahre, am ersten Januar 1787. Eine Berkältung, die er sich am vorhergegangenen November zugezogen hatte, brachte diese traus rige Wirkung hervor.

Bon Person war herr Middleton von gewöhnlicher Große, wohl gebaut, mit einnehmenden Gesichtszugen und einem Ausdruck in Blick und Geberden, der von Kraft und Festigkeit zeugte.

# Die Abgeordneten von Georgien.

Button Gwinnett, Lyman Hall, George Walton.

#### Button Gwinnett.

Much der Edelgefinnte ift, als ein unvolltommener Menfch in Bes fahr mit fich felbit, mit feinen beffern Brundfagen, mit feinen edleren Gefühlen in Widerspruch ju gerathen, wenn er nicht durch Gelbit= beherrschung feinen Leidenschaften zu gebieten vermag. Falfche, irrige Begriffe von Ehre, ihrer Berlegung und Behauptung haben in unferm Stande fogenannter Civilifation Bruder gegen Bruder, Burger gegen Mitburger mit blutdurftiger Nachfucht erfullt und morderifche Waffen in ihre Sande geliefert, die fie oft nicht eber nieberlegten, bis ber Gine ober ber Undere als Opfer bes graufamen Borurtheils gefallen mar. Co fiel ber bochgebildete, mit fo manchen fconen Eigenschaften ausgeruftete Gwinnet, und nach ihm-wie Biele, die in ihren Familienfreifen und als Burger fur bas Baters land lange hatten wohlthatig wirfen fonnen! Jene Berbrecher, des nen Zweifampf mit der Absicht zu morben ale eine Sandlung er= icheint, welche die Ehre gebietet, wie meit fteben fie hinter bem Ine bianer gurud, deffen Begriffe in diefer Sinficht viel naturgemager, viel richtiger, viel menfchlicher find, als die jener gebildet fenn wol= lenden Berachter gottlicher und menschlicher Gefete! Doge ber Beift des Republifanismus bald aller Reigung gur Celbitrache vermittelft des Zweifampfes durch Berbreitung richtiger Belehrung ober burch gescharfte Befete ein Ende machen, und nie mehr Colche, beren Beifpiele nur Gutes lehren follten, felbft durch Berblendung bin= geriffen, fich herabmurbigen, burch bas Berbrechen bes Duells-le= bend oder todt-ein Gegenstand des Abscheues-hochstene bes Mite leidens-ber Zeitgenoffen und ber nachwelt zu merben.

Button Gwinnett mar in England ungefahr ums Jahr 1732 geboren. Seine Eltern maren achtungswerthe Personen und gaben ihrem Sohne eine so gute Erziehung als ihre etwas beschränfzten Bermögensumstände ihnen erlaubten. Als herr Gwinnet die Jahre der Mundigkeit erreicht hatte, wurde er Kausmann und ließ sich in der Stadt Bristol nieder.

Hier war es auch, wo er sich verheirathete, aber bald nachher wans berte er mit seiner Gattin nach Amerika aus und wählte sich zuerst Charleston in Sud-Carolina zum Wohnsise; hier wohnte er zwei Jahre, zog sodann sein Capital aus dem Handel und kaufte sich das mit einen großen Strich Landes in Georgien, wo er sich ganz der Betreibung der Landwirthschaft widmete.

herr Gwinnett hatte ichon vor feiner Auswanderung von Enge land einen lebhaften Untheil an der Cache ber Colonien genommen; er fühlte, daß biefen Rindern Britaniens von den unerleuchteten und illiberalen Rathgebern der Krone und von fnechtisch gefinnten Gliedern des Parlaments vielfaches Unrecht gefchah; fein Intereffe an der Cache der Unterdruckten nahm gu; aber unbefannt mit dem Beiffe, bem Muthe derfelben, der Ginigfeit, die fie damals befeelte, zweifelte er an einem gludlichen Erfolge, wenn fie es magen murs ben, dem machtigen England offenen Widerstand zu leiften. Als er fcon einige Zeit in Umerifa gelebt hatte und mit ganger Geele als Burger bes Landes die hoffnungen und Erwartungen feiner Gin= wohner theilte, glaubte er noch immer, daß nur auf dem Wege fried= licher Unterhandlungen mit dem Mutterlande eine Berbefferung der Lage der Colonien durch Entfernung des Drudes, den die Berfugungen bes englischen Parlaments hervorgebracht hatten, gehofft werden fonne.

Ungefahr ums Jahr 1775 aber ging mit herrn Gwinnetts Un: ficht der Dinge eine bedeutende Beranderung vor, welche fogleich auch auf fein Berhalten bedeutend und fraftig einwirfte. Es mar als hatte alle Beforgnif, aller Rleinmuth in feiner Ceele einem neuerwachten Geifte des Muthes und ber Buverficht Raum gegeben. Er trat nun offen als ein fuhner Bertheidiger fraftiger und ents scheidender Magregeln auf, um wo moglich schleunige und vollige Abhulfe der Rrantungen, welche die Colonien Umerita's erfahren batten, ju erzwingen und die Rechte derfelben auf einen feften und bleibenden Grund zu bauen. Echon zeitig im Jahre 1776 mar er von der General-Berfammlung der Proving, welche fich in Savannah versammelt hatte, zum Abgeordneten der Colonie Georgien in ben Congreß gewählt worden. In Folge diefer Ernennung begab er fich nach Philadelphia und nahm im folgenden Monat Mai zum erftenmal feinen Gis im Nationalrathe ein. 3m October murbe er wieder fur das folgende Jahr zu demfelben verantwortlichen Doften gewählt.

Im Monat Februar des Jahres 1777 murde eine Convention der Burger von Georgien in Savannah gehalten, um eine Constitution für die fünftige Regierung des Staates zu entwerfen. Herr Gwinnett war ein Mitglied dieser Convention und soll den Entwurf dieser Constitution, welche hernach angenommen wurde, geliesert haben.

Bald nachdem diese Convention stattgefunden, ereignete sich der Tod des Herrn Bullock, gewesenen Prasidenten des Provinzials Nathes. Zu diesem Amte, dem damaligen höchsten in der Provinz, wurde Herr Gwinnett sogleich ernannt. Unglücklicherweise war er, als er noch die Colonie im Congres vertrat, ein Mitbewerber des Colonel Lackland M'Intosh um die Stelle eines Brigades Generals der Continentals Brigade geworden, die damals in Georgien errichtet wurde, welche der lestgenannte Officier erhielt. Dieser Borzug, der seinem Nebenbuhler gegeben wurde und den Herr Gwinnett nicht mit gebührendem Gleichmuth zu ertragen wußte, wirkte nachtheilig auf sein gefränktes Ehrgefühl, und da er von Natur ein reizbares Temperament besas, so schoel M'Intosh als seinen persönlichen Feind betrachtet.

Alle Berr Gwinnett Prafident des erecutiven Rathes geworden mar, fuchte er auf verichiedene Weife biefem Begner fein Heberges wicht fublen zu laffen; bauptfachlich aber indem er bie möglich größte Autoritat über Die Continental-Armee in Georgien behaupe tete, meldes die Rolge batte, daß General De'Intofh mit vieler Bes ringschapung von einem Theile feiner Officiere und Coldaten behane belt murde. Um aber biefen ibm verhaften militarifchen Befehlohaber noch empfindlicher zu franfen, deffen Unfeben er auch baburch ju vermintern fuchte, bag er in Fallen, mo fonft Militargerichte entschieden hatten, beflagte Officiere ber burgerlichen Berichtebar: feit unterwarf, ging Gerr Gwinnett fo meit, bag er einen Dbrift: Lieutenant unter bem Befehl bes Brigade=Generals Dl'Intofh gum Unführer einer Erpedition ber Continentaltruppen und Dilig von Beorgien gegen Dit-Florita, die er felbft entmorfen hatte, ernannte und fo feinen Begner bes Dberbefehls über beffen eigne Brigate bes raubte, indem er felbft das Obercommando uber biefe Expedition nicht, wie feine Ubficht gemefen, übernehmen fonnte. Un feiner perfonlichen Theilnahme an diefem Feldzuge hinderte ihn namlich feine Obliegenheit als Prafident des Rathes bei ber Berfammlung ber Glieder der Gefeggebung, um die neue Regierung gu organifiren, am Regierungefige gegenwartig ju feyn.

Diefe Unternehmung schlug ganglich fehl und trug mahrscheinlich viel dazu bei, daß herr Gwinnetts hoffnung bei ber Wahl im Mai 1777 jum Gouverneur ernannt ju werden, vereitelt murbe. Die politische Laufbahn bes in feinen Unternehmungen vom Glude fos wohl, wie von dem beffern Beifte unpartheilfcher und ruhiger Befonnenheit verlaffenen Staatsmannes, fchloß fich nicht ohne feine eigne Schuld; General M'Intosh aber bachte flein genug über ben Fall des gedemuthigten Feindes laut ju triumphiren, wodurch die Feindschaft zwischen diefen beiden ausgezeichneten Dannern, mahr: scheinlich genahrt durch übertriebene Gerüchte, welche in folden Fallen durch übelwollende und bogartige Menfchen verbreitet mer= ben, nur noch heftiger entbrannte. herr Gwinnet vergaß, mas fein Umt, fein Stand in der Gefellichaft, feine Pflicht als Chegatte und Chrift ihm verboten, namlich Befriedigung feiner Rachluft durch einen Zweikampf zu fuchen und fandte eine Aufforderung dazu an General M'Intosh, ber folde willig annahm. Gie fochten in einer Entfernung von zwolf (nach Undern nur vier) Schritten und mur= den beide schwer verwundet. Doch nur herrn Gwinnetts Bunde war todtlich; er ftarb den 27. Mai 1777, im funf und vierzigsten Jahre feines Alters.

So fiel ein Patriot der Revolution, nicht im Dienste des Baters landes, sondern in der Uebertretung eines der ersten Gebote des burgerlichen und Sittengeseßes. Sein Baterland, welches seiner Dienste dankbar eingedenk bleiben wird, muß aber auch immer beklagen, daß er als ein Opfer eines falschen Ehrgeizes umkam, daß seine unrichztigen Begriffe von Ehre ihn dem Baterlande entrissen, dem er noch so manche nüßliche und wichtige Dienste, da er so reich an Talenten und an seurigem Patriotismus war, hatte leisten können. Keine Umstände, seine Aufregung der Leidenschaft, kein erlittenes Unrecht entschuldigt einen solchen Schritt; er bleibt eine verbrecherische, eine entehrende That!

Bon Person war der Entleibte groß, schlank, von edlem Aeußern, anscheinend zum Herrschen geboren. Sein Temperament war leicht gereizt, doch war er im gewöhnlichen Umgang mild; seine Sitten waren einnehmend und verriethen immer den Mann von seiner Bild dung und anstandsvoller Burde. Hätte Klugheit seine Schritte geleitet, so hatte er, statt in der Fülle des Mannesalters weggerafft zu werden, als verdienstvoller und hochgeehrter Wohlthater seines Landes und seiner Mitburger seine wohlangewandte Lebenszeit im

Greifenalter beschließen fonnen, ein Ruhm, der so manchem seiner Mitunterzeichner der Unabhangigfeits-Erklarung zu Theil gewors den ift.

#### Lyman Hall.

Entschlossenheit, die eben so weit von Uebereilung, von vorschneller Raschheit als von hartnäctigem Eigensinn entfernt, mit Ruhe die Gründe ihrer Entschlüsse prüft und wägt und dann, nach dieser sorgfältigen Prüfung dem Beschlusse treu Alles ausbietet ihn auszuführen, ist das Hauptersorderniß solcher Männer, die große Dinge aussühren sollen. Sie leuchtete in des großen und edlen Washingtons Charafter besonders glänzend hervor. Aber nicht blos dem Helden ziemt sie, um Schlachten zu gewinnen, um dem Feinde im Felde surchtbar zu werden; auch der Staatsmann bedarf ihrer, um Andere auch start zu machen, um Gutes durchzuseßen; der Mann ja das Weib, die Jugend sogar bedarf ihrer, um gefährliche Reisgungen und Triebe zu überwinden, um Pflichten zu erfüllen, die ohne Festigseit der Entschlüsse alle Augenblicke ein Spielwerf der veränderlichen Gefühle des Herzens würden. Unter die entschlossenen Patrioten der Revolution gehörte ohne Zweifel

Lyman Hall, geboren in Connecticut, ungefahr ums Jahr 1731. Bon feinen Eltern ift nichts befannt und von feinen Jugendjahren nur so viel, daß er seine Erziehung in jener mit Recht berühmten hohen Schule zu New-Haven, in seinem Geburtöstaate Connecticut, genannt Nale Collegium erhielt, auß der schon so manche treffliche junge Männer hervorgegangen, welche nachher die Zierden ihres Standes geworden sind. Der junge Lyman widmete sich der Heilfunde und trat sehr jung in den Ehestand; auch wanz derte er schon im Jahre 1752 aus Connecticut zuerst nach Suds Carolina, wo er sich in Dorchester niederließ, jedoch noch im namslichen Jahre bewogen wurde, diesen Plaß wieder zu verlassen und nach Sundury, im Bezirk Medway, in der damaligen Colonie Georgien zu ziehen, wo er die Pflichten seines Beruses zuerst auszübte, die ihn der eingetretene Revolutionskampf zu andern Berrichztungen abrief.

Als dieser merkwurdigste Zeitpunkt in der Geschichte der Colonien eintrat, nahm der Patriotismus unseres Doctors einen feurigen Untheil an den Interessen und Gefahren seines Baterlandes. Er

folgerte aus richtigen Betrachtungen, daß der herannahende Sturm ein schwerer werden mußte; aber mit der ruhigen Entschlossenheit der Kinder des Nordens war er bereit bei dem Ausbruch desselben sest und aufrecht zu bleiben und seiner Wuth ein gutes Gewissen und einen fühnen sesten Muth entgegen zu stellen. Da er eine Einsladung zur Ausübung seiner ärztlichen Praxis in der Pfarrei St. John angenommen hatte, welche eine Niederlassung an der Grenze war, so geriethen beide, seine Person wie sein Eigenthum, in nicht geringe Gesahr durch die Nachbarschaft sowohl der Ereef Indianer als der königlichen Provinz Florida.

Die Pfarrei St. John ging mit großem Eifer schon bei dem Unsfang des Kampses in den allgemeinen Widerstand des Landes gegen Großbritanien ein, mahrend eine Mehrheit der Einwohner Georgiens ganz von diesen verschiedene Gesinnungen hegte. So sehr wichen die Unsichten und Gefühle des Volkes dieses Pfarrsprengels von denen der meisten übrigen Einwohner der Provinz ab, daß eine beinahe vollkommene Trennung zwischen ihnen eintrat.

Im Jahre 1774 hielten die Freunde der Freiheit eine allgemeine Bersammlung in Savannah, wobei Dr. Hall als ein Repräsentant des Pfarrsprengels St. John erschien. Die Maßregeln, welche zu dieser Zeit ergriffen wurden, blieben jedoch weit hinter den Bunsschen beider, sowohl unseres patriotischen Hall als seiner Constituensten zurück. Im Januar 1775 wurde eine andere Zusammenkunft in Savannah gehalten, durch welche beschlossen wurde, eine Bittsschrift an den König aufzuseßen, um Ubhülse der Mißbräuche und Kränfungen und Schutz gegen die eigenmächtigen Handlungen der britischen Minister zu erhalten.

Da die Einwohner des Pfarrsprengels von St. John mit der fraftlosen, hinhaltenden und mit leeren Hoffnungen sich vertröstens den Politif der Savannah Convention unzufrieden waren, so wandsten sie sich im folgenden Monat an die Correspondenz-Committee zu Charleston, in Sud-Carolina, um mit derselben in Berbindung zu treten, wodurch ihr Berfehr und Handel nach den Grundsäßen der Gesellschaft zur Aushebung der Einfuhr eingerichtet werden sollte. Die patriotischen Ansichten und Gefühle dieser unabhängisgen Leute wurden von der Committee höchlich gebilligt; aber sie fand sich dennoch genöthigt in Folge der Regeln, welche die Continental-Berbindung zu diesem Zwecke angenommen hatte, den Zustritt des Pfarrsprengels von St. John zu derselben abzulehnen.

Nachdem die Angehörigen des Sprengels diese abschlägige Antzwort erhalten hatten, beschlossen sie, solche unabhängige Maßregeln zu ergreisen, als die patriotischen Grundsäße, welche sie angenommen hatten, zu rechtsertigen schienen. Demzusolge beschlossen sie, keine nach Savannah eingeführten Sclaven zu kaufen, noch sonst irgend einigen Handelsverkehr mit dieser Stadt oder den sie umgesbenden Pfarrsprengeln zu unterhalten, ausgenommen so weit die Erhaltung der nothigsten Lebensbedurfnisse diesen erfordern wurden; doch sollte auch der Anfauf dieser Nothwendigseiten unter der Leiztung einer Committee geschehen. Nachdem dieser Schritt der Bürger von St. John zur Behauptung ihrer Selbstständigseit geschehen war, säumten sie nicht aus ihrer Mitte einen Abgeordneten zum Congreß zu wählen, und als die Stimmen gezählt wurden, fand es sich, daß Dr. Hall einmuthig gewählt war.

Im folgenden Monat des nämlichen 1774ften Jahres erschien Dr. hall in dieser erhabenen Bersammlung und nahm mit einmüthiger Genehmigung des ganzen Körpers seinen Sig in demselben. Da er aber nicht die ganze Colonie Georgien, sondern nur einen Pfarrsprengel derselben repräsentirte, so wurde zu gleicher Zeit bes schlossen, die Entscheidung der Frage in Betreff seines Stimmrechts der weitern Berathschlagung des Congresses zu überlassen.

Da die eben gedachte Frage zulest bei der Gelegenheit des im Congresse in gewissen Fallen angenommenen Gebrauches die Meisnungen seiner Mitglieder colonienweise zu vernehmen, vor das haus fam, erflärte Dr. Hall seine Willigseit, nur in solchen Fallen von seinem Stimmrecht Gebrauch machen zu wollen, wenn die Mitgliez der des Congresses nicht bei Colonien abstimmen wurden.

Bum Glud fur die Sache der Freiheit trat am 15. Juli 1775 die Convention von Georgien der allgemeinen Confoderation bei, und schritt zu der Ernennung von funf Abgeordneten an den Congreß, von denen drei der vertagten Bersammlung dieses Korpers, welche am 13. September 1775 begann, beiwohnten.

Unter ben auf solche Weise angestellten Abgeordneten mar auch Dr. Hall und murbe zu diesem wichtigen Umte jährlich bis 1780 wieder erwählt, an dessen Schlusse er endlich aus ber Nationals Gesetzgebung trat.

Georgien fiel endlich auch fur einige Zeit in die hande der Briten. In diefem bedrängnifvollen Zeitpunft fluchtete Dr. hall feine Fa= milie in den nördlichen Theil des Staates und erfuhr die Beschlag=

nahme auf fein ganzes Eigenthum, welche durch die britische Regies rung, die damals im Staate bestand, verfügt worden war. Im Jahre 1782 fehrte er nach Georgien zurück und wurde im folgenden Jahre zur Befleidung des hochsten Umtes im Staate gewählt.

Rachdem er die Pflichten dieser wichtigen Stelle eine Zeit lang mit großer Treue versehen hatte, zog er sich von allen Sorgen und Mühen des öffentlichen Lebens gänzlich zurück und starb im Jahre 1790 in seiner Wohnung in Burke County, wohin er gezogen war, ungefähr im sechzigsten Jahre seines Alters.

Dr. Sall war von ansehnlicher Rorpergroße, schlant und mohl= Im Umgang war er unbefangen, offen, angenehm, und fein Benehmen mar das eines gebildeten Mannes von fittlicher Ratur und Erziehung hatten ihn mit einem feurigen En= thusiasmus für alles Rechte und Gute befonders aber für die hohen Buter des geiftigen, sittlichen und physischen Lebens,- Freiheit und Unabhangigfeit-begabt. Aber die Lebhaftigfeit feines Beiftes rig ihn nicht zu Unbefonnenheiten hin, er blieb immer Meifter feiner felbft. Durch diefe Eigenschaften wirfte er wohlthatig auf Undere, theils indem er die minder Lebhaften anregte, die Beftigen maßigte, und dies fein schätbares Talent auf mehr als eine Weife heilfamen Gin= fluß auf Undere zu gewinnen und auszuüben, erwarb ihm auch die Uchtung wie das Wohlwollen feiner Collegen im Congres, ob er gleich als Mitglied diefes Rorpers fich burch offentliche Vortrage minder auszeichnete als Undere. Auf Georgien hatte fein und fei= ner Conftituenten von dem nicht fonderlich großen Pfarrfprengel von St. John ermunterndes Beifpiel großen Ginflug und befchleu= nigte fehr ben Beitritt diefer Colonie zu bem großen Bunde, dem es nur durch feine Ginigfeit in der Berfolgung bes erhabenen 3medes gelang, ber Welt zu zeigen, bag ein fefter Wille einem Bolfe in fei= nem Ringen nach Freiheit auch über eine überwiegende feindliche Macht ben Sieg gemahren fann.

## George Walton.

Das Streben nach Kenntnissen zeichnet edlere Naturen, aufstresbende Geister von den gewöhnlicheren vorzüglich aus, hat aber in sich selbst kein Berdienst. Alles hangt von dem Gebrauch ab, den der Mensch von seinen gewonnenen Einsichten macht. Ein unersfättlicher Hunger nach Bermehrung unseres Wissens, ohne daß wir

daffelbe anzumenden fuchen, fann und meder achtungswerth noch gludlich machen. Colch ein Sunger ift vielmehr eine Rrantheit, welche die edelften Rrafte des Beiftes und Bergens aufzehrt und dem nach Befriedigung feines Berlangens Edmachtenben boch feine Rube, feinen dauernden Genuß gemabrt. Dagegen giebt Forderung ber Bohlfahrt unferer Mitmenfchen durch Rath und That, Mit= theilung unferer Ginfichten an Undere, ftete Benugung unferes Jalentes, unferes Rachdenfens und unferer Erfahrung zu unferer und unferer Umgebung vermehrter Bufriedenheit einen Geelenfrieden, eine Seiterfeit bes Bemuthes, Die feine andere Denfungsart und Sandelsweise gewährt. Huch in Diefer Sinficht find die Danner, die in dem blutigen Nevolutionstampfe fur ihre Mitburger, fur eine große Rachfommenschaft bachten und handelten, unfre Borbilder. Fern von jener frankelnden Gitelfeit, Die unthatig und untheilneb= ment am allgemeinen Wirfen fur bas Befte bes Bangen blos burch mehres 2Biffen über Undere bervorragen will, bandelten und wirf: ten fie in einfach edlem, anspruchlofen Ginne fraftig und einig gum Bobl ber Ration. Unter ihnen und mit gleichem regem Gifer für's allgemeine Wohl ausgerüftet finden wir

Ge or ge 28 alt on, den letten (der Ordnung nach) unter den Abgeordneten Georgiens, der die Erflärung der Unabhängigkeit unterzeichnete, und mit welchen wir daber diese Lebensbeschreibungen beschließen. Er war in Frederick County, Birginien, ungefähr im Jahr 1740 geboren. Seiner Eltern Namen und Beschäftigung zeis gen uns unfre Quellen nicht an; vermuthlich waren sie arm, denn George wuchs ohne Unterricht auf und wurde frühe schon zu einem Schreiner in die Lehre gegeben, der den Lehrling, wie es scheint, mit unfreundlicher Strenge unausgesest zur Arbeit anhielt, und ihm so wenig Ausmunterung zum Lernen gab, daß er ihm sogar in der Nacht den Gebrauch einer Lampe versagte, um bei dem Scheine durch Lesen seine Kenntaisse zu vermehren.

Der junge Balton hatte aber ein ju großes Berlangen den Manzgel genoffenen Schulunterrichts durch eignen Fleiß zu erseßen, daß er die ihm in dem Weg liegenden Schwierigkeiten durch Beharrlichs feit überwand und gelegentlich Stücke Rieferholzes sich aufbewahrte, die ihm Nachts als Leuchte dienen konnten, um mit Hulfe der wenizgen Bücher, die ihm zu Gebote standen, bei diesem dürftigen Lichte das ohne seine Schuld Versäumte hereinzubringen und kein Fremdsling in den dem Menschen notthigen Kenntnissen zu bleiben.

Als feine Lehrzeit vorüber mar, manderte er in die Provinz Georgien und murde in die Amtöstube eines Herrn Young aufges nommen, der ihn zum Studium der Rechtspflege anleitete, zu deren Ausübung er im Jahre 1774 den Anfang machte.

Um diese Zeit übte die Regierung Großbritaniens noch ihre volle Gewalt in Georgien aus. Beide, der Gouverneur und der Nath waren eifrige Unterstüßer des britischen Ministeriums. In dieser Periode war es, daß George Walton mit einigen ihm Gleichgesinnten eine Bersammlung der Freunde der Freiheit an Tondee's Wirthstaus, in Savannah, wo ein Freiheitsbaum errichtet war, veransstaltete, um die Mittel zur Erhaltung der constitutionellen Nechte und Freiheiten des Volfes von Georgien, welche durch die letzten Acte des britischen Parlaments bedroht wurden, in Erwägung zu ziehen.

Bei dieser Versammlung zeichnete sich Herr Walton besonders aus; doch auch Andere gingen mit großer Warme und Begeisterung in die Debatte ein. Zulest wurde der Beschluß gefaßt, die verschiez denen Pfarrsprengel der Provinz einzuladen, sich unter einander zu einem Gesammt-Verein, um ein Zusammenwirken mit den andern Provinzen Amerika's zu erzielen, anzuschließen und auf solche Weise ihre constitutionellen Rechte und Freiheiten zu sichern.

Der königliche Gouverneur und sein Rath zeigten sich in ihrer Gezgenwirkung gegen diese Maßregel so thätig und wußten durch ihren Einfluß die Gesinnungen Vieler so in ihre Gewalt zu bekommen und nach ihren Ansichten zu lenken, daß im Januar 1775 eine andere Versammlung angeordnet wurde, die sich damit begnügte, eine Vorstellung aufzuseßen, welche dem König überreicht werden sollte. Herr Walton war eines der Mitglieder der zu diesem Zwecke niederzgeseßten Committee. Die Bittschrift hatte indessen das Schicksal so vieler ihrer Vorgänger, nämlich unbeachtet zu bleiben.

Im Februar 1775 trat die Sicherheits-Committee in Savannah zusammen. Aber obgleich verschiedene ihrer Mitglieder fraftige und entscheidende Maßregeln empfahlen, so stimmte doch eine Mehrheit derselben für die vorläusige Beibehaltung der bisherigen alles der Zeit anheimstellenden Politif. Demgemäß vertagte sich die Committee ohne einen Plan für die Anstellung von Delegaten am Constinental-Congreß verabredet zu haben. Dies bewog das Bolf des Pfarrsprengels von St. John, wie schon in der vorangegangenen Stizze berichtet worden ist, sich in gewisser Hinsicht von der Pros

vinzial-Regierung loszufagen und herrn Sall als einen Abgeordnes ten abzufenden, um fie in der National-Gefengebung zu vertreten.

Im Monat Julius 1775 schloß sich die Convention von Georgien an die General-Conféderation an und funf Delegaten, Lyman Hall, Archibald Bullock, John Houston, John J. Zubly und Noble B. Jones, wurden gewählt, um den Staat im Congreß zu repräsentiren.

Im Monat Februar 1776 wurde Herr Walton zu bem namslichen ehrenvollen Amte wieder gewählt, besgleichen abermals im Monat October bes nämlichen Jahres. Bon dieser Zeit an bis zum October 1781 suhr er fort den Staat Georgien am Regierungszeiße zu vertreten, wobei er in den verschiedenen Obliegenheiten, des nen er sich zu unterziehen hatte, immer vielen Eiser und beträchtliche Einsichten bewies. Borzüglich nüßlich machte er sich als Mitglied einer Committee, in der Robert Morris und George Chmer seine Collegen waren, welchen es übertragen wurde, wichtige ContinentalsGeschäfte in Philadelphia zu berichtigen, während sich der Congress in die Nothwendigseit versetzt sah, diese Stadt schleunig zu verlassen.

Im December 1778 erhielt Herr Walton die Bestallung als Oberst in der Miliz und war zugegen als sich Savannah an die Britischen ergab. Während der hartnäckigen Vertheidigung dieses Plates wurde Colonel Walton in den Schenkel verwundet, welches seinen Fall vom Pferde und seine Befangennehmung durch die Briztischen verursachte. Ein Brigade: General wurde in Austausch für ihn verlangt; aber im September 1779 erhielt er gegen die Lostassfung eines Capitans von der britischen Flotte seine Freiheit wieder.

Im folgenden Monat wurde herr Walton zum Gouverneur feis nes Staates und im nachsten Januar fur zwei Jahre als Mitglied des Congresses erwählt.

Seine übrige Lebenszeit brachte herr Balton in der Befleidung der angesehensten Uemter hin, die sein Staat zu verleihen im Stande war. Bie hoch er bei dem Bolfe Georgiens in Gunst und Ansehen stand, mag von der Thatsache geschlossen werden, daß er zu sechs verschiedenen Malen als Neprasentant in den Congreß gezwählt, zweimal zur Gouverneurswurde des Staates erhoben, einmal zum Senator der Bereinigten Staaten und zu vier verschiedenen Beiten zum Richter der hohern Courten ernannt worden ist. Das lettere Amt versah er fünfzehn Jahre und bis zur Zeit seines Todes.

Bon dem bisher Gefagten mag mit Grund gefolgert werden, baß herr Balton fein alltäglicher Mensch war. Er erhob fich burch

fraftige Benüßung seiner Geistesfrafte zu einem Staatsmanne von Auszeichnung und Gewicht. Diese Krafte waren ihm von Natur in einem reichlichen Maße zugetheilt worden und da ihn feine weich= liche Erziehung verzärtelt hatte, da feine reichen Eltern und Ber= wandte durch Lurus ihn verdarben, sondern Arbeit und Anstren= gung sein Loos war und ihn auf der rechten Bahn erhielt, sich selbst zum tüchtigen, furchtlosen, entschlossenen Mann zu bilden, so war es begreislich, daß er ein Liebling des Bolkes seines Staates wurde, da er ein so ausgezeichnetes Beispiel davon lieserte, wie weit es der Mensch bringen fann, wenn er nur ernstlich will.

Dieser treue und seurige Patriot war indessen auch nicht ohne seine Fehler und Schwächen. So hat man ihm ein gewisses pedanztisches Wesen zum Vorwurf machen wollen, und einer Neigung seizner natürlichen Unlage zur Spötterei zu viel Spielraum zu erlausben und dadurch zuweilen die Negeln des Unstandes zu verlegen. Uuch zeigte er sich mitunter zu gleichgültig gegen die öffentliche Meisnung, besonders wenn sie mit der seinigen nicht übereinstimmte.

Herrn Waltons Tod erfolgte am 2. Februar 1804. Während der lettern Jahre seines Lebens litt er sehr viel durch außerst schmerze hafte und häusig wiedersehrende, zugleich auch andauernde Anfalle von Podagra, welche ohne Zweisel seine Constitution untergruben und feinen Tod beschleunigten. Doch erreichte er ein Alter von vier und sechzig Jahren, und konnte auf seinem Sterbebette mit Freude auf ein dem Dienste und Ruhme seines Vaterlandes mit Eiser und Treue gewidmetes Leben blicken.

### Schlußbemerkung.

Somit hat der geneigte Leser gleichsam eine Gallerie treugemalter Bildnisse der verdienstvollen Patrioten, die den unvergeßlichen Conzgreß von 1776 bildeten, und eine Darstellung der Begebenheiten, welche die Unabhängigseits-Erklärung herbeisührten, vor sich. Während man nicht umhin konnte, den Berdiensten dieser Patrioten und Staatsmänner Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, ihre edleren Eigenschaften, die sie als Menschen und Bürger, im häuslichen und gesellschaftlichen Leben darlegten, anzuerkennen und auf ihre geistiz gen und sittlichen Borzüge als Denker, Gelehrte und Borbilder für Undere ausmerksam zu machen, unterließ man nicht auch ihrer Uns

vollkommenheiten zu gedenken, soweit als diese zur Kenntniß des Publicums gekommen waren, um nicht als bloßer Lobredner, sonz dern als treuer Darsteller der Charaftere jener Manner zu erscheinen, die ungeachtet der ihnen anklebenden Mangel, welche das Loos aller Sterblichen sind, doch auf unsere Achtung und Dankbarkeit und die der Nachwelt so gerechte Ansprücke zu machen haben.

Es ift eine angenehme und edle Beschäftigung des Beistes, sich diese Manner zu denken, wie sie versammelt das große Werf der Befreiung des Landes vom fremden Joche erwogen und beschlossen. Sie thaten dies mit einer bewundernsmurdigen Einmuthigkeit des Beistes, die uns an die edelsten Manner der Borzeit erinnert, welche je fur Menschenrechte gewirft, gefampft und geduldet haben.

26aren bie Nathgeber unferer Boraltern in ber Rationalver= fammlung von 1776 nicht von einem abnlichen Beifte wie alle Apostel der Wahrheit und Freiheit befeelt gemefen, batten fie nicht Die fefte lleberzeugung gebegt, baf bie geiftige Wohlfahrt eines Bolfes nur bann vollfommen gebeiben und ihre bodifte Ctufe er= reichen fonne, wenn fein außerer tyrannifcher Drud baffelbe belaffet, feine fremte Billfur es auch nur im Mindeften in feinem Empers ftreben ju geiftiger und fittlicher Bervollfommnung bemmen fann, hatten fie ben boben Werth ber Unabhangigfeit eines freien Bolfes nicht in feinem gangen Umfange allerfeits flar erfannt und tief empfunden: fo murben fie fich ichwerlich gur einmuthigen Unnahme ber Unabbangigfeite-Erflarung vereint haben. Aber fie maren Manner, die sowohl eines tiefen Blides in den 3med menschlicher Unftalten zu einem burgerlichen und fittlichen Gefammtleben und bie Beforderungsmittel und Sinderniffe beffelben, als einer innigen Theilnahme an Diefem großen Werfe und eines regen Gifers gur Ergreifung aller Magregeln, die biefen erhabenen 3med gu fordern vermochten, fabig maren. Co fdlicht und republifanisch einfach die Denfungsart der meiffen derfelben mar, fo maren fie boch gerade Dadurch geeignet, bem folgen England jugurufen : "Bis hieher follft du fommen und nicht meiter," und diefe Erflarung burch ihre Festigfeit und bie Unerschutterlichfeit ihres Befchluffes unter bem Beiftand jener hochften Dacht, die Alles lenft, geltend zu machen. Gie waren nicht Manner, die burch fcone und mohlgemablte Worte und lange Reben ju glangen fuchten; nein-ihnen mar bie Gabe ber Beredtfamfeit ein Mittel, nicht fich hervorzuheben über Undere, fondern ben 3med, um den es ju thun war, jum Seil bes

Gangen ju erreichen. Bu handeln, thatig ju mirfen fur das Befte der Mits und Rachwelt mar ihr Beruf, und ihr Beifpiel ermahnt unfere Zeitgenoffen, befonders jene, welche als Stellvertreter ihrer Mitburger im Congreß und den Gefeggebungen das Wohl derfelben ju berathen und ju befordern berufen find, aus ihren Berfammlun= gen, und fo weit als moglich, aus ihrer ganzen Sandlungsweife und Denfungsart die gemeine Celbftfucht zu verbannen, die jenen edleren Ginn, jenen hohern patriotifchen Beift unterdruckt und er: flict, ber fur das Befte bes Baterlandes auch dann freudig wirft, wenn fein irdifcher Lohn, feine Befriedigung der Sabfucht und des Chrgeizes zu hoffen ift. Diefe Celbstfucht, die fo manchen talent: vollen Staatsmannern unferes Zeitalters jum Bormurf gemacht wird, hat in unfern Tagen nicht ungerechtes Miftrauen gegen folche ausgezeichnete Glieder ber Gefellichaft rege gemacht, beren Geiftes= gaben ihren Mitburgern beffer als ihre Grundfage befannt find. Nicht ungerecht ift diefes Migtrauen, indem die Ration burch nur allzu viele Beifpiele und theuer erfaufte Erfahrungen überzeugt mor= ben ift, daß ichone Berfprechungen und feierliche Berficherungen eines reinen Patriotismus feinesweges zuverlaffige Burgen bes Worhandenfenns diefer Gefinnungen in Jenen find, die folche von fich ruhmen: boch darf auch die Reigung gum Miftrauen in einem Bolfe nicht zu weit geben, weil diefes fonft zur Ungerechtigkeit gegen verdienftvolle und murdige Mitburger fuhren fonnte, ein Unrecht, welches fich die glangenofte Republif des Alterthums, Athen, gu Schulden fommen ließ und badurch ihren Sturg befchleunigte.

Unser Zeitalter hat ohne Zweifel noch eben so edle Patrioten aufzuweisen als das vorübergegangene. Wir haben echtere Vaterlandse freunde als Griechenland je besaß, da der Stolz dieses Volkes, der alle andere Nationen für Barbaren erklärte, und die Entzweiung seiner Staaten unter sich keine wirkliche Humanität begünstigte, wie sie erst das Christenthum gelehrt und herbeigeführt hat; wir haben einsichtsvollere Staatsmänner, als die vorigen Geschlechter, denn mannichfaltige Erfahrung hat die Geister unseres Jahrhuns derts erleuchtet: aber ob wir im Stande wären, sechs und fünszig Männer zu sam men zu bringen, gleich uneigennüßig, gleich willig zu allen Opfern, gleich erfahren in dem, was sie für ihre Mitbürger zu leisten hätten, wie jene, die den Congreß von 1776 bildeten; ob unsere Mitbürger glücklich genug wären, sie auszusins den, die Treuesten, vielleicht wenig Bemerkten und wenig Geschickten

sich selbst vor der Welt geltend zu machen, ist eine andere Frage: und doch wird manche frühere traurige Erfahrung die amerikanische Mit= und Nachwelt dahin bringen mussen, das Talent zu üben, die Geister, ehe sie ihr Bertrauen an sie verschenkt, zu prufen, und unster den Uchtung und Vertrauen Berdienenden die Wurdigsten zu ihren Stellvertretern und Dienern zu wählen.

Dann merden bie gludlichen Ungehörigen biefes großen und machtigen Republifenvereins, beren Sahl feit der Unnahme ber ge= beiligten Unabbangigfeits-Urfunde von drei auf achtzebn Dillionen gestiegen ift und die fich noch immer durch Taufende von neuen Unfommlingen mehrt, welche ber alten Welt entflieben, um in der neuen bes Gegens burgerlicher und geiftiger Freiheit ju ge= niefen, mit Wahrheit und tiefem Gefühle ihres von den Ginmobe nern fo vieler andern gander begludten Buftandes freudig fingen fonnen: "Seil Columbia, gludlich Land!"-bann merben unfre Ctaatsmanner nicht von einem eigennutigen, fondern einem patrio: tifchen Ebraefubl befeelt, nur ben Rubin fuchen bie Forderer bes Bludes ber Ibrigen in naberen und weitern Rreifen geworben gu fenn, und aus ihren Grabern werden benen, die nach edler Muszeich: nung burffen, jene Borangegangenen, bie nun alle im Frieden von ber Laft und Sige eines fauren und mubevollen Berufstages ruben, ben ihnen nur tas Bewußtseyn erheitern fonnte, nicht bloß fich, fondern ben Ihrigen, bem Baterlande ber Belt gelebt zu haben, gurufen :

Handelt! durch Handlungen zeigt sich der Weise, Ruhm und Unsterblichkeit sind ihr Geleit; Zeichnet mit Thaten die schwindenden Gleise Unserer flüchtig entrollenden Zeit! Den uns umgebenden Zirkel beglücken, Rügen so viel es ein Jeder vermag; D, das belohnet mit stillem Entzücken, D, das erheitert den dustersten Tag!

+--

Hom Hamcock Sam Adams John Adams Roo Frear Painte Elbridge Gerry Tosiah Bartlett New Hampshin Matthew Thornton Step Agricus William Ellery 6 Roger Sherman Connections Sam Huntington Mm Williams Oliver Wohott



Geoflymer Pennsravania Ja! Smith 480 Jaylor James Wilson 900 - 110ps Casar Rodney Delaware Geo. Bead Tho M. Kean Samuel Chases Marydand' Who Para Charles Carroll of Carroll for George Wythe Richard Henry Lee



Shit. Livingston Fran! Lenris Lewis Morris Buh Stockton In Withenpoorle Fra! Hopkinson John Hart Abra Clark Hob morris Benjamin Bush Bong Dranklin John Morton



The Jestenon. Virginia Benj Harrison The Nelson jr. Francis Lightfoot Lee Garter Braxton Gym Hocher North Carolina Joseph Hewes John Jinn Edward Ruttedge South Carolina The Mey war to Jun! AMhur Middleton Bulton Gwinneth Lyman Hall Geo Walton.







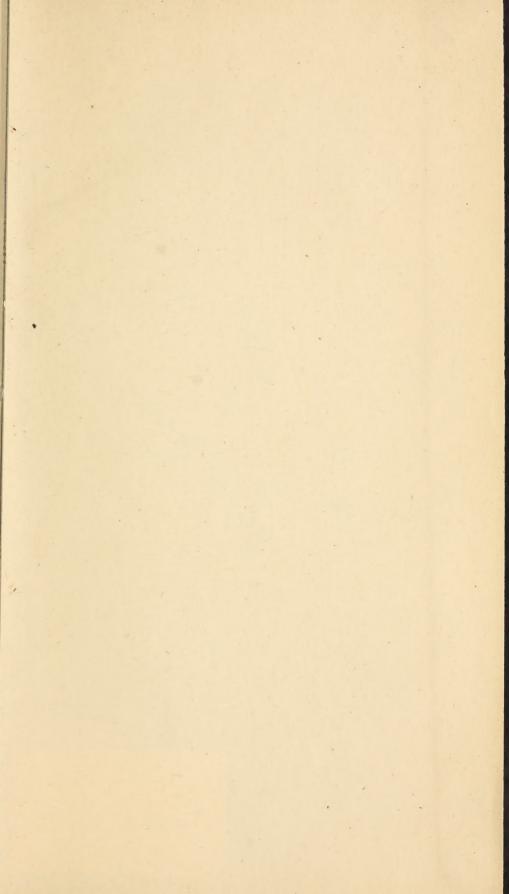

Deacidified using the Bookkeeper process. Neutralizing agent: Magnesium Oxide Treatment Date: April 2010

# PreservationTechnologies A WORLD LEADER IN COLLECTIONS PRESERVATION

111 Thomson Park Drive Cranberry Township, PA 16066 (724) 779-2111



